# HERONIS ALEXANDRINI

# OPERA QVAE SVPERSVNT OMNIA

VOLVMEN IV

HERONIS DEFINITIONES CVM VARIIS
COLLECTIONIBVS
HERONIS QVAE FERVNTVR GEOMETRICA

COPIIS GVILELMI SCHMIDT VSVS

EDIDIT

J. L. HEIBERG

CVM LXII FIGURIS



STVTGARDIAE IN AEDIBVS B.G. TEVBNERI MCMLXXVI

#### Editio stereotypa editionis anni MCMXII

#### CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Hero < Alexandrinus > [Sammlung]
Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia.
- Nachdr. - Stutgardiae [Stuttgart]: Teubner.
Vol. 4. Heronis definitiones cum variis collectionibus. Heronis quae feruntur geometrica / copiis Guilelmi Schmidt usus ed J. L. Heiberg.
- Ed. ster. 1912. - 1976.
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
ISBN 3-519-01416-5

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, besonders die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Bildentnahme, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechaschem oder ähnlichem Wege, der Speicherung und Auswertung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei Verwertung von Teilen des Werkes, dem Verlag vorbehalten.

Bei gewerblichen Zwecken dienender Vervielfältigung ist an den Verlag gemäß § 54 UrhG eine Vergütung zu zahlen, deren Höhe mit dem Verlag zu vereinbaren ist.

© B. C. Teubner, Stuttgart 1976
Printed in Germany
Druck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

## PRAEFATIO.

Cum Guilelmus Schmidt morbo mortifero impeditus esset, quominus opus inceptum ad finem perduceret, eo consentiente editionem opusculorum mathematicorum. quae Fridericus Hultsch in uolumine notissimo (Berolini MDCCCLXIV) coniunxerat, instituendam suscepi, et ab Academia Berolinensi omnis materia, quam collegerat ille, mihi tradita est. Deinde codices, quos contulerat, inspexi, ubicunque de scriptura dubitaueram, alios, qui alicuius momenti mihi esse uidebantur, aut totos aut ex parte ipse contuli, omnes denique, de quibus quae enotata erant non sufficiebant, denuo examinaui, ut stemma codicum non usurpatorum efficeretur. Definitionum quidem et recensio et interpretatio a Guilelmo Schmidt prope finita erat, sed constitui eas a uariis collectionibus, ut titulo Hultschiano utar, non dirimere. quibuscum una traditae sunt. In ceteris praeter collationes adnotationesque nonnullas nihil a Guilelmo Schmidt relictum erat. Cum codices partim eadem partim diuersa praeberent, opportunum esse duxi, omnia geometrica et omnia stereometrica in duas quasi moles congerere. Quae huic dispositioni necessario insunt incommoda, quod, quae inter se respondent, non semper iuxta se collocari possunt, ne turbetur codicis ordo, et quod qui editione utuntur imaginem singulorum codicum sine difficultate animo sibi effingere non possunt, ea ita adtenuare conatus sum, ut singulis partibus sigla codicum in margine adponerem numerorumque serie uiolata capitula inter se respondentia eodem numero signarem (u. uerbi gratia p. 334--38), et ut hic singulos codices plane et copiose describerem. Ex opusculis ab Hultschio

editis Geeponicum librum qui uocatur prorsus omisi, quippe qui ex errore ortus sit (u. Festschrift Moritz Cantor anläß). seines achtzigsten Geburtstages gewidmet, Leipzig 1909, p. 118 sqq.); quae continet ex Heronianis excerpta, suis locis collata sunt. Ne Geodaesiam quidem recepi, quae nihil praebet nisi excerpta tenuia Geometriae Heronianae; in prolegomenis uoluminis V codices eius diligenter describam et quae continent indicabo. Didymum omisi, quia comperi, alium in eo occupatum esse. Rursus metrologica quaedam (p. 402, 26 sqq.) in meis codicibus obuia adiunxi, quae Hultschius inter Metrologicorum scriptorum reliquias (I fr. 5, 95, 81) posuerat. Non pauca additamenta inedita suppeditauit codex Constantinopolitanus (u. uol. III p. VII sqq.), cuius imaginem lucis ope expressam beneficio Hermanni Schöne possideo. Figuras eius plerasque reddendas curaui propter codicis antiquitatem, quas reliqui codices praebent, omnes fere omisi ut inutiles ad uerba scriptoris intellegenda; genus eorum et ex iis, quas cum Hultschio speciminis causa recepi, et ex Cnopolitanis satis cognosci potest.

Codicibus igitur usus sum his:

#### DEFINITIONES.

Hoc opusculum, quod Heroni tribuere non dubito, nobis traditum est ut pars prima collectaneorum mathematicorum, quae homo doctus nescio quis Byzantinus fortasse saeculo XI e uariis auctoribus excerpserat (1—132 Definitiones, 133 ex Heronis Geometria, 134 ex Euclidis Elementis, 135 ex Gemino, 136—137 ex Procli Commentario in Elem. I siue potius ex collectione aliqua scholiorum Euclidianorum, 138 ex Anatolio et Theone Smyrnaeo), quorum partes aliae etiam separatim in aliis codicibus seruatae sunt. Ab iis incipiam, qui totam collectionem praebent.

C = cod. Paris. suppl. Gr. 387, 4<sup>to</sup>, bombyc.<sup>1</sup>) saec. XIV, prius Georgii Vallae, apud quem eum Venetiis uidit Ianus Lascaris a. 1490—91 (u. K. K. Müller, Centralbl. f. Bi-

<sup>1)</sup> H. e. ex charta orientali, in oriente scriptus.

bliothekswesen I p. 383 f. 51<sup>b</sup> 10, cfr. Beihefte z. Centralbl. f. Bibl. XVI p. 128), tum Alberti Pii principis Carpensis, cuius libri Mutinam in Bibliothecam Estensem migrauerunt; inde a. 1796 Parisios transportatus est nec a. 1814 cum ceteris in patriam rediit (u. Cenni storici della R. Biblioteca Estense p. 78 nr. 7). cfr. Omont, Inv. III p. 254 sq. quae continet hic codex unicus, haec sunt:

f. 1—4<sup>τ</sup> notae astronomicae, medicae, similia, manu posteriore, quae ad finem bis subscripsit: ἀ τ̄ε βοήθει μοι τῷ οῷ δούλφ Γεωργίφ: — † τὸ χούμνο.

f. 4\* 'Αλβέρτου Πίου Καρπαίων ἄρχοντος κτῆμα.
 Γεωργίου τοῦ Βάλλα ἐστὶ τοῦτο τὸ βιβλίον (deletum).

f. 5-12 περί ούρανου, inc. ούρανός έστιν περιοχή (astrologica).

f. 12° m. post. Έτους  $\overline{sωνγ}$  (1315) μηνὶ μαρτ.  $\overline{\iota s}$   $\overline{N}$   $\overline{\iota γ}$  ήμέρα κυριακή έσπέρας, ήν δὲ τῶν βαΐων, ἐκοιμή<br/>
δη δ⟩ δοῦλος τοῦ δ⟩ ἱερομοναχὸς κυρὶς ⟨νι⟩κηφόρος ὁ αὐθέντης μου ὁ  $\overline{πηρ}$  μου.

f. 13<sup>-</sup>—14<sup>-</sup> Geometric. 22, 1 p. 390<sup>b</sup> 1—392<sup>b</sup> 17, <sup>1</sup>) ἀρχὴ σὺν ϑεῷ τῆς γεωμετρίας, Euclidis Elem. I deff. 1—23 (u. p. XI n. 1), Geometr. 3, 22 p. 180, 11—25 p. 182, 16 (C<sup>-</sup>); <sup>3</sup>) 2 p. 176,

1-13.1)

f. 14"-15" Definit 136, 1 p. 108, 10-25.1)

f. 15<sup>r</sup>—61<sup>r</sup> Geometr. 3 p. 176, 14—4, 16 p. 200, 9; 5, 1—5; 5, 7—6, 2; 6, 4—8, 1; 9, 1—12, 62; 12, 73—13, 6; 14, 2—11; 14, 13—15, 19; 16, 1—8, 20—28, 9—10, 14—19, 29—46; 17, 1—36; 21, 1—2, 8—13; 18, 1—14; 19, 1—4; 20, 1—14 p. 374, 2; <sup>5</sup>) 21, 8 p. 380, 4—13 p. 382, 16; 21, 3 p. 374, 25—4 p. 376<sup>b</sup> 21; 21, 5 p. 376<sup>b</sup> 30—378<sup>b</sup> 12; 21, 11 p. 382, 1—14 p. 382, 21; 21, 17 p. 382, 17—23 p. 386, 10; 21, 25 p. 386, 16—30 p. 390, 14. <sup>1</sup>)

f. 61'-62' de tegulis et hydriis quaedam, quae inter stereo-

metrica recepi; u. uol. V.

f. 62 οἰκοκυρεὖει δὲ κατ' ἐνιαυτὸν ζώδιον ἕν τῶν ιβ' ποἰον δὲ τοῦτό ἐστιν; τὸ ἐφ' ὧ ἡ Ϥ εὐρίσκεται κατὰ τὴν ιβ' τοῦ μαρτίου μηνός. ἄρχεται δὲ ἡ τῶν ζωδίων οἰκοκυρία καὶ δίαιτα ἀπὸ ακ τοῦ ὀκτοβρίου μηνός, εὐρίσκεται δὲ τὸ οἰκοκυρεῦον ζώδιον ἀπὸ τοῦ μετὰ τὸν ὀκτώβριον μαρτίου.

2)  $C^b = Deff. 133, 1-3 (C fol. 80^r).$ 

<sup>1)</sup> Huius editionis, ut etiam in sequentibus.

<sup>3)</sup> Fol. 53<sup>ν</sup> praeter p. 352<sup>b</sup> 1—2 (εύρεῖν) nihil continet nisi notulam astronomicam m. post.; f. 54<sup>r</sup> rursus incipit p. 352<sup>b</sup> 1 τὸ δὲ κτλ.

f, 62 - 63 u. infra appendix 1.

f. 63'-95' Definitiones p. 2, 1-166, 9 όητορικη. deinde 3 folia recisa. 1)

f. 96"-105" Stereometrica; u. uol. V.

- f. 105'—107' Didymus Μέτρα μαρμάρων και παντοίων ξύλων.
- f. 107\*—110<sup>r</sup> Geometr. 23, 1 p. 398, 12—66 p. 412, 27 (om. p. 406, 3—408, 13).
- f. 110<sup>r</sup>—117 Stereometrica; u. uol. V.

f. 118r notulae.

f. 118\*—140\* ψηφηφορικά ζητήματα καὶ προβλήματα, & δὴ καὶ μετὰ τῶν οἰκείων μεθόδων Εκαστον σύγκειται.\*)

- f. 141<sup>r</sup>—142<sup>r</sup> m. post. (b) arithmetica quaedam, inc. πας δὲ άριθμὸς ἢ περιττός έστιν ἢ ἄρτιος, des. είτα ὁ ἐφέβδομος καὶ οἱ ἐφεξῆς κατὰ τὸ ἀκόλουθον.
- f. 142<sup>r</sup> alia manu (c) 9 uersus de numero circulari.

f. 142 - 147 hac manu (c) astronomica.

f. 147" notulae.

f. 148'-149' manu post. (b) computatiunculae.

f. 150°—151° post deleta nonnulla: τὰ εύρισκόμενα κατὰ λατίνους ἔτι ἀπὸ τοῦ χυ ,ατγ κατὰ τὸ ένεστὼς ἐν ἡμῖν ,ςωια ἔτος (1303) κτλ.

f. 151 το Έρατοσθένειον κόσκινον.

- f. 152<sup>τ</sup>—157<sup>τ</sup> ἐτέρα ψηφιφορία περί τε τόχων νομισμάτων διαφορᾶς τε καὶ φυρασίας, καὶ ἔστιν εἰπεῖν οῦτως περὶ τόχων νομισμάτων.
- f. 157<sup>r</sup>—159<sup>r</sup> ψηφιφορία περὶ συνθέσεως μορίων ἐκβολῆς διαιρέσεώς τε καὶ πολλαπλασιασμοῦ.
- f. 159<sup>\*</sup>—161<sup>♥</sup> ψηφιφορικὰ προβλήματα πάνυ ὀφέλημα.

f. 162 έχ τῶν ἐπάρχου (catalogus stellarum).

- f. 162 notulae, uelut haec: έγω Γεώργιος δμολογῶ διὰ τοῦ παρόντος κτλ.
- f. 163<sup>τ</sup>—180<sup>τ</sup> ἀρχὴ τῆς μεγάλης καὶ Ινδικῆς ψηφιφορίας (cum numeris Arabicis).

f. 181 u. appendix 2.

- f. 181\*—208<sup>τ</sup> ἀρχὴ σὺν θεῷ ἀγίῳ τῆς νοταρικῆς ἐπιστήμης. inc. πρῶτον μὲν εἴπωμεν περὶ τῆς καταλακτικῆς ἤγουν τῶν τρικεφάλων. f. 196<sup>τ</sup> ἀρχὴ σὺν θεῷ τῆς τοῦ πενταρίου ψηφιφορίας. f. 202\* ψηφιφορία τοῦ κεντιναρίου εἴληφεν ἀρχὴν σὺν θεῷ ἀγίῳ; des. ἤγουν ἐξάγια δ΄. τῷ τερματούργῳ χῶν τοῦ τέλους χάρις.
- f. 208 u. appendix 3.
- f. 208 u. appendix 4.

1) De fol. 75\*-76\* u. p. 71, 22.

<sup>2)</sup> Huc eadem manu praeter foll. 5—12, quae manu b scripta sunt, ut f. 150—210.

- f. 209'—210' ἀρχὴ σὺν ϑεῷ τῶν παραπέμπτων. inc. ἴσθι ὁπόταν ἐρωτηθῆς εἰς τὰ παράπεμπτα, des. καὶ μέλλεις εὑρίσκειν. τέλος σὺν ϑεῷ τοῦ ὅλου ψηφαρίου καὶ τῆς πραγματευτικῆς ἐπιστίμης. deinde duae notulae manu c deletae.
- f. 211<sup>r-v</sup> nots chronologica (manu b), cuius initium del.
   f. 212<sup>r</sup>—219<sup>r</sup> ἀρχὴ τῆς τῶν χριστιανῶν βασιλέων κωνσταντινου-πόλεως (manu c) a Constantino Magno ad Michaelem IV († 1040).
   f. 219<sup>v</sup> (ult.) uacat.
- contulit Guilelmus Schmidt praeter p. 92—168; ego hanc partem contuli plurimosque locos inspexi.1)
- B = cod. Paris. Gr. 2475, chart. saec. XVI. continet:
  - f. 1—53 Definitiones p. 2—166, 9 ξητορικη. f. 54 uscat. f. 55—71° Stereometrica, u. uol. V; f. 71° uscat. f. 72—76° Didymum. f. 76°—80° Geometr. 23, 1 p. 398, 12—66 p. 412, 27 (om. p. 406, 3—408, 13). f. 80°—94 (ult.) Stereometrica, u. uol. V. a codice C pendet. contulit Fridericus Hultsch; nonnullos locos inspeximus Guilelmus Schmidt et ego. paucas scripturas memorabiles in adparatum recepi, ceteras neglexi.
- F = cod. Paris. Gr. 2385, chart. saec. XV—XVI. continet:
  f. 1—18 Geminum. f. 19—39 Pediasimi commentarium in Cleomedem. f. 40—48° astronomica περί τοῦ τετραγώνου (u. Th. H. Martin l. c. p. 237); f. 48° uacat. f. 49—63° Definitiones p. 2—166, 9 ἐητορικῆ. a codice C pendet, sed emendationes aliquot obuias habet; quare totam fere discrepantiam scripturae recepi. contulit Fridericus Hultsch, inspeximus Guilelmus Schmidt et ego.
- M = cod. Monacensis Gr. 165, chart. saec. XVI (scr. Andreas Darmarius). continet;
  - f. 2—27 Heronis Belonouná. f. 28—65 Stereometrica. f. 65 —70 Geometrica 23, 1 p. 398, 12—66 p. 412, 27 (om. p. 406, 3—408, 13). f. 70 —75 Didymum. f. 76 —79 Deff. 138 p. 160, 8—168, 12. f. 79 —87 Damiani Optica. a codice C pendet, sed impudenter interpolatus est. contulit Fridericus Hultsch; ego locos nonnullos inspexi et p. 166, 9—168, 12, quam partem solus seruauit, sine dubio a C desumptam ante folia tria post f. 95 recisa, iterum contuli; ibi omnem scripturae discrepantiam dedi, reliquam neglexi.

De uerbo γίνεται uel γίνονται, utrum omnibus litteris an compendio scriptum sit, ea tantum praestare possum, quae diserte indicaui. sed u. infra Corrigenda.

V = cod. Vatic. Gr. 215, bombyc. saec. XIV, de cuius genere uniuerso u. Festschr. Moritz Cantor anl. sein. achtz. Geburtstages gewidmet p. 119 sq. est codex Geeponicorum, quae habet f. 24<sup>r</sup>—191<sup>r</sup>. Deinde addita sunt acta quaedam ad possessiones rusticas pertinentia f. 192—195 (nunc numerantur 193—96, quia insertum est 1 folium recens uacuum). Praemittuntur excerpta Heroniana rei rusticae utilia f. 1—24<sup>r</sup>, scilicet haec:

Deff. 25-34, 39-53, 55-61, 65-72, 98-99; deinde (f. 4<sup>r</sup>) Geometr. 3, 1-25; 4, 1, 6; 5, 1 p. 200<sup>b</sup> 1-3; 5, 1 p. 200<sup>a</sup> 1-3 p. 202, 31; 6, 1 p. 206<sup>a</sup> 1-2 p. 208<sup>a</sup> 27; 7, 1 p. 210<sup>a</sup> 1-212 10; 7, 5 p. 212 30-214 21; 11, 1 p. 228 1-2 p. 230\* 3; 24, 31 p. 434, 20-36 p. 438, 19; 17, 4 p. 332\* 1-338 13; 18, 4 p. 352 1-11; 18, 6 p. 354 1-9; στοά u. Stereometr.; 18, 15-16 p. 356, 12-22; de pyramidibus, u. uol. V; Diophantus ed. Tannery II p. 18, 7—23 (f. 10<sup>r</sup> μέθοδοι τῶν πολυγώνων οῦτως); 1) Geometr. 24, 1 p. 414, 28-2 p. 418, 2; Stereometrica, u. uol. V; Geometr. 13, 6 p. 272, 25-274, 4; Stereometrica, u. uol. V; Deff. 130-132 (f. 12<sup>v</sup>—13<sup>v</sup>); Geometr. 2; Geometr. 23, 67 p. 412, 28—414, 12; Meronosis 54-59 (u. uol. V); Geometr. 23, 68 p. 414, 13-27; Merenosis 2-3, 16-23, 54-59, 1-10, 12, 14-16, 18, 20-23, 26, 29-31, 35-36, 38 (u. uol. V); Diophantus II p. 24, 15-27, 19 (f. 19v-21r); Geometr. 22, 1 p. 390a 1-24 p. 398, 11 (f. 21'-22'); Stereometr., u. uol. V; Μετρήσεις 49; Stereometr., u. vol. V; Stereometr.; Μετρήσεις 52; Stereometr. (f. 22r-24r). in prima pagina postea additum:  $\tilde{\eta}\varrho\omega\langle vos\rangle \gamma \epsilon \eta \pi o \frac{ic}{\langle vi|} \frac{xc}{\kappa a} vindv \beta i \beta lov et supra scri$ ptum manu recenti: Ironis Agricultura; in folio anteposito: ήρωνος γεωμετρικής καὶ στερεωμετρικής πράξεως βιβλίον. τοῦ αὐτοῦ γεωργικῶν έκλογῶν βιβλία x (cui adscripsit Angelus Mai: nempe sunt eadem quae Constantini Caesaris). hinc originem duxit "Heronis liber geeponicus" Hultschii.

In Definitionibus Mensurisque sui generis est et haud spernendae auctoritatis; reliqua paucis capitulis exceptis e codice S descripta esse, iam Guilelmus Schmidt intellexerat. Contulit ille, inspexi ego.

G = cod. Paris. Gr. 2342, chart. saec. XIV. u. Omont, Inv. II p. 243; Apollon. Perg. ed. Heiberg II p. XII. habet f. 114<sup>r</sup>

<sup>1)</sup> De his Pseudo-Diophanteis u. appendix 6.

- ---115<sup>r</sup> Deff. 135, 10 p. 102, 9---13 p. 108, 9. Contulit Richardus Schöne (Damianos Schrift über Optik, Berlin 1897, p. 22 sqq.).
- J = cod. Vatic. Gr. 192, bomb. saec XIV; u. Heiberg, Om Scholierne til Euklids Elementer (Vidensk. Selsk. Skr., 6. Raekke, hist. philos. Afd. II 3, Hauniae 1888) p. 34. habet f. 125<sup>r</sup>sq. Deff. 135, 10—13 ut G. Contuli, sed plerasque scripturas ut inutiles omisi.
- H = cod. Vatic. Gr. 193, chart. saec. XIV—XV (Heiberg, Om Scholierne p. 59, Hermes XXXVIII p. 71 not.). habet f. 1<sup>r</sup>—3<sup>v</sup> Deff. 136, 1 p. 108, 10—57 p. 154, 23. Contuli ipse.
- N = cod. Bonon. Bibl. comm. 18, membr. saec. XI. u. Euclidis opp. edd. Heiberg et Menge V p. XXXIII. habet f. 35<sup>r</sup>—44<sup>v</sup> Deff. 136, 1 p. 108, 10—58 p. 156, 5. Contuli ipse.
- Definitiones 1—131 primus edidit Cunr. Dasypodius, Euclidis Elem. lib. primus. Heronis Alexandrini vocabula geometrica, Argentorati 1570 (in aliis exemplaribus est 1571). Deinde Hasenbalg, Heronis Alexandrini definitiones geometricae, Stralsundiae 1826. Cfr. etiam Mayring, Des Heron aus Alexandrien geometrische Definitionen übersetzt u. commentirt, Neuburg 1861.
- Deff. 1—132 edidit G. Friedlein, De Heronis quae feruntur definitionibus, Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche IV, Romae 1871.
- Deff. 138 edidit Fabricius, Bibliotheca Graeca, Hamburgi 1707, II p. 275 sqq. Praeterea nonnulla excerpserunt M. Letronne, Recherches critiques, historiques et géographiques sur les fragments d'Héron d'Alexandrie, Paris 1851, p. 59 sqq., et Th. Henri Martin, Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie (Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1° série, IV), Paris 1854, p. 405 sqq. Deff. 135, 10—13 saepius cum Opticis Damiani uel Heliodori editae sunt,

nouissimum a Richardo Schöne l. c. p. 22 sqq., et praeterea ab Henrico Martin l. c. p. 414 sqq. cum Deff. 138 (ib. p. 427 sqq.).

#### GEOMETRICA.

Ex Geometria fragmenta nonnulla sub nomine Didymi ediderunt Angelus Mai, Iliadis fragmenta et picturae, Mediolani 1819, et Th. Henri Martin l. c. p. 437 sqq., plenius deinde J. L. Sirks, Specimen litterarium exhibens Heronis mathematici Alexandrini Metrica nunc primum edita, Lugduni Batav. 1861, codicibus recentibus usus. Denique Fridericus Hultsch (Heronis Alexandrini Geometricorum et Stereometricorum reliquiae, Berolini 1864), qui editionem Sirksii non nouerat, unum saltem codicem antiquum (A) nactus sanum fundamentum recensionis iecit; sed codicem C iniuria neglexit (l. c. p. VI—VII). In hac editione codices usurpati sunt hi:

A = cod. Paris. 1670, membr. saec. XII.<sup>1</sup>) u. Omont, Inv. II p. 118. Continet:

f. 1 = f. 50, mg. "duplex exemplar folii 50 infra reperiendi". f. 2 = f. 43, mg. "duplex exemplar folii 43 infra reperiendi". f. 3\*)—13° ἀρχὴ σὺν θεῷ τῆς παλαιᾶς λογαρικῆς τοῦ Αὐγούστου Καίσαρος. f. 13° τέλος σὺν θεῷ τῆς παλαιᾶς λογαρικῆς τοῦ Αὐγούστου Καίσαρος καὶ ἀρχὴ τῆς νέας τῆς νῦν ἀπαιτουμένης διὰ προστάξεως τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως κυροῦ 'Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ; sequuntur duo decreta regia; des. f. 18°; deinde: κατὰ γοῦν τὰς περιλήψεις καὶ δυνάμεις τῶν ἀναγεγραμμένων θείων καὶ προσκυνητῶν βασιλικῶν προστάξεων ὀφείλεις ποιεῖν τὴν ἀπαίτησιν ἐκάστου ψηφίου οὖτως κτλ., des. f. 21° (τέλος).

f. 21°—33° ἀρχὴ σὸν θεῷ τῶν λιτρισμῶν. f. 33°—34° περὶ τῶν λεπτῶν τῆς λίτρας. f. 35°—46° ἀρχὴ σὸν θεῷ τῶν λεπτῶν. f. 46°—61° ἀρχὴ σὸν θεῷ τῆς ψήφου τῶν πασχαλίων

 fol. 3<sup>r</sup> mg. inf. numerus quaternionis α legitur, et sic deinceps. sunt quaterniones iustae ις praeter foll. 1, 2, 132.

<sup>1)</sup> In schedula antefixa: scr. est a. m. 6691 i. Christi 1183. fol. 1 in mg. inf.: λογιστική τῶν ἐπὶ Αὐγούστον Καίσαρος. | λογιστική τῶν ἐπὶ τοῦ βασιλέως Άλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ. | ψήφησις τῶν πασχαλίων καὶ ἐτέρων διαφόρων ζητημάτων. | Εὐκλείδου καὶ Ἡρωνος καὶ Πλάτωνος καὶ ᾿Αρχιμήδους γεωμετρικὰ διάφορα, ἐν οἶς καὶ ἡ βίβλος τελευτᾶ. Ν° 13.

καὶ ἐτέρων διαφόρων ζητημάτων, καθὼς συνίστανται καὶ ψηφίζονται, καὶ εὐρίσκεται ἐνὸς ἑκάστου ζητήματος ἡ ἑρμηνεία. f.  $61^{\circ}$  u. app. δ. f.  $62^{\circ}$  άρχὴ σὺν θεῷ τῆς γεωμετρίας. Εὐκλείδου περὶ γεωμετρίας, Euclidis Elem. I deff.  $1-23.^{\circ}$ ) f. 62-131 Geometr. 2 p. 176, 1-5, 8; 6, 1-3; 6, 5-10, 11 p. 226, 17; 10, 12-13; 11-12, 13; 12, 15-28, 30-40, 43-74; 13-15, 14; 15, 17-19; 15, 15-16; 16, 1-25; 16, 27-46; 17-18, 14; 19, 1-4; 20-21, 27; 23, 1-22 p. 402, 25. f. 132 (ult.) = f. 44, mg. , duplex exemplar folii  $44^{\circ}$ .

Post Hultschium contulit Guilelmus Schmidt; locos non paucos inspexi.<sup>2</sup>) Numeros plerumque omnibus litteris scribit, quod non notaui.

- C = cod. Paris, suppl. Gr. 387. u. p. IV sqq.
  - f. 13"—14", 15"—61", 107"—110". partes quaedam bis leguntur; in iis quae ordinem non sequuntur, sigla Ca significaui. de Ca u. supra p. V n. 2.
- D = cod. Paris. Gr. 2013, chart. saec. XVI. u. Omont, Inv. Π p. 179. Continet:
  - f. 1—80 Theonem Smyrnaeum. f. 81—97 Euclidis Catoptrica (hucusque a Christophoro Auer scriptus est). f. 98—141 Geometr. 2—21, 27 p. 388, 12 (in fine add. ἰδοῦ καὶ τὸ

<sup>1)</sup> Huius partis codicum A et C (f. 13°) communis collationem hic dabo. Eucl. edit. meae p. 2, 1 οὐδέν A. numeros om. C, add. m. 2 A. 4 τοις] της C. 6 έχει μόνον C. 10 supra εὐθείαις add. γεαμμαῖς m. 2 A. 11 έν] om. C. 12 γεαμμᾶν] corr. ex γεαμμάτων C. p. 4, 2 έστιν C. supra εὐθεία add. γεαμμή m. 2 A. 5 έλασσον C. 6 δεος] δεος δέ AC. 7 έστι] δὲ AC. τὸ] om. A. 13 εἰσί A. 15 έστιν] in ras. m. 2 C. 19 σχημα] σχη- e corr. m. 2 C. p. 6, 1 περιφερείας] τοῦ χύκλου περιφερείας AC. 1 κέντρον—2 ἐστίν] τμημα κύκλου έστι τὸ περιεχόμενον σχημα ὑπό τε εὐθείας και κύκλου περιφερείας ἡ (mut. in ἡτοι m. 2 A) μείζονος ἡ ἐλάττονος ἡμικυκλίου AC. 3 ιθ΄] κ΄ m. 2 A. ὁπὸ] e corr. m. 2 C. 4 τριῶν] τριῶν περιεχόμενα C. 7 κ΄] α΄ m. 2 A. ante ἰσοσκελὲς ins. β΄ m. 2 A. 9 μόνου A. 11 κα΄] δ΄ m. 2 A. 12 ἔχον] μίαν ἔχον A, μίαν ἔχον A, ἔχον μίαν C. 14 γωνίας ἔχον AC. 15 κβ΄] α΄ m. 2 A. 16 ante ἐτερόμ. ins. β΄ m. 2 A. 18 ante ξόμβος ins. γ΄ m. 2 A. δοθόγωνον C. 19 ante δομβοειῦές ins. δ΄ m. 2 A. άπέναντι A. p. 8, 1 ante τὰ δὲ ins. ε΄ m. 2 A. 3 κγ΄] ς΄ m. 2 A.

Ne hic quidem in formis γίνονται uel γίνεται praestare possum, quae non diserte indicaui. u. Corrigenda.

πέρας τῆς ἐμῆς λειτουργίας) praemissis definitionibus Euclidis Elem. I et omissis iisdem capitulis, quae in C desunt. f. 141—151 γεωδαισία Ήρωνος. f. 151 —154 Ίσαὰκ μοναχοῦ τοῦ Άργυροῦ Πῶς ἄν τὰ μὴ ὀρθὰ τῶν τριγώνων κτλ. f. 155—158 fragmenta Mensurarum et metrologica. f. 159 (ult.) finem opusculi Isaaci. Contulit Fridericus Hultsch; inspexi ego, sed raro scripturas eius adtuli. Pendet a C, sed aliunde correctus est.

S = cod. Constantinopolitanus Palatii ueteris 1, membr. saec.
XI. u. H. Schöne uol. III p. VII sqq. Continet:

f. 31) Geometr. 1 p. 172-175.

- f. 4-6 Geometr. 3 p. 176, 15 (omisso titulo) -4, 13 p. 196 18.
- f. 6'-6' Geometr. 5, 1-3 p. 202' 31; 6, 1-2 p. 208' 27.
- f. 7r Geometr. 7, 1-6 p. 214\* 21.

f. 7 Geometr. 11, 1-2 p. 230 3.

f. 7"-8" Geometr. 24, 31 p. 434, 20-35 p. 438, 11.

f. 9r-10r Geometr. 17, 4 p. 332 1-338 13.

f. 10<sup>r</sup>—10<sup>v</sup> Geometr. 18, 4 p. 352<sup>a</sup> 1—6 p. 354<sup>a</sup> 9; 15—16 p. 356, 12—22.

f. 10<sup>v</sup> Stereometr., u. uol. V.

- f. 11<sup>r</sup>—12<sup>r</sup> Geometr. 20, 4 p. 364<sup>a</sup> 1—11; 19, 5 p. 358, 30—7 p. 360, 30; 20, 8 p. 368<sup>a</sup> 1—9 p. 370<sup>a</sup> 12; 19, 8 p. 360, 31 —362, 7.
- f. 12 -17 Stereometr., u. uol. V.

Huc usque uno tenore sine ulla distinctione. tum

f. 17<sup>v</sup>—26<sup>r</sup> Διοφάνους (Διοφάντους m. 2), Diophantus ed. Tannery II p. 15, 21—31, 22. u. appendix 6.

f. 26 (sine distinctione) Stereometr., u. uol. V.

- f. 27<sup>r</sup>—28<sup>v</sup> "Howvos slowywyal, Geometr. 23, 1—21, 23—54.
- f. 28<sup>v</sup>—38<sup>v</sup> (post distinctionem ornamento significatam) Geometr. 24, 1—51.

f. 38 -42 (sine distinctione) Stereometr., u. uol. V.

- f. 42"-51" μέτρησις τετραστόου ήτοι τετρακαμάρου κτλ. (post distinctionem), u. uol. V.
- f. 51<sup>r</sup>—54<sup>v</sup> (post distinctionem) στόα ἔχουσα κτλ., u. uol. V.
- f. 55<sup>r</sup>—61<sup>r</sup> (post spatium uacuum f. 54<sup>v</sup>) μέτρησις πυραμίδων,
   u. uol. V.

f. 61r-62v Geometr. 22, 1 p. 390a 1-24 p. 398, 11.

f. 63<sup>r</sup>—63<sup>v</sup> (post spatium uacuum f. 62<sup>v</sup>) "Heωνος (in ras. manu rec.) γεωμετρικά, Geometr. 4, 1—13 p. 196° 16.

In mg. superiore manus recens scripsit: ἐτηρήϑη. causa est, cur putem, codicem fuisse bibliothecae Universitatis Cnopolitanae.

- f. 64<sup>r</sup>—66<sup>r</sup> Διδύμου 'Αλεξανδρέως περί παντοίων ξύλων τῆς μετρήσεως. f. 66<sup>v</sup> uacat.

Nonnulla correxerunt duae manus recentes. Scholia adscripsit et manus recens et prima; quae ad partes a me editas pertinent, in uol. V dabo. In partibus, quae bis leguntur, ea, quae extra ordinem editionis sunt, sigla S<sup>b</sup> indicaui (uelut p. 182 est f. 63). Contuli uel descripsi ipse ex imagine phototypica; ipsum codicem Berolini inspexi.

V = cod. Vatic. Gr. 215; u. p. VIII. f. 4<sup>r</sup>—22<sup>r</sup>.

De codice Paris. suppl. Gr. 541 (p. 184, 26) ceterisque codicibus Geodaesiae u. Prolegomena uoluminis V, ubi etiam de codicibus non usurpatis eorumque cognatione disputabo.

Scr. Hauniae mense Febr. MDCCCCXII.

J. L. Heiberg.

## APPENDIX.

C fol. 62\*—63\*.

Τὰ τέσσαρα ε" ε" τί μέρος εἰσὶ πρὸς τὰ κό'; ἐροῦμεν οὖν οὖτως κατὰ τὴν τοῦ Διοφάντου μέθοδον ἐπειδὴ περὶ ε" ε" ὁ λόγος, πευτάκις τὰ κό' γίνονται ρκ'. καὶ ἐπειδὴ δ' ε" ε", λάβε μέρος δ' τῶν ρκ', ὅπερ ἐστὶ τρίαντα καὶ ἔστι τὰ δ' ε" ε" εἰς τὰ κό' μέρος λ". οὕτω ποίει κατὰ παντὸς ψήφου, ὅτε λεπτὰ εἶεν. καὶ ἐπειδὴ τὰ λεπτὰ οὐχ εὕρηται ενὶ ἀριθμῷ πάντοτε ὡς τὸ ἄνωθεν λ" μέρος, ἀλλὰ πῆ μὲν εἰς ἀριθμὸν ἕνα συστέλλονται τὰ πλεῖστα λεπτά, ὡς εἰρήκαμεν, πῆ δὲ οὐχ οὕτως, ἡμεῖς περὶ τῶν συστελλομένων ἐφ' ἐνὶ ἀριθμὸν εἴπομεν.

10 Πολυπλασιασμός θαυμάσιος σὺν τοῖς μετ' αὐτῶν λεπτοῖς γ' γ" ἐπὶ δ' δ" καὶ αὖθις ταῦτα ἐπὶ ε' ε', καὶ λέγομεν οῦτως διὰ τὰ ἐπακολουθοῦντα λεπτὰ πολυπλασιάζεις Ἐν ἕκαστον ἐπὶ μέρος οῦτως τὰ γ' γ" διὰ τὸ γ" γίνονται ι', τὰ δ' δ" διὰ τὸ δ" γίνονται ιζ', καὶ τὰ ε' ε" γίνονται κς'. εἶτα τοὺς 15 τοιούτους ἀριθμοὺς πρὸς ἀλλήλους δεκάκις τὰ ιζ' ρο' καὶ ταῦτα ἐπὶ τὰ κς' γίνονται δυκ'. εἶτα δι' ἀλλήλων τὰ λεπτά γ' δ' ιβ', καὶ ταῦτα πεντάκις ξ'. τῶν γοῦν δυκ' τὸ ξ" λαβὰν ἔχεις τὸ ζητούμενον, καὶ ἔστι τὸ ξ" ογ' ω".

β΄ δ΄΄, δ΄ ε΄΄, 5΄ ζ΄΄, θ΄ η΄΄ αὐτὰ πρὸς ἄλληλα τι γίνονται; 20 καὶ γίνονται φ΄ κθ΄ Δ΄΄ ε΄΄ εξ΄΄. λέγεται δὲ κατὰ τὴν προγραφεῖσαν μέθοδον τὰ β΄ δ΄΄ γίνονται δ΄΄ θ΄, τὰ δ΄ ε΄΄ ε΄΄ κα΄, τὰ 5΄ ζ΄΄ ζ΄΄ μγ΄, τὰ θ΄ η΄΄ η΄΄ ογ΄, ἤγουν μονάδες θ΄ κα΄ μγ΄ καὶ ογ΄. ταῦτα πρὸς ἄλληλα, ἤγουν τὰ θ΄ ἐπὶ τὰ κα΄

<sup>2</sup> διόφαντ<sup>os</sup> C. 3 γίνονται]  $\Gamma$  C, ut semper. 4 τρίαν<sup>τα</sup> C. 9 ένὶ] C, scrib. ἕνα. 13 γ΄] γ C, ut saepius. 16 ͵δυκ΄] corr. ex. γυκ΄ C. 20  $\varrho\xi$  C.

οπθ΄ ταῦτα ἐπὶ τὰ μγ΄ γίνονται ˌηρκζ΄ ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὰ ογ΄ γίνονται ἢ θ ,γσοα΄. εἶτα [63\*] πολυπλασίασον καὶ τὰ μέρη πρὸς ἄλληλα τὸ δ΄ πρὸς τὸ ε΄΄ γίνονται κ΄ ταῦτα πρὸς τὸ ζ΄ ρμ΄ καὶ ταῦτα πρὸς τὰ η΄΄ γίνονται μ΄ οκ΄. παρ' ὧν ὑπεξελόμενα αί ἢ θ καὶ τὰ ,γσ΄ οα΄ γίνονται φ΄ κθ΄ Δ΄΄ ε΄΄ δ καὶ ρξ΄΄ μετὰ πάσης ἀκριβείας.

#### 2. C fol. 181.

Έκ τῆς ἀριθμητικῆς Διοφάντους.

ἀπὸ δύο μεθόδων εύρίσκεται παντὸς τετραγώνου ἀριθμοῦ πλευρὰ ἤτοι δυνάμεως, καὶ ἡ μὲν μία ἔχει οὕτως ἀπόγραψαι τοιοῦτον ἀριθμὸν κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἰνδικῆς μεθόδου, εἶτα 10 ἄρξαι ἀπὸ δεξιῶν ἐπὶ ἀριστερὰ, καθ' ἕκαστον δὲ στοιχεῖον λέγε γίνεται οὐ γίνεται, γίνεται οὐ γίνεται, ἕως ἂν τελειωθῶσι τὰ στοιχεῖα, καὶ εἰ μὲν τύχη τὸ τελευταῖον ὁπὸ τὸ γίνεται, ἄρξαι τοῦ μερισμοῦ ἐκεῖθεν, εἰ δὲ ὑπὸ τὸ οὐ γίνεται, καταλιπὼν τὸ τελευταῖον στοιχεῖον ἄρξαι τοῦ μερισμοῦ ἀπὸ τοῦ 15 μετ' αὐτοῦ στοιχείου τοῦ πρὸς τὰ δεξιά, ἐν ῷ δηλονότι φθάνει τὸ γίνεται.

Εὶ βούλει προειπεῖν γυναικί, ποδαπὸν γεννήσεται ἔμβρυον, δι' ἀριθμητικοῦ λόγου, ποίει οῦτως ἀρίθμησον τὸ ὄνομα τοῦ μηνός, ἐν ῷ συνέλαβεν ἡ γυνή, καὶ τὸ ὄνομα ταύτης καὶ τοῦ το συζύγου αὐτῆς, καὶ ἐπισυνάψας ἄπαντας ὕφειλον ἐπὶ τῶν τριῶν, καὶ εἰ μὲν μείνη μία, ἄρρεν ἐστὶ τὸ τεχθέν, εἰ δὲ β̄, θῆλυ. εἰ δὲ ἀπὸ θεωρίας μόνης διακρίναι τοῦτο, ἰδὲ ταύτην εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀκριβῶς, καὶ εἰ μὲν ἔνι λεῖον τὸ ἄκρον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῆς, ἄρρεν ἐστί, εἰ δὲ ἔχει λάκκους, θῆλυ' 25 ὅρα δὲ ταῦτα κατὰ τὸν δ μῆναν καὶ ὄγδοον.

Εί βούλει έν τῷ ἀστρολάβῳ εύρεῖν τὰς ὡρας τῆς ἡμέρας, ὅσαι εἰσίν, εὕρισκε πρῶτον τὴν φυσικὴν ώραν καὶ τίθει σημεῖον ἐπάνω αὐτῆς εἰς τὰ τοῦ ἡλίου ὑψώματα, καὶ εἰ μὲν

<sup>4</sup> η''] η' C. 6  $\varrho\xi''$ ] C, immo  $\xi''$  η''. 9 ή] εl C. 13 τύχει C. 16 αὐτοῦ] C, scrib. αὐτό. 20  $\tilde{\varrho}$ ] ή C. τοῦ] τῆς C. 22  $\mu$ εlνη]  $\mu$ lνει C. 23  $\theta$ ηὶ C. διακρίνε C. 25 αὐτοῦ C. 28 τίθη C.

πρό τοῦ μεσημερίου γυρεύεις την ώραν εύρειν, φέρε το ζώδιον, 
ἐν ῷ ἐστιν ὁ ῆλιος, καὶ τίθει την μοιραν αὐτήν, ην ἔχει ὁ 
ῆλιος, εἰς τὸν πρῶτον τῆς ἀνατολῆς παράλληλον καὶ μέτρα 
ἀπὸ τοῦ μοιρο [181] γνωμονίου μέχρι τοῦ σημείου τῆς ώρας, 
ε πόσα ὁσπήτιά εἰσι, καὶ ὕφειλον ταῦτα ἐπὶ τὸν γ΄ καὶ κατὰ γ΄ 
λογίζου ὧραν μίαν' εἰ δὲ μετὰ τὸ μεσημέριον βούλει την ὧραν 
εύρεῖν, τίθει τὸ ζώδιον εἰς τὸν τῆς δύσεως πρῶτον παράλληλον, καὶ εὐρήσεις τὰς ἀκριβεῖς ὥρας τῆς ἡμέρας. εἰ δὲ βούλει 
τὸ τοῦ ἡλίου εὐρεῖν ῦψωμα, τίθει τὸ ζώδιον, ἐν ὧ ἐστιν ὁ 
10 ῆλιος, εἰς τὴν μέσην γραμμὴν τῆς δύσεως καὶ τῆς ἀνατολῆς, 
καὶ εὐρήσεις τὸ ῦψωμα.

#### C fol. 208<sup>r</sup>.

Παρεκβολαί γεγουυΐαι τοῦ Βρανᾶ τοῦ τε ἡλίου καὶ τῆς σελήνης κατὰ τὸ ,ς ωις ἔτος καὶ τοῦ μὲν ἡλίου κατὰ τὴν α΄ τοῦ δεκεμβρίου, τῆς δὲ σελήνης κατὰ τὴν λ τοῦ νοεμβρίου. 15 ἔγει δὲ οὕτως. sequuntur duae tabulae astronomicae.

#### C fol. 208<sup>v</sup>.

Εύρημα καινόν. ἄρξον μετρεῖν ἀπὸ μονάδος, ὡς ἔθος ἐστίν, α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄ ια΄ ιβ΄, ἄχρις ἂν βούλοιο στῆναι, καὶ ἐκ τότε, εἰ θέλης γνῶναι, πόσος ἀριθμὸς ἐγεγόνει ἀπὸ τῆς συνθέσεως, ποίει οὕτως πολλαπλασίαζε ἀεὶ τὸν ἔσχατον πάντων ἀριθμὸν εἰς ἐαυτὸν καὶ τοῦ γινομένου ἀριθμοῦ ἀπὸ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀεὶ λάμβανε τὸ Δ΄, ὁμοίως καὶ τὸ Δ΄ τοῦ πολλαπλασιασθέντος ἀριθμοῦ, καὶ συντίθει ὁμοῦ, καὶ ἕξεις τὴν ποσότητα τῆς τοιαύτης συνθέσεως. οἶον ἐν ὑποδείγματι, θέλω γνῶναι, πόσος ἀριθμὸς γίνεται ἀπὸ μονάδος
τὰ ἐφ' ἑαυτά γίνονται ῷ τὸ Δ΄ τῶν ῷ ν΄, καὶ τὸ Δ΄ τῶν ῦ ε΄.

<sup>2</sup> τίθη C. 3 μέτρα] an μέτρει? 5 δοπή C. υφειλον]

φ C. 7 τίθη C. 8 βου C. 9 ήλίου] comp. C. τίθη
C. 10 τῆς (pr.)] τὴν C. 12 γεγονεῖαι seq. ras. 5 litt. C.

ἡ Φ C. 13 σελήνης] comp. C. τίθη b. e. ann. p. Chr. 1308.

ἡλίου] comp. C. 14 σελήνης] comp. C. 18 έγεγώνει C.

25 μέχρει C.

όμοῦ  $\overline{\nu \epsilon}$ . εἰ δὲ βούλει γνῶναι τὴν τοιαύτην ἀπαρίθμησιν ὑπὸ πλείονος πείρας, εἴτε ἀληθής ἐστιν εἴτε μή, εἰπὲ οῦτως α΄ καὶ β΄ γ΄, β΄ γ΄ ς΄, καὶ δ΄  $\overline{\iota}$ , καὶ ε΄ ιε΄, καὶ ς΄ κα΄, καὶ ζ΄ κη΄, καὶ η΄ λς΄, καὶ θ΄ με΄, καὶ  $\overline{\iota}$   $\overline{\nu \epsilon}$  · καὶ ἀληθὴς ἡ ἀπόδειξις. μέχρι  $\overline{\iota}$  ἀπείρου δ' ἐστιν ἀληθὴς ἡ τοιαύτη μέθοδος.

Εἰ θέλεις εἰπεῖν, ὅτι· ὕφελον ἀπὸ ἀριθμοῦ L" δ" η", καὶ ας ἀπομείνωσιν κ, ποίει οὕτως· πάλιν τὰ η' πολλαπλασίασον εἰς κ, καὶ γίνονται ρξ. τὰ ρξ ταῦτά ἐστιν δ ἀριθμός, ἀφ' οὖ ἐξέρχεται τὸ L", τὸ τέταρτον καὶ τὸ ὄγδοον, καὶ ἀπομέ10 νουσιν εἴκοσι.

#### 5. A fol. 61\*.

Μέτρησις λίθου στερεοῦ. λίθου μῆκος ποδῶν  $\bar{\varsigma}$  δ", πλάτος ποδῶν  $\bar{\delta}$  η", πάχος ποδῶν  $\bar{\beta}$  γ". ποιῶ οὕτως τὰ  $\bar{\varsigma}$  δ"
εἰς τέταρτα γίνονται  $\bar{\kappa}\bar{\epsilon}$  καὶ τὰ  $\bar{\delta}$  η" εἰς ὄγδοα γίνονται  $\bar{\lambda}\gamma$ καὶ τὰ  $\bar{\beta}$  γ" εἰς τρίτα γίνονται  $\bar{\zeta}$  καὶ τὰ μέρη  $\bar{\delta}$ ι ἀλλήλων το  $\bar{\kappa}\bar{\epsilon}$  καὶ ἐπὶ τὰ  $\bar{\lambda}\gamma$  γίνονται  $\bar{\kappa}\bar{\epsilon}$  καὶ ἐπὶ τὰ  $\bar{\lambda}\gamma$  γίνονται  $\bar{\kappa}\bar{\epsilon}$  καὶ ἐπὶ τὸ πάχος τὰ έπτά γίνονται  $\bar{\epsilon}\bar{\epsilon}$   $\bar{\psi}$   $\bar{\epsilon}\bar{\epsilon}$   $\bar{\delta}\bar{\epsilon}$   $\bar{\epsilon}\bar{\epsilon}$  γίνεται  $\bar{\epsilon}$  η" λ $\bar{\delta}$ ". τοσούτων ποδῶν τὸ στερεὸν τοῦ λίθου.

#### S fol. 17\*—26\*.

Pseudodiophantea cum editione Pauli Tannery comparata.1)

Diophantus ed. Tannery II p. 15, 20 Διοφάντου ἐπιπεδομετρικά] Διοφάνους S, Διοφάντους m. rec. 21 διαμέτρου π 23 τρισάκις

p. 16, 1 πρόσβαλλε τοσοῦτον] ἔσται 2 περίμ.  $\mathring{\pi}$   $\mathring{\pi}$ β 3  $\mathring{\xi}$ ]  $\mathring{\xi}$   $\mathring{\mathring{\pi}}$  πολυπλασίασον 4  $\mathring{\mu}$ θ]  $\mathring{\mathring{\pi}}$   $\mathring{\mu}$ θ  $\mathring{\mathring{e}}$ πὶ τὰ  $\mathring{\iota}$ α]  $\mathring{\iota}$ α  $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}}$ η]  $\mathring{\mathring{e}}$ ι.  $\mathring{\mathring{e}}$ η  $\mathring{\mathring{e}}$ στω τοσοῦτον] τοῦ κύκλου  $\mathring{\mathring{\pi}}$   $\mathring{\mathring{e}}$ η  $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}$   $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring{\mathring{e}}$   $\mathring$ 

b

<sup>1</sup> όμοῦ] comp. C. βούλοι C. 4 ἀπόδιξεις C. 6 τε C. 11 στερρεοῦ A. 13 κε" A.  $\hat{\eta}$  A. 14 ξ" A. 15 supra  $\overline{q}$ 5 add.  $\overline{\xi}$ ε m. 2 A. 16 ε'ψο" ε" A. supra  $\overline{q}$ 5 add.  $\overline{\xi}$ ε m. 2 A. 17 supra  $\overline{\xi}$ η"  $\lambda$ β" add.  $\lambda$ ε ε'  $\lambda$ " ξ" m. 2 A. στερρεοῦν A.

Figuras codicis omisi, scholia infra dabo.
 Heronis op. vol. IV ed. Heiberg.

κλου  $i\delta$ ]  $\vec{n}$   $i\delta$   $\mu\delta$ ]  $\vec{n}$   $\mu\delta$  10 τοσοῦτον] τοσούτων  $\vec{n}$  11 έμβ. τοῦ κύκλου 13 τοσοῦτον τὸ έμβαδόν] τοσούτους  $\vec{n}$  εξει  $\delta$  κύκλος 15  $\mu\delta$ ]  $\vec{n}$   $\mu\delta$  16 έπτάκις] έ- corr. ex  $\xi$  in scrib. 17  $i\delta$ ] γι.  $i\delta$  τοσοῦτον] τοσοῦτων  $\vec{n}$  εσται  $\delta$ ιάμ. τοῦ κύκλου 20 ἀνὰ] ἐκ  $\vec{n}$  22 τοσοῦτον]  $\vec{n}$   $\bar{\xi}$  25 ἀνὰ] ἐκ  $\vec{n}$ 

p. 17, 1 τρισάκις 2 ιδ'] ιδ' γι. ι ['] corr. ex ιζ m. Tec.  $\tau \circ \sigma \circ \tilde{v} \tau \circ \nu$  |  $\tilde{\epsilon} \sigma \tau \alpha \iota$  |  $\tilde{\epsilon} \mu \beta$ ,  $\tilde{\pi} \times (\tilde{\iota} \not L' \text{ m. rec.}) | 3 \iota \tilde{\delta} | \tilde{\pi} \iota \tilde{\delta}$ ξ] π ξ 4 την] τὸ 5 βάσιν έπλ 7 ένδεκάκις] ιᾶ  $\overline{o\xi}$ ]  $\gamma\iota$ .  $\overset{\circ}{\pi}$   $\overset{\circ}{o\xi}$  τοσοῦτον] τοσούτων ἐστὶ 8 ἐ $\mu\beta$ .  $\overset{\circ}{\pi}$   $\overset{\circ}{o\xi}$  9 τὴν]  $\bar{\iota}$   $\begin{bmatrix} \mathring{n} & \bar{\iota} \end{bmatrix}$  11  $\hat{\epsilon}\pi \mathring{\iota}$   $\tilde{\tau}\alpha$  om.  $\iota\delta'$   $\delta'$   $\delta'$   $\delta'$   $\delta'$   $\delta'$   $\delta'$ corr. ex  $\eta'$  m. 1 τοσούτων 13 σφαίο.  $\overset{\circ}{\pi}$  τιδ δ κ $\hat{\eta}$ 15 τον] om. 16 τεττάρων ιβ] θ 17 διπλασίω ] mut. in ημιολίφ m. rec. supra ην add. οθς m. rec. η ] οί πασών εξ. 18 άριθμητικής] γεωμετρική, mg. m. rec. άλλὰ καὶ ἀριθμητική (relatum ad  $i\beta$  lin. 19) 20 τοσούτοις] τρισίν δέ] δέ καί 22 τοσούτον] τούτον post έπίτριτος add. | άρμονικης άναλογίας διττή πρίσις μία, δταν τον λόγον, δν έχει δ μέσος πρός τὸν πρώτον, τοῦτον έχει, δν όπερέχεται όπὸ τοῦ τελευταίου  $^1$ )  $23\ \bar{\zeta}]$   $\overset{\circ}{\pi}$   $\bar{\zeta}$   $24\ \bar{\beta}]$   $\overset{\circ}{\pi}$   $\bar{\beta}$ 27 οβ δ οβ τὰ om.

p. 18, 1 τοσούτου 3 ἄλλως] om. 4 τὰ] om. 5 τοσούτου 6 seq. ornamentum finale 7 πολυγ. οῦτως 8  $\bar{\iota}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}$  11  $\gamma'$ ]  $\hat{\gamma}$  γι. ω']  $\hat{\beta}$ , ut semper  $\bar{\varrho}\xi\bar{\varsigma}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\varrho}\xi\bar{\varsigma}$  13  $\bar{\iota}\xi$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}\xi$  ποιῶ δὲ οῦτως] om. 14 ἐπὶ τὰ  $\bar{\iota}\xi$ ]  $\bar{\iota}\hat{\xi}$  τὰ] om. 15  $\bar{\iota}\xi$  (alt.)]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}\xi$  καὶ ἑκάστη πλευ $\hat{\varrho}$   $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}$  17  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\xi}$   $\bar{\lambda}$ ] ἐστι  $\hat{\pi}$   $\bar{\lambda}$  18 τ $\hat{\varrho}$ (τον)  $\hat{\gamma}$  (similiter saepius)

<sup>1)</sup> Corrupta et lacunosa.

19 τοσούτων  $\mathring{\pi}$  έστὶν  $\mathring{\delta}$  έξάγωνος 21  $\ddot{\alpha}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\underline{\alpha}$ , ut semper 22  $[\overline{\beta}\tau\mu]$   $\mathring{\pi}$   $[\overline{\beta}\tau\mu]$  τοσούτων  $\mathring{\pi}$  έστω

p. 19, 1  $\bar{\iota}$  ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}$  2  $\bar{\mu}\gamma$ ] τὰ  $\bar{\mu}\gamma$  3  $\iota\beta'$ ]  $\iota\beta'$  γι. τοσούτου 4 τε] οm. 5  $\bar{\iota}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}$  8 τοσούτου ἐστὶ 10  $\hat{\pi}$   $\bar{\kappa}\bar{\varsigma}$  ποι $\bar{\omega}$  11  $\bar{\varrho}\lambda$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\varrho}\lambda$   $\bar{\iota}$ ] γι.  $\bar{\iota}$  τοσούτου 12 ὀκταγώνου] corr. ex τριγώνου m. 2 14  $\bar{\kappa}\delta$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\kappa}\delta$  15 τὸ] om.  $\bar{\iota}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}$  τοσούτου 17 τε] om. 18  $\bar{\iota}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\iota}$  20  $\bar{\epsilon}\bar{\varrho}$ ] - $\bar{\varrho}$  e corr. m. 1 τούτων] bis, pr. del. τοσούτου 21 ἐμβ. τοῦ ἐνναγώνου 23  $\hat{\pi}$ , ut semper 24  $\bar{\iota}$ ]  $\hat{\pi}$   $\iota$  τριπλασίων

p. 20, 1 γίνεται] γι., ut semper 2 τοσούτου  $3 \overline{\psi} \overline{\nu}$ ]  $\overline{\psi} \overline{\nu}$  έσται  $4 \overline{\iota}$ ] corr. ex o m. rec.  $5 \overline{\rho} \overline{\nu}$ ] corr. ex  $\overline{\rho} \overline{\nu}$   $9 \overline{\iota}$ ]  $\pi$   $\overline{\iota}$  ποιῶ οὕτως] om.  $11 \overline{\iota}$  έβδομον]  $\overline{\iota}$  γι. τοσοῦτον]  $\overline{\iota}$   $\overline{\partial} \overline{\mu} \overline{\nu}$   $13 \overline{\iota}$ ]  $\overline{\tau}$   $\overline{\iota}$   $15 \delta'$ ] corr. ex  $\alpha'$ ? τοσούτον  $\overline{\iota}$   $\overline{\iota}$   $\overline{\iota}$  τοῦ δωδεκαγώνου  $18 \pi o \iota \epsilon \overline{\iota} \overline{\iota}$   $\pi \epsilon \nu \tau \dot{\tau} \dot{\tau} \dot{\tau} \dot{\tau} \dot{\tau}$   $\overline{\iota}$   $\overline{$ 

p. 21,  $2\bar{\epsilon}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{\epsilon}$  δωδεκάκις] corr. ex δώδεκα m. rec.  $3\bar{i}\beta$ ]  $\bar{n}$   $\bar{i}\bar{\epsilon}$  τοσοῦτόν] τοσούτων ποδῶν  $6\bar{i}\beta$ ]  $\bar{n}$   $\bar{i}\beta$   $7\bar{\epsilon}$  ότιν] έστι  $\bar{n}$  μένουσιν] ἀπομένουσι  $\bar{n}$   $\bar{\gamma}$ ] γι.  $\bar{\gamma}$   $8\bar{i}\beta$ ]  $\bar{i}\bar{\beta}$   $\bar{n}$  μένουσι  $9\bar{i}\bar{\zeta}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{i}\bar{\zeta}$  τοσοῦτόν] τοσούτων  $\bar{n}$  διαγώνος] corr. ex διαγώνος  $11\bar{\epsilon}l$ ] corr. ex.  $\bar{\eta}$   $13\bar{\epsilon}$  συγγωνος  $15\bar{i}\bar{\beta}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{i}\bar{\beta}$   $17\bar{\epsilon}$  τοσοῦτον] τοσούτων  $\bar{n}$   $18\bar{\epsilon}\mu\beta$ . τοῦ ὀκταγώνου  $20\bar{i}\bar{\beta}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{i}\bar{\beta}$   $\bar{\eta}$ ]  $\bar{\eta}$  del.  $\bar{\mu}$ ( $\bar{n}$ ) πρώτη  $\bar{\epsilon}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{\epsilon}$ "  $21\bar{i}\bar{\beta}$ ]  $\bar{i}\bar{\beta}$   $\bar{n}$   $\bar{\xi}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{\xi}$   $\bar{\xi}$   $\bar{\chi}$   $\bar{\xi}$   $\bar{\chi}$   $\bar{\chi}$   $\bar{\chi}$   $\bar{\chi}$  τοσούτων  $\bar{n}$   $\bar{\ell}$   $\bar{\ell}$ 

p. 22, 1 τὸ] τὸν 2 add. (f. 21 extr.) έξῆς ἡ καταγραφή (fig. seq. f. 22r) 3 κύκλους εχ| 5 τρίτον καὶ δέ-

κατον]  $\gamma'$   $\iota'$ ; item lin. 17, 19 17 ἐστὶ τετραγώνοις  $\tilde{\alpha}$ ] supra ser. 21  $\hat{\gamma}$  καὶ τὸ  $\hat{\iota}$  τοσούτου

p. 23,  $1 \overline{x}\overline{\xi}$ ]  $\mathring{n} \overline{x}\overline{\xi}$  τοσούτου  $4 \mathring{n}\mu\iota\sigma\upsilon$ ]  $\mathring{L}$ , ut semper  $5 \overline{\sigma}x\overline{\epsilon}$   $\mathring{a}n\mathring{o}$ ]  $\mathring{a}\varrho o\nu \mathring{a}n\mathring{o}$   $6 \overline{x}\overline{\xi}$ ]  $\mathring{n} \overline{x}\overline{\xi}$  τοσούτου  $8 \overline{\iota q}$ ]  $\mathring{n} \overline{\iota q}$  τοσούτου  $10 \overline{\iota p}$ ]  $\mathring{n} \overline{\iota p}$   $\overline{\delta}$ ]  $\mathring{n} \overline{\delta}$   $11 \mathring{L}'$ ] τὸ  $\mathring{L}'$  εੰαυτὰ τρισάχις 15 τοσούτου] τοσούτων  $\mathring{n}$   $19 \overline{\vartheta}$ ]  $\mathring{n} \overline{\vartheta}$  τὰ] τῶν 20 τοσούτου  $21 \overline{\xi}$ ]  $\mathring{n} \overline{\xi}$   $22 \overline{\xi}$ ]  $\mathring{n} \overline{\xi}$   $\overline{\iota}\overline{\iota}$ ]  $\mathring{n} \overline{\iota}\overline{\iota}$  24 τὴν χορυφὴν  $27 \overline{\vartheta}$ ] γι.  $\overline{\vartheta}$ 

p. 24, 2 λοιπὰ  $3 \overline{\iota \beta}$ ] γι.  $\overline{\iota \beta}$   $4 \overline{\iota \beta}$ ]  $\mathring{\pi} \overline{\iota \beta}$   $5 α \mathring{v} \tau α$   $\overline{\varsigma}$   $7 \overline{\lambda \gamma}$ ] γι.  $\overline{\lambda \gamma}$   $\overline{\lambda \gamma}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\overline{\lambda \gamma}$   $8 \overline{\pi \varsigma}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\overline{\iota \beta}$   $9 \overline{\nu \delta}$ ] μένει  $\overline{\nu \delta}$   $10 \overline{\kappa \zeta}$ ] γι.  $\overline{\kappa \zeta}$   $11 \overline{\kappa \zeta}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\overline{\kappa \zeta}$   $\overline{\nu \eta}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\overline{\nu \eta}$   $12 \overline{\iota \vartheta}$ ] γι.  $\overline{\iota \vartheta}$  14 τοσοῦτον] τοσούτων  $\mathring{\pi}$  mg. ζήτει τρία διαγράμματα εἰς τὸ ζεν θεώρημα (seqq. 3 figg., des. f.  $23^{r}$ )  $16 \pi \varepsilon \nu - \tau \dot{\alpha} \gamma \omega \nu \varsigma$   $\mathring{\pi}$   $\mathring{\pi}$   $\mathring{\pi}$  18 τριπλασιάζεις corr. ex πολυπλασιάζεις τρισσάχις]  $\mathring{\gamma}$   $\mathring{\xi}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\mathring{\xi}$   $19 \overline{\iota \beta}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\mathring{\iota \beta}$  τοσοῦτόν] τοσούτων  $\mathring{\pi}$  23 τὸ πεντάχις] τὴν πλευρὰν  $\mathring{\varepsilon}$   $24 \overline{\kappa}$ ]  $\mathring{\pi}$   $\mathring{\kappa}$  τοσούτων  $\mathring{\pi}$   $\mathring{\varepsilon}$ στω

p. 25, 1 έξάγωνος  $\bar{x}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{x}$  3 τριπλασιάζεις 4  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  έξάγωνός έστιν 5  $\bar{\iota}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\iota}$  τοσούτων  $\hat{n}$  έστω τούτου] τοῦ έξαγώνου 6 έὰν] έὰν δὲ 7 αὐτοῦ έξαγώνου 8 έξάγωνός έστιν  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  9  $\bar{x}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{x}$  τοσούτων  $\hat{n}$  11 έπτάγωνος  $\bar{x}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{x}$  13 πολυπλασίαζε  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  15 τοσούτων  $\hat{n}$  6 έὰν] έὰν δὲ 17 αὐτοῦ έπταγώνου 18 έπτάκις]  $\bar{\xi}$   $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  19 τοσούτων  $\hat{n}$  έστω  $\hat{n}$  διαμ. τοῦ έπταγώνου 21 δκτάγωνος  $\bar{x}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{x}$  23 πευτάκις]  $\hat{\epsilon}$   $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  0  $\bar{n}$   $\bar{n}$ 

p. 26, 1 δωδεκάκις] ιβ 2 e π e 3 x π π τοσοῦ-

τον] ἔστω ἀκταγ.  $\vec{n}$   $\vec{n}$  4 ἔννάγωνος  $\vec{n}$ ]  $\vec{n}$   $\vec{n}$ πλασιάζω  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  7  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$  τοσούτων  $\hat{n}$  έστω ή πλευρὰ τοῦ ἐνναγώνου 8 ἀπὸ] ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτ. ἐνναγώ-10 τρίτον | γ γι. τοσούτων  $\pi$  11 διάμ. τοῦ ἐνναγώνου 12 δεκάγωνος  $\bar{x}$   $\bar{x}$ 13 πλευρ. οὕτως τριπλασιάζεις 14  $\bar{\xi}$ ]  $\bar{n}$   $\bar{\xi}$  δέκατον]  $\hat{\iota}$ 15 τοσούτων π έστω ή πλευρά τοῦ δεκαγώνου 17 αὐτ. δεκαγώνου 18  $\bar{\xi}$   $\hat{\eta}$   $\hat{\xi}$  τρισσάκις  $\hat{\eta}$ π π τοσούτων π έστω ή διάμ. τοῦ δεκαγώνου 20 ένδε- $\kappa \alpha \gamma \omega \nu \alpha \varsigma = \frac{1}{\kappa \beta} \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa \beta} \frac{1}{\kappa \beta} = \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa \beta} = \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa \beta} = \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa \beta} = \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\kappa$ 23 ενδέκατον] ιᾶ γι. 5] post ras. 1 litt. τοσοῦτον] ἔστω πλευρὰ π 5 24 ἀπὸ] τοῦ αὐτοῦ ενδεκαγώνου ἀπὸ 25 ποιείς ενδεκάκις ιᾶ  $26 \ \overline{\xi_5} \ \hat{\pi} \ \overline{\xi_5}$ τρίτον]  $\hat{y}$  γι.  $\hat{\pi}$  27 τοσοῦτον]  $\hat{\pi}$   $\overline{\kappa}\beta$ p. 27, 1 δωδεκάγωνος  $\bar{x}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{x}$  3 τρισάκις  $\bar{\xi}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\xi}$ 4 δωδέκατον]  $i\beta'$  γι.  $\vec{n}$  έστω  $\vec{\eta}$   $\vec{n}$   $\vec{n}$   $\vec{\epsilon}$  5 πλευρ. τοῦ αὐ-6 δωδεκάκις] ιβ 7 ξ π ξ τοίτον] τοῦ δωδεκαγώνου  $\hat{\gamma}$  γι.  $\hat{\pi}$  8  $\hat{\eta}$  διαμετρος τοῦ δωδεκαγώνου  $\hat{\pi}$   $\bar{\kappa}$ μετο. γι. π sq. spat. 1 litt. 12 τοσούτου 17 τρισκαιδεκάγωνος ποίει τη τὴν 20 δμοίως—χοδ] ἐὰν δὲ τεσσαρεσκαιδεκάγωνος ἢ πεντεκαιδεκάγωνος ἢ έξκαιδεκάγωνος ἢ δσωνδήποτε, ποίει, καθώς προγέγραπται ἀπὸ τῆσδε<sup>1</sup>) τὴν πλευρὰν καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τὴν διάμετρον· καθολικῶς τῆ αὐτῆ μεθόδω χρῶ καὶ τοσούτου ἀποφαίνου, καὶ ἔξεις ἀδιασφάλτως τὰς μεθόδους. Seq. ornamentum finale. tum:

σφαϊρά έστι σχήμα στερεόν ύπό μιᾶς ἐπιφανείας περιεχόμενον, πρός ἢν ἀφ' ἐνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αί προσπίπτουσαι εὐθεῖαι (πρός τὴν περιφέρειαν mg. m. 1) ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. κέντρον δὲ τῆς σφαίρας τὸ σημεῖόν ἐστιν. (διάμετρος δὲ τῆς σφαίρας ἐστὶν mg.

<sup>1)</sup> Scrib. της διαμέτρου.

m. 1) εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, περὶ ἢν μένουσαν εὐθεῖαν ἡ σφαῖρα στρέφεται (seq. lac. 7—8 litt.) δὲ τῆς σφαίρας εἰσὶ (seq. lac. ½ + ½ lin.) δὲ τῆς σφαίρας εἰσὶν, ἀφ' οὖ πόλος ἐν σφαίρα λέγεται σημεῖον ἀπὸ¹) τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἀφ' οὖ πᾶσαι αί προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐπειδὴ ἐν τοῖς στερεοῖς προεγράψαμεν περὶ σφαίρας (καὶ ins. m. 1) κυλίνδρου, χρὴ δὲ προτετάχθαι περὶ κύβων, ὅθεν καὶ τὴν γένεσιν ἔχουσιν, κύβος ἐστὶ σχῆμα στερεὸν πάντοθεν τετράγωνος καὶ ἰσόπλευρος ὑπὸ εξ ἐπιφανειῶν περιεχόμενος ὡς ὀβολός, ὅθεν καὶ ὀβολὸς καλεῖται. ἔχει γὰρ πλάτους, τὰ τοιαῦτα σχήματα δοκίδες καλοῦνται. 22 ἀπέδειξεν

p. 28, 1 τὸ] om. 2 ἔνδεκα] τα 4 εἰσὶ 5 ἕνδεκα] τα 9 τδ] τὰ τδ 11 ξ] π ξ ξ] π ξ 12 τμγ 13 τὰ] om. 17 καὶ] καὶ τοῦ 19 post αὐτὴν del. τοῦ 23 ὅσου 24 ω] δίμοιρον 25 ἐστὶ] ἐστὶ π πθ] π πθ 26 ἀπὸ] δὲ ἀπὸ

p. 29, 1 τὸ] τὰ 2 τοῦ] om. 4 ω] δίμοιοον 6 τὰ] τὸν 9 μερίζεις 15—p. 30, 14 om.

p. 30, 15 ἔστω  $\bar{\delta}$ ]  $\hat{n}$   $\bar{\delta}$  16 ἀπὸ τοῦ κυλίνδρου] τοῦ κώνου, del. ἐν] πρῶτον ἐν 17 μέτρει] μείζονα, -α e corr. m. 1 τῆς διαμέτρου] τοῦ ἐμβαδοῦ 20 τοσοῦτον] τοσούτων  $\hat{n}$  ἔσται 23 καὶ] om. 25  $\bar{\nu}$ ] corr. ex  $\bar{\eta}$  m. 1 τοσούτων

p. 31, 1 ὅσον] ὅσων καὶ δέδειχεν 3 L'] ῆμισυ  $\gamma'$ ] τρίτον 6 τοσούτων 7 δύο]  $\bar{\beta}$  8 δμοίως  $\gamma$ ι.  $\bar{\lambda}\gamma$ ] corr. ex  $\bar{\lambda}$   $\gamma'$ ] postea ins. ἔσται] καὶ ἔσται 9  $\bar{\nu}$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\nu}$  δύο]  $\bar{\beta}$  10  $\lambda\gamma$ ]  $\hat{\pi}$   $\bar{\lambda}\gamma$   $\gamma'$   $\zeta'$  κα'] om. 11 αὐτῆς 12 ώς] om. τὰ] τῶν  $\bar{\iota}\eta$ ] ι- postea ins. 13 καὶ (pr.)] om. κβ'] corr. ex  $\bar{\kappa}\beta$   $\bar{\epsilon}$ ]  $\gamma$ ι.  $\bar{\epsilon}$  11 ἕνδεκάκις] ιᾶ 15  $\bar{\kappa}\epsilon$   $\bar{\varsigma}'$   $\mu\zeta'$ 

<sup>1)</sup> Scrib. έπλ.

16 μδ'] corr. ex μα' m. 1 17 τέσσαρα] δ 18 ξ] π ξ 19 κυβίζω] corr. ex κυβάζω m. 1 20 ενδεκάκις] ιᾶ 21 τοσούτον] τοσούτων π.

#### SCHOLIA.

- Ad p. 16, 22 m. rec. fol. 18<sup>r</sup>.
  - Αί ἀπὸ τῶν κέντρων (ἐπὶ τὸ κέντρον supra add.) ἀγόμεναι διὰ τῶν άφῶν ἐλεύσονται διὰ τὸ ιβ΄ τοῦ γ΄ τῶν Στοιχείων. γίνεται οὖν τρίγωνον ἰσόπλευρον Ἰσοι γὰρ οἱ κύκλοι. ὥστε ἡ τοῦ τριγώνου γωνία διμοίρου ἔσται ὀρθῆς. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ τομεῖς ἴσοι διὰ τὸ καὶ τὰς γωνίας ἴσας εἶναι διὰ τὸ τελευταῖον τοῦ ς΄ τῶν Στοιχείων. ὂν γοῦν λόγον ἔχει ἡ γωνία πρὸς δ΄ ὀρθάς. ἔστι δὲ ἕκτον. τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει καὶ ὁ τομεὺς πρὸς τὸν ὅλον κύκλον. ἀφαιρεθέντος οὖν τρισσάκις τοῦ ἕκτου τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου ἀπὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ μέσου σχήματος.
- Ad p. 17, 12 m. rec. fol. 18<sup>v</sup>.
   Διὰ τὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας τετραπλασίαν εἶναι τοῦ μεγίστου κύκλου τῶν ἐν τῆ σφαίρα.
- Ad p. 17, 21 m. rec. fol. 19<sup>x</sup>.
   Διέλασσον [?] αῦτη ἡ ἀναλογία.
- Ad p. 18, 10 m. 1 fol. 19<sup>\*</sup>.
   "Ότι καὶ ε τετράγωνα τρισὶ πενταγώνοις τοῖς ἀπὸ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ἀναγραφομένοις ἴσα ἐστίν.
- 5. Ad p. 18, 11 m. rec. fol. 19<sup>r</sup>.
   "Εδειξεν δ "Ηρων¹) ἐν λήμματι, ὡς, ἐὰν ἢ τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΓΒ ἔχον τὴν πρὸς τῷ Γ γωνίαν ὀρθήν (supra scr.), τὴν δὲ πρὸς τῷ Α δύο πέμπτων ὀρθῆς (corr. ex ὀρθαῖς), τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑ, ΑΓ πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ (corr. ex τῶν) ἀπὸ (corr. ex βγ) ΑΓ (corr. ex βγ). ληφθήτω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ζ,²) καὶ ἐπεζεύχθωσαν αί ΖΑ, ΖΒ, καὶ

Mετρικά I 17 p. 50, 1 sqq.

In pentagono inscripto, cuius latus est AB, ad quod perpendicularis est ZI.

ήγθω κάθετος ή ΖΓ. ἐπεὶ οὖν ή ὑπὸ ΑΖΒ γωνία πρὸς κέντρω οὖσα τῷ Ζ δ πέμπτων ἔστὶ καὶ διήρηται δίχα, ἡ ὑπὸ ΑΖΓ δύο πέμπτων έσται, καὶ διὰ τὸ λημμα τὸ ἀπὸ συναμφοτέφου τῆς ΑΖΓ πενταπλάσιον ἔσται τοῦ ἀπὸ ΖΓ (corr. ex αγ). άλλ' έπεὶ οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς τετράγωνος τετραγώνου πενταπλάσιος, ληφθήτω δ έγγιστα καὶ έστιν δ πα΄ τοῦ ις΄ πενταπλάσιος ως έγγιστα. συναμφότερος άρα δ ΑΖ, ΖΓ πρὸς τὸν  $Z\Gamma$  λόγον ἔχει, ὃν  $\vartheta$ ΄ πρὸς  $\delta$ ΄. ἀλλὰ τοῦτο μὲν παρεκβατικώτερον έρρέθη. χρήσιμον γὰρ μᾶλλον εἰς τὴν εύρεσιν τοῦ ἐμβαδοῦ. συνελόντι δὲ εἰπεῖν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΒ δίχα διήρηται, καὶ ἡ ΑΒ δίχα διαιρεθήσεται' ώστε ἡ ΑΓ έσται ε΄. ή δὲ ΖΓ έσται ζ΄ μείζονα γὰο γωνίαν ὑποτείνει. ή ΑΖ ἄρα ἔσται τῶν οδ ἡ πλευρὰ ἤτοι η΄ γ΄΄ καὶ ε΄ (καὶ ε' supra scr.) ολτωκαιδέκατα (corr. ex ολτωκαιδέκατον). έπεὶ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστίν, ἡ διπλῆ ταύτης ἔσται διάμετρος, καὶ γίνεται ιζ καὶ β θ΄.

- 6. Ad p. 18, 16 m. rec. fol. 19\*.
  'Αποδέδειχεν 'Αφχιμήδης, ὅτι τὰ ιγ΄ τετφάγωνα τὰ ἀπὸ τῆς πλευφᾶς τοῦ έξαγώνου ἴσα εἰσὶ ε΄ έξαγώνοις ιῶστε ἔσται τὸ πεντάγωνον β΄ ¹) L΄ δεκάτου. τὰ δὲ δύο L΄ δέκατον τοῦ ς΄ γ΄ δέκατον ἀναλυθέντων γὰφ τῶν β̄ (corr. ex δύο) L΄ δεκάτου εἰς κς΄ δέκατα καὶ τῶν ς΄ εἰς ξ΄ ἔσται τὰ κς΄ τρίτον δέκατον τῶν ξ΄.
- Ad p. 18, 17 m. 1 fol. 19<sup>v</sup>.
   "Ότι ἡ τοῦ ἐξαγώνου πλευρὰ τῆ ἡμισεία τῆς διαμέτρου ἤτοι τῆ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἴση ἐστίν.
- Ad p. 18, 20 m. rec. fol. 19\*.
   Καὶ ταῦτα διὰ τὰ προειρημένα.
- Ad p. 18, 24 m. rec. fol. 19\*.
   Τὰ μγ΄ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἐπταγώνου ἶσα γίνεται ιβ΄ ἐπταγώνοις.

Supra β add. compendium dubium (fort. μονάδων).

Ad p. 19, 4 m. rec. fol. 19<sup>v</sup>.
 Τὰ κθ΄ τετράγωνα τὰ ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ὀκταγώνου (-α-e corr.) Ισα εὐρίσκεται ς΄ ὀκταγώνοις.

### Ad p. 19, 4 m. rec. fol. 19.

Αί τῶν πολυγώνων γωνίαι γνωσθήσονται ἀπὸ τῶν πρὸς τῷ κέντρω τοῦ κύκλου συνισταμένων γωνιῶν τριγωνικῶν. έπει γαρ αι πρός τῷ κέντρῳ τέσσαρσιν ὀρθαῖς είσιν Ισαι, αί τριγωνικαί δ΄ γωνίαι αί ἀπὸ τῶν πλευρῶν τοῦ τετραγώνου ανιστάμεναι πρὸς τῷ κέντρῳ (τῷ del.) τέτρασιν δρθαίς είσιν ίσαι· αί άρα (τ del.) πρός ταῖς βάσεσι τῶν τριγώνων γωνίαι Ισαι οὐσαι ἀπὸ ἡμισείας ὀρθῆς ἔσονται. ώσαύτως ἐπὶ (e corr.) τοῦ πενταγώνου τῶν πρὸς τῷ κέντρω ε΄ γωνιῶν ἔσεται (e corr.) έκάστη τεσσάρων πέμπτων όρθης (?) αί πρός τη βάσει άρα Ισαι οὐσαι ἔσονται άπὸ τριῶν πέμπτων. ὧστε ἡ τοῦ πενταγώνου γωνία ἔσεται όρθης και πέμπτου όρθης. Επί τοῦ έξαγώνου αί πρός τῷ κέντρῷ γωνίαι τριγωνικαὶ εξ διμοίρων ἔσονται. ώστε έκάστου τριγώνου αί πρὸς τῆ βάσει Ισαι οὖσαι ἀπὸ διμοίρου (-ι- e cort.). ορθής ἄρα καὶ τρίτου ἔσται ή τοῦ έξαγώνου γωνία. ἐπὶ τῶν ἐπταγώνων αί πρὸς τῷ κέντρῳ τριγωνικαὶ γωνίαι ἔσονται ἀπὸ δ΄ έβδόμων αί ἄρα πρὸς τῆ βάσει ἀπὸ πέντε έβδόμων. ὥστε ἡ τοῦ έπταγώνου γωνία έσται δρθής καὶ τριῶν έβδόμων. ἐπὶ τῶν ὀκταγώνων αί πρὸς τῷ κέντρῷ ὀκτὰ τριγωνικαὶ γωνίαι ἀπὸ ήμισείας δρθής αί ἄρα πρὸς τῆ βάσει ἀπὸ ήμισείας καὶ δ΄΄. ή ἄρα τοῦ ὀκταγώνου ὀρθῆς καὶ ἡμισείας. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων (ὅπερ δὲ παρέλιπον, ἂν τρίγωνον ισόπλευρον κύκλω del.).

12. Ad p. 19, 9 m. rec. fol. 20°.

Δείκυται ἐν τοῖς Ἡρωνος,¹) ἐὰν ὀκτάγωνον ἑγγραφῆ κύκλω ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον, ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν πλευρὰν κάθετος ἔξει λόγον τόνδε, ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦδε οἶον ὡς ἐν παραδείγματι, εἰ ι΄ ἐστὶν ἡ πλευρὰ τοῦ ὀκταγώνου, ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπ' αὐτὴν κάθετος

Μετρικά Ι 21.

(ὡς ἔγγιστα del.) ιβ΄ μονάδων καὶ δωδέκατον ὡς ἔγγιστα καὶ (?) εἰκοστοτέταρτον ἡ δὲ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἤτοι ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ιγ΄ ιγ΄ ὡς ἔγγιστα ἔσται οὖν ἡ διάμετρος κς΄ καὶ β΄ ιγ΄΄.

- 13. Ad p. 19, 17 m. rec. fol. 20<sup>r</sup>.
  Τὰ να΄ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἐννεαγώνου ἔσα εὐρίσκεται η΄ ἐννεαγώνοις.
- 14. Ad p. 19, 22 m. rec. fol. 20<sup>r</sup>.
  Δέδεικται γάρ, ὅτι ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου, ῷ τὸ ἐννεά-γωνον ἐγγέγραπται, τριπλασίων ἐστὶν ὡς ἔγγιστα τῆς πλευρᾶς τοῦ ἐννεαγώνου.
- 15. Ad p. 19, 25 m. rec. fol. 20<sup>‡</sup>.
  Τὰ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ δεκαγώνου ιε΄ τετράγωνα ἶσα δυσὶ δεκαγώνοις διὰ τοῦτο τὸ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τετράγωνον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὰ ιε΄, καὶ λαμβάνεται τὸ L΄΄.
- Ad p. 22, 26 m. rec. fol. 22<sup>\*</sup>.
   Διὰ τὸ τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια.
- Ad p. 24, 16 m. rec. fol. 23°.
   Διάμετρον ἐνταῦθα φησὶ τὴν ἀπὸ γωνίας εἰς γωνίαν ἀγομένην.

# CONSPECTUS CAPITULORUM EDITIONIS HULTSCHIANAE CUM MEIS COMPARATORUM.

| ed. Hultschii | ed. meae           | ed. Hultschii | ed. meae            |
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Deff. cap.    |                    | Var. Collect. |                     |
| 1             | = p.14,1 sqq.      | 32, 2         | = 136, 19           |
| 2—10          | == 1-8             | 33-42, 1      | = 136, 20 - 28      |
| 11-82         | =9-80              | 42, 2-4       | <b>=</b> 136, 29-31 |
| 33-100        | <b>= 32</b> -99    | 43-44         | = 136, 32 - 33      |
| 101           | = 103-104          | 45-46         | = 136, 34           |
| 102-103       | == 101102          | 47-61         | = 136, 35-49        |
| 104           | = 100              | 62            | = 136, 50-51        |
| 105—114       | = 105 - 114        | 63, 1-3       | = 136, 52-54        |
| 115, 1        | = 115, 1           | 64—65         | = 136, 55-56        |
| 115, 2        | = 115, 2-4         | 66-67         | = 136, 57           |
| 116-124       | = 116 - 124        | 68            | = 136, 58           |
| 125, 1-4      | <b>= 125, 1</b>    | 69—72         | = 137, 1-4          |
| 125, 5-6      | = 125, 2           | 7374          | = 137, 5            |
| 126-130       | = 126 - 130        | 75—78         | = 137, 6-9          |
| 131—132       | <b>== 131</b>      | 79, 1-2       | = 138, 1-2          |
| 188           | <b>== 132</b>      | 80-81         | = 138, 3-4          |
| Var. Collect. |                    | 82, 1-2       | = 138, 5-6          |
| 1             | <b>== 133, 1-8</b> | 83—87         | = 138, 7 - 11       |
| 2             | <b>= 133, 4</b>    | Geometr. 1)   |                     |
| 34            | = 184, 1-2         | 1 u. supra    | p. XI n. 1.         |
| 5-18          | <b>— 185, 1—9</b>  | 2-3           | = 2 - 3             |
| 14, 1-2       | <b>= 135, 10</b>   | 4,1-2         | = 4, 1-2            |
| 14, 8—4       | = 185, 11          | 4,8-4         | <b>4</b> , 3        |
| 14, 5-8       | = 185, 12          | 4, 5-17       | <b>= 4, 4-16</b>    |
| 14, 9-10      | <b>=</b> 135, 18   | 4, 18         | = 5, 1              |
| 15—17         | <b>m</b> 186, 1—3  | 5, 1—9        | = 5, 2-10           |
| 18, 1         | <b>== 136, 4</b>   | 6             | <b>= 6</b>          |
| 18, 2-19      | <b>== 136, 5</b>   | 7             | <b>= 7, 1-4</b>     |
| 20-31         | = 136, 6-17        | 8             | <del>= 7, 5-7</del> |
| 32, 1         | <b>= 136, 18</b>   | 9, 12         | = 7, 8-9            |
|               |                    |               |                     |

<sup>1)</sup> Ex duabus columnis dextra Hultschiana continet.

| ed. Hultschii      | ed. meae                   | ed. Hultschii | ed. meae                |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| Geometr.           |                            | Geometr.      | V4. 12020               |
| 10-11              | = 7, 10-17                 | 58            | = 15, 12-14             |
| 12-13              | = 8 - 9                    | 59            | = 15, 17 - 18           |
| 14                 | = 10, 1-2                  | 60            | = 15, 19                |
| 15                 | = 10, 3-5                  | 61            | = 15, 15-16             |
| 16                 | = 10, 6-8                  | 62            | = 16, 1                 |
| 17                 | = 10, 9-13                 | 63            | = 16, 2-3               |
| 18                 | <b>== 11, 1−2</b>          | 64            | = 16, 4                 |
| 19                 | = 11, 3-4                  | 65            | = 16, 5                 |
| 20                 | = 11, 5-6                  | 66            | = 16, 6-8               |
| 21                 | = 11, 7-8                  | 67            | = 16, 9-10              |
| 22                 | = 11, 9-10                 | 68            | = 16, 11                |
| 23                 | = 11, 11-12                | 69            | = 16, 12-18             |
| 24<br>25           | = 12, 1-3                  | 70            | = 16, 14                |
| 26                 | = 12, 4-8                  | 71            | = 16, 15—16             |
| 27                 | = 12, 9-14                 | 72<br>72      | = 16, 17                |
| 28                 | = 12, 15-18<br>= 12, 19-22 | 73<br>74      | = 16, 18 - 19           |
| 29                 | = 12, 13-22<br>= 12, 23-27 | 75            | = 16, 20                |
| 30                 | = 12, 28—29                | 76            | = 16, 21-22<br>= 16, 23 |
| 31                 | = 12, 30 - 32              | 77            | = 16, 24 - 25           |
| 32                 | = 12,33-37                 | 78            | = 16, 26                |
| 33                 | = 12,38-40                 | 79            | = 16, 27 - 28           |
| 34                 | = 12,43-50                 | 80            | = 16, 29 - 30           |
| 35                 | = 12,51-62                 | 81            | = 16, 31 - 82           |
| 36                 | = 12,63-74                 | 82            | = 16,33                 |
| 37                 | == 13, 1                   | 83            | = 16,34-37              |
| 38                 | == 13, 2                   | 84            | = 16,38-39              |
| 39                 | = 13, 3                    | 85            | = 16, 40 - 41           |
| 40, 1-2            | = 13, 4                    | 86            | = 16, 42-46             |
| 40, 3—4            | = 13, 5                    | 87            | = 17, 1-9               |
| $\frac{41}{42-43}$ | == 13, 6                   | 88            | = 17, 10-22             |
| 44                 | = 14, 1-2                  | 89            | = 17, 23                |
| 45                 | = 14, 3-6<br>= 14, 7       | 90<br>91      | -17, 24-28 $-17, 29-36$ |
| 46                 | = 14, 8-9                  | 92            | = 18, 1                 |
| 47-49              | = 14, 10-12                | 93            | = 18, 2 - 14            |
| 50                 | = 14, 13-15                | 94            | = 19, 1-2               |
| 51                 | = 14, 16-21                | 95            | = 19, 3-4               |
| 52                 | = 14, 22-23                | 96            | = 20, 1-3               |
| 53                 | = 15, 1-3                  | 97            | = 20, 4-7               |
| 54                 | = 15, 4                    | 98            | = 20, 8-13              |
| 55                 | = 15, 5-7                  | 99            | = 20, 14                |
| 56                 | == 15, 8-9                 | 100           | = 21, 1-2               |
| 57                 | = 15, 10-11                | 101           | = 21, 3-13              |

| ed. Hultschii | ed. meae      | ed. Hultschii      | ed. meae  |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| Geometr.      |               | Lib. Geepon.       | Geom.     |
| 102           | = 21, 14-24   | 66 =               | 18, 4 (a) |
| 103           | = 21, 25      | 67 ==              | 18, 6 (a) |
| 104           | =21,26-27     | 68 u. uol. V       |           |
| 105           | = 22          | 69-70 = Geo        |           |
| 106           | =23, 1-22     | 71—74 u. uol.      |           |
| Lib. Geepon.  | -             | 75-77 = Pset       |           |
| 1-6 = D       |               |                    | 10—11     |
| 7—9 ==        | 3234          | 78-79 = Geo        |           |
| 10-24 =       | 39—53         | 80—85 u. uol.      |           |
| 25 - 31 =     |               | 86 = Geo           |           |
|               | 65 - 72       | 87—89 u. uol.      |           |
| 40-41 =       | 98—99         | 90-93 = Deff       |           |
| 42 - 43 = G   |               | 94 = Geo           |           |
| 44 ==         | 4, 1          | 95 =               |           |
| 45 <b>=</b>   | 4, 6 (a);     | 96—101 u. uol.     |           |
|               | 5, 1 (a et b) | 102-103 = Georgian |           |
| 46 - 47 =     | 5, 2-3(a)     | 104—145 u. uol.    |           |
| 48 - 49 =     | 6, 1—2(a)     | 146-164 = Pset     |           |
| 50-51 =       | 7, 1-6(a)     | _                  | 23-41     |
| 52 =          | 11, 1-2(a)    | 165-166 = George   |           |
| 53 - 58 =     | 24, 31—36     | 167-190 =          |           |
| 59 - 65 =     | 17, 4—8(a)    | 191—205 u. uol.    | V         |

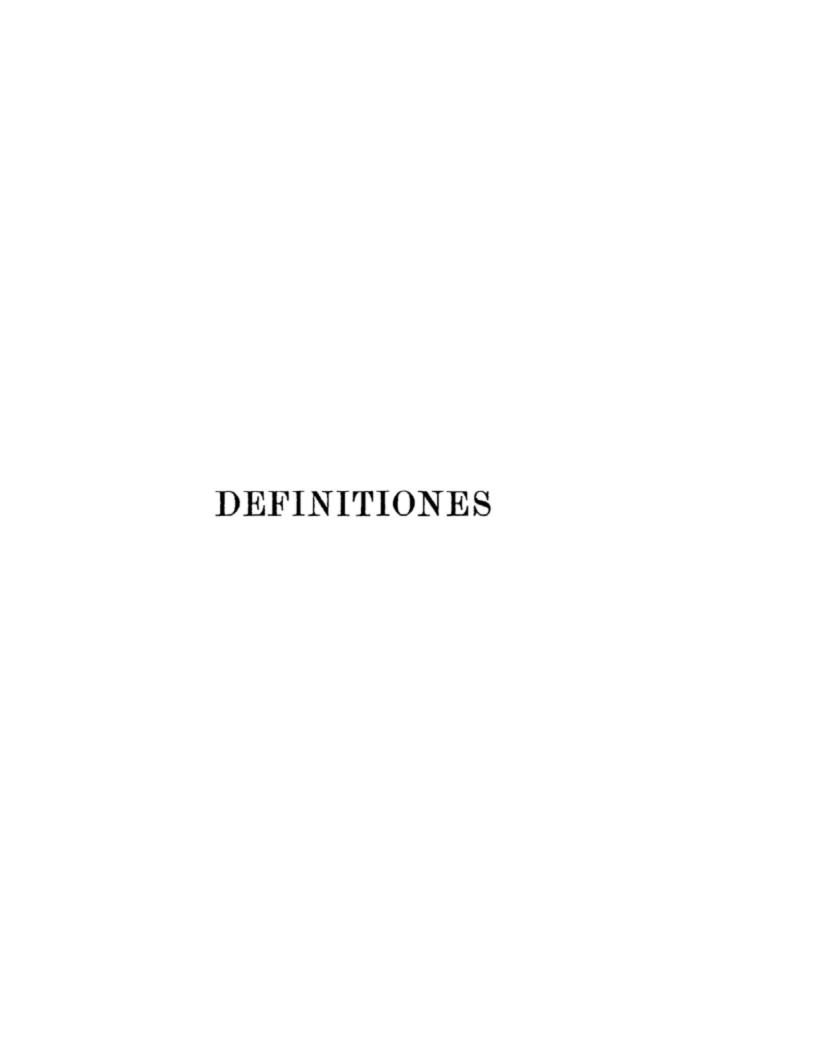

# $\text{HP}\Omega \text{NO}\Sigma$

# ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.

| [α΄. Τί ἐστι σημεῖον;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| β'. Τί γραμμή;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| γ'. Τίνες αί τῶν γραμμῶν διαφοραί;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| δ'. Τί έστιν εὐθεῖα γοαμμή;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ε'. Τίνες αί κυκλικαὶ γραμμαί;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  |
| ς'. Τίνες αί καμπύλαι γραμμαί;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ζ'. Τίνες αι έλικοειδεις γραμμαί;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| η'. Περί ἐπιφανείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| θ'. Τί έστιν επίπεδος επιφάνεια;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ι'. Τίς ἡ οὐκ ἐπίπεδος ἐπιφάνεια;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| ια΄. Περί στερεοῦ σώματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ιβ΄. Περί γωνίας καὶ κεκλασμένης γραμμῆς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| ιγ΄. Τίνες αἱ γενικαὶ τῶν γωνιῶν διαφοραί;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ιδ'. Τί έστι ποινώς έπίπεδος γωνία;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ιε΄. Τίς ή ἐπίπεδος εὐθύγραμμος γωνία;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 |
| ις'. Τίνες αί τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν διαφοραί;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ιζ΄. Τίς ή δρθή γωνία;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ιη΄. Τίς ή όξεῖα γωνία;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ιθ΄. Τίς ἡ ἀμβλεῖα γωνία;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <ol> <li>Πῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας αἱ εὐθύγραμμοι;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| and the state of t |    |

<sup>3</sup> τίνες] F, τίνος C. 7 έλικοειδεῖς] F, έλικοιδές C.

## HERONS

# DEFINITIONEN GEOMETRISCHER

## BENENNUNGEN.

| <ol> <li>Was ist ein Punk</li> </ol> | t | Pun! | ein | ist | Was | آ1. |
|--------------------------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|

- 2. Was eine Linie?
- 3. Welche sind die Arten der Linien?
- 4. Was ist eine gerade Linie?
- 5. Was sind Kreislinien?
- 6. Was sind krumme Linien?
- 7. Was sind Schneckenlinien?
- Von der Fläche.

10

15

- 9. Was ist eine ebene Fläche?
- 10. Was ist eine nichtebene Fläche?
  - Vom soliden Körper.
  - 12. Vom Winkel und von der gebrochenen Linie.
  - 13. Welche sind die allgemeinen Arten der Winkel?
  - 14. Was ist allgemein ein ebener Winkel?
- 15. Was ist der ebene gradlinige Winkel?
- 16. Welche sind die Arten der gradlinigen Winkel?
- 17. Was ist der rechte Winkel?
- 18. Was der spitze Winkel?
- 19. Was der stumpfe Winkel?
- 20. Wie verhalten sich die gradlinigen Winkel zueinander?

<sup>9</sup> έστιν] C, δέ F. 12 και κεκλασμένης] Hultsch, κεκλασμένης και C; cfr. p. 22, 22. 13 γωνιών] F, γονιών C. 20 εὐθύγραμμοι] C, εὐθύγραμμοι (γωνίαι) Hultsch, εὐθύγραμμοι γραμμαί F, cfr. p. 26, 18.

- κα'. "Ότι ή ὀρθή γωνία καὶ ή μονὰς καὶ τὸ νῦν δμοίως ἔχουσιν.
- κβ'. Περί στερεᾶς γωνίας.
- αγ'. Πεοί σχήματος.
- κδ'. Τίνες οί τῶν σχημάτων δροι;
- κε'. Τίνες αί γενικαὶ τῶν σχημάτων διαφοραί;
- κς'. Τίνες αι των επιπέδων σχημάτων διαφοραί;
- κζ΄. Περὶ ἀσυνθέτου ἐπιπέδου σχήματος, ὅ ἐστι κύκλος.

10

15

- κη'. Περί διαμέτρου.
- κθ΄. Περί τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἐξ ἀνομογενῶν συνθέτων περιφερειῶν σχημάτων, οἶον τί ἐστιν ἡμικύκλιον;
  - λ'. Τί ἐστιν ἁψίς;
- λα΄. Τί έστι τμημα κύκλου τὸ μεῖζον;
- λβ'. Τί έστι κοινώς τμήμα κύκλου;
- λγ΄. Τίς ἡ ἐν τμήματι κύκλου γωνία;
- λδ΄. Τί έστι τομεύς κύκλου;
- λε΄. Περὶ τῶν ἐκ δύο περιφερειῶν ἐπιπέδων σχημάτων καὶ λοιπῶν, τουτέστι περὶ κυρτῆς καὶ 20 κοίλης περιφερείας.
- λς'. Τί έστι μηνίσκος;
- λζ΄. Τί έστι στεφάνη;
- λη'. Τί ἐστι πέλεχυς;
- λθ΄. Τίνες αί τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐθυγράμμων 35 σχημάτων διαφοραί;
- μ'. Τί έστι τρίγωνον;
- μα΄. Τίνα τῶν τριγώνων είδη καὶ πόσα;
- μβ'. Τί τὸ Ισόπλευφον;

<sup>5</sup> oi] F<sup>2</sup>, αί CF. 7 κς' — διαφοραί] F, cfr. p. 30, 25; om. C. 8 κζ'] κς' C. ἐπιπέδου] F, cfr. p. 32, 9; ἐπιφα-

- Der rechte Winkel, die Einheit und das Nu verhalten sich ähnlich.
- 22. Vom körperlichen Winkel.
- 23. Von der Figur.
- 24. Welche sind die Grenzen der Figuren?
- 25. Welche sind die allgemeinen Arten der Figuren?
- 26. Welche sind die Arten der ebenen Figuren?
- Von der nicht zusammengesetzten ebenen Figur, d. h. dem Kreise.
- 10 28. Vom Durchmesser.

15

- 29. Von den Figuren in der Ebene, welche aus ungleichartigen Peripherien zusammengesetzt sind, und zwar: was ist ein Halbkreis?
- 30. Was ist eine Apsis?
- 31. Was ist ein größerer Kreisabschnitt?
  - 32. Was ist allgemein ein Kreisabschnitt?
  - 33. Was ist der Winkel in einem Kreisabschnitt?
  - 34. Was ist ein Kreisausschnitt?
- 35. Von den aus zwei Kreisbögen zusammengesetzten ebenen Figuren usw., d. h. von dem konvexen und konkaven Bogen.
  - 36. Was ist ein Möndchen?
  - 37. Was ist ein Kranz?
  - 38. Was ist ein Doppelbeil?
- 39. Welche sind die Arten der gradlinigen Figuren in der Ebene?
  - 40. Was ist ein Dreieck?
  - 41. Welche sind die Arten der Dreiecke und wie viele?
  - 42. Was ist ein gleichseitiges Dreieck?

νείας C. 10 κη'] κξ' C. 11 κθ'] κη' C. ἐπιπέδοις] F, ἐπιφανείας πέδοις C. ἐξ ἀνομογενῶν] F, ἐξανανομογενῶν C. 12 οΙον] Schmidt, ὧ C, ἥγουν F. 14 λ'] κθ' C, et similiter deinceps. 15 λα'—μειζον] om. F, cfr. p. 34, 13. 16 λβ'] λ' F, et sic deinceps. 19 ἐκ] Hultsch, cfr. p. 36, 9; om. C, ἐν F. 20 τουτέστι τῆς κοίλης καὶ περιφερείας F. 25 αἰ] C, ἐκ F. εὐθυγράμμων] C, om. F. 28 μα'—πόσα] F, cfr. p. 38, 15; om. C. 29 μβ'] μ' C, et similiter deinceps.

```
μγ'. Τί τὸ ἰσοσκελές;
   μδ'. Τί τὸ σκαληνόν;
   με'. Τί τὸ δρθογώνιον;
   μς'. Τί τὸ ὀξυγώνιον;
   μζ'. Τί τὸ ἀμβλυγώνιον;
                                                           5
   μη'. Τριγώνων Ιδιότητες.
  μθ΄. Πεοί τετραπλεύρων σχημάτων. τί έστι τετρά-
        πλευρον ἐπίπεδον;
    ν'. Τίνες αί τῶν τετραπλεύρων διαφοραί;
   να΄. Τίνα τὰ τετράγωνα;
                                                          10
   νβ'. Τίνα τὰ έτερομήκη;
   νγ'. Τί δόμβοι;
   νδ'. Τί φομβοειδη;
   νε'. Τίνα παραλληλόγραμμα;
   νς΄. Περὶ παραλληλογράμμων ὀρθογωνίων.
                                                          15
   υζ΄. Τίς δ εν παραλληλογράμμω γνώμων;
   νη'. Τί έστι γνώμων κοινῶς;
   νθ'. Τι έστι τραπέζιον;
    ξ΄. Τίνα τὰ τραπέζια;
   ξα΄. Τίνα τὰ τραπεζοειδῆ;
                                                          20
   ξβ'. Τί τραπέζιον Ισοσκελές;
   ξγ'. Τί τραπέζιον σκαληνόν;
    ξδ΄. Τίνα τὰ πολύπλευρα ἐπίπεδα;
    ξε΄. Περί τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐθυγράμμων καὶ
        έκαστα λεγομένων, οίον τί έστι βάσις;
   ξς'. Τί ἐστι πλευρά;
    ξζ'. Τί έστι διαγώνιος;
   ξη'. Τί ἐστι κάθετος;
   ξθ'. Τί έστι κάθετος πρός δρθάς;
4 Ti] \tau i add. litt. initial. T C. 6 \mu \eta'] om. C. 7 \mu \vartheta'] \mu \varsigma' C. Ante \tau i ins. \mu \zeta' C. 9 \nu'] \mu \eta' C, et simi-
```

- 43. Was ein gleichschenkliges?
- 44. Was ein ungleichseitiges?
- 45. Was ein rechtwinkliges?
- 46. Was ein spitzwinkliges?
- 47. Was ein stumpfwinkliges?
- 48. Eigentümlichkeiten der Dreiecke.
- 49. Von den vierseitigen Figuren. Was ist ein ebenes Viereck?
- 50. Welche sind die Arten der Vierecke?
- 10 51. Was sind Quadrate?
  - 52. Was Rechtecke?
  - 53. Was Rhomben?
  - 54. Was Rhomboide?
  - 55. Was Parallelogramme?
- 56. Von den rechtwinkligen Parallelogrammen.
  - 57. Was ist der Gnomon in einem Parallelogramme?
  - 58. Was ist allgemein ein Gnomon?
  - 59. Was ist ein Trapez?
  - 60. Welche sind die Trapeze?
  - 61. Welche die Trapezoide?

20

25

30

- 62. Was ist ein gleichschenkliges Trapez?
- 63. Was ein ungleichseitiges Trapez?
- 64. Welche sind die Vielecke in der Ebene?
- 65. Von den einzelnen Benennungen an den gradlinigen Figuren in der Ebene, und zwar: was ist Grundlinie?
- 66. Was ist Seite?
- 67. Was ist Diagonale?
- 68. Was ist eine Kathete?
- 69. Was ist eine senkrecht stehende Kathete?

liter deinceps. 10  $\tau \grave{\alpha}$ ] C, om. F. 11  $\tau \grave{\alpha}$ ] C,  $\tau \epsilon$  F. 13  $\tau i$  for i for

- ο'. Τίνες είσὶ εὐθεῖαι παράλληλοι;
- οα'. Τίνες οὐ παράλληλοι εὐθεῖαι;
- οβ'. Τί έστι τριγώνου ΰψος;
- ογ'. Τίνα τῶν ἐπιπέδων σχημάτων συμπληφοῖ τὸν τοῦ ἐπιπέδου τόπον;

Έρμηνεῖαι τῶν στερεομετρουμένων.

- οδ'. Τίνες` τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι τῶν ἐπιφανειῶν διαφοραί;
- οε'. Τίνες τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι τῶν γραμμῶν διαφοραί;
- ος'. Περί σφαίρας ἀσυνθέτου στερεοῦ σώματος καὶ σφαιρικής ἐπιφανείας.
- οζ'. Τί κέντρον σφαίρας;
- οη'. Τι άξων σφαίρας;
- οθ'. Τί πόλος έν σφαίρα;
  - π'. Τί κύκλος εν σφαίρα;
- πα'. Τε κύκλου πόλος ἐπὶ σφαίρα;
- πβ΄. Ότι τῶν στερεῶν Ισοπεριμέτρων σχημάτων μείζων ἡ σφαῖρα.
- πγ΄. Περὶ τῶν ἐξ ἀνομογενῶν συνθέτων στερεῶν 20 σχημάτων οὕτως τί κῶνος;

15

25

- πδ'. Τί βάσις κώνου;
- πε'. Τί κορυφή κώνου;
- πς'. Τι ἄξων κώνου;
- πζ'. Τίς ὁ ἰσοσχελής κῶνος;
- πη'. Τίς δ σκαληνός κώνος;
- πθ'. Τίς δοθογώνιος κῶνος;

<sup>1</sup> εύθεῖαι παράλληλοι] εύθεῖαι παραλληλογράμμων C, παραλληλόγραμμοι F, παράλληλοι γραμμαί Hultsch. 2 ού] F, οδοαι C. 6 έρμηνεῖαι] C, έρμηνεία F; cfr. p. 50, 8. 7 οδ΄] ins. C. τῶν (alt.)] del. Hultsch. ἐπιφανειῶν] F, ἐπιφερειῶν C. 9 οε΄] C,

#### DEFINITIONES.

- 70. Welche sind parallele Gerade?
- 71. Welche sind nichtparallele Gerade?
- 72. Was ist Höhe eines Dreiecks?
- 73. Welche ebenen Figuren füllen den Raum der Ebene?
- 5 Erklärung der stereometrischen Benennungen.
  - 74. Welche sind die Arten der Flächen in den körperlichen Figuren?
  - 75. Welche die Arten der Linien in den k\u00f6rperlichen Figuren?
- 76. Von dem nicht zusammengesetzten soliden Körper, der Kugel, und von der Kugeloberfläche.
  - 77. Was ist ein Kugelzentrum?
  - 78. Was eine Kugelachse?

15

20

25

- 79. Was ist auf einer Kugel ein Pol?
- 80. Was ist ein Kreis auf einer Kugel?
  - 81. Was ist der Pol eines Kreises auf einer Kugel?
  - Die Kugel ist größer als die körperlichen Figuren gleichen Umfangs.
  - 83. Von den aus ungleichartigen zusammengesetzten körperlichen Figuren, und zwar: was ist ein Kegel?
  - 84. Was ist Grundfläche eines Kegels?
  - 85. Was Spitze eines Kegels?
  - 86. Was Achse eines Kegels?
  - 87. Welcher ist der gleichschenklige Kegel?
  - 88. Welcher der ungleichseitige Kegel?
  - 89. Welcher der rechtwinklige Kegel?

et sic deinceps.  $\tau \tilde{\omega} \nu$ ] C, om. F.  $\tau \tilde{\omega} \nu$  (alt.)] C, om. F; cfr. p. 50, 9. Il  $\dot{\alpha} \sigma \nu \nu \vartheta \dot{\epsilon} \tau \sigma \nu$ ] C,  $\sigma \nu \nu \vartheta \dot{\epsilon} \tau \sigma \nu$  F. 12  $\dot{\epsilon} \pi \iota \varphi \alpha \nu \dot{\epsilon} \iota \alpha \varsigma$ ] F, cfr. p. 52, 11;  $\dot{\epsilon} \pi \iota \varphi \epsilon \varphi \dot{\epsilon} \iota \alpha \varsigma$  C. If  $\tau \dot{\iota}$ ] C,  $\tau \dot{\iota}$   $\dot{\epsilon} \sigma \tau \iota$  F.  $\dot{\epsilon} \nu$   $\sigma \varphi \alpha \dot{\iota} \varphi \alpha$ ] C, om. F; cfr. p. 54, 7. If  $\pi \alpha' - \sigma \varphi \alpha \dot{\iota} \varphi \alpha$ ] om. F.  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\iota}$ ] C, cfr. p. 54, 11. Is  $\tau \tilde{\omega} \nu \sigma \tau \epsilon \varphi \epsilon \tilde{\omega} \nu \iota \iota \sigma \sigma \epsilon \varphi \iota \iota \dot{\epsilon} \tau \varphi \omega \nu$ ] F, cfr. p. 54, 16;  $\tau \dot{\sigma}$   $\sigma \tau \epsilon \varphi \dot{\epsilon} \dot{\sigma} \nu \iota \iota \sigma \sigma \lambda \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \varphi \omega \nu$  C. 20  $\dot{\alpha} \nu \sigma \iota \iota \sigma \varphi \dot{\epsilon} \nu \dot{\omega} \nu$  F, cfr. p. 54, 23. 21  $\sigma \dot{\nu} \tau \omega \varsigma$ ] om. F, cfr. p. 54, 24; olov Schmidt, del. Hultsch. Ante  $\tau \dot{\iota}$  ins.  $\pi \dot{\sigma}'$  C. 22  $\pi \dot{\sigma}'$ ]  $\pi \dot{\epsilon}'$  C, et similiter deinceps. Ti] om. F. 24  $\pi \dot{\varsigma}' - \kappa \dot{\omega} \nu \sigma \upsilon$ ] om. F.  $25 \dot{\sigma}$ ] om. F.  $i\sigma \sigma \sigma \kappa \epsilon \lambda \dot{\eta} \varsigma$ ] F,  $i\sigma \sigma \kappa \epsilon \lambda \dot{\epsilon} \varsigma$  C. 26  $\tau \dot{\iota}$   $\kappa \dot{\omega} \nu \sigma \varsigma$   $\sigma \kappa \alpha \lambda \eta - \nu \dot{\sigma} \varsigma$  F. 27  $\tau \dot{\iota} \varsigma$ ] C,  $\tau \dot{\iota}$  F.

| ς΄. Τις όξυγώνιος κῶνος;                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ςα'. Τίς ἀμβλυγώνιος κῶνος;                                                                                   |
| ςβ'. Τί κόλουρος κῶνος;                                                                                       |
| ςγ'. Τίς ἐπιφάνεια κώνου;                                                                                     |
| ςδ΄. Τί τομὴ κώνου;                                                                                           |
| qε'. Περὶ κυλίνδρου ἄξονος καὶ βάσεως αὐτοῦ καὶ                                                               |
| τομής κυλίνδρου.                                                                                              |
| ςς'. Περί τομής κοινώς.                                                                                       |
| ςζ΄. Περὶ τῶν ἐκ δύο περιφερειῶν στερεῶν σχη-                                                                 |
| μάτων, σπείρας ήτοι χρίχου.                                                                                   |
| ςη'. Τίνες αί των εὐθυγράμμων στερεων σχημάτων                                                                |
| διαφοραί;                                                                                                     |
| ςθ'. Τι έστι πυραμίς;                                                                                         |
| φ'. Τί ἐστι κύβος;                                                                                            |
| οα΄. Τί ἐστιν ὀκτάεδοον;                                                                                      |
| οβ΄. Τί ἐστι δωδεκάεδοον;                                                                                     |
| ογ'. Τί ἐστιν εἰκοσάεδρον;                                                                                    |
| οδ΄. Ότι πλην τοῦ δωδεκαέδρου τὰ δ λόγον έχουσι                                                               |
| πρὸς τὴν σφαῖραν.                                                                                             |
| οε'. Τι έστι ποισματα;                                                                                        |
| ος'. Τίνα τῶν σχημάτων οὔτε πυραμίδες οὔτε πρίσ-                                                              |
| ματά είσι;                                                                                                    |
| οξ΄. Τίνα δε παραλληλόγοαμμα ποίσματα;                                                                        |
| οη'. Τίνα τὰ παραλληλεπίπεδα;                                                                                 |
| οθ'. Τίς ή εν στερεῷ κάθετος;                                                                                 |
| ρι'. Τίνα τὰ παραλληλόπλευρα ὀρθογώνια πρίσ-                                                                  |
| ματα, τίνα δε ούκ δοθογώνια;                                                                                  |
| οια'. Τί έστι <i>κ</i> ύβος;                                                                                  |
| οιβ΄. Τί ἐστι δοκός;                                                                                          |
| 1 τίς] C, τί F. 2 τίς] C, τί F. 4 ςγ'—κώνου] om. F. κόνου C. 6 κυλίνδουυ] F, κυλίνδο C. ἄξονος] Hultsch, ἄξω- |

- 90. Welcher der spitzwinklige Kegel?
- 91. Welcher der stumpfwinklige Kegel?
- 92. Was ist ein Kegelstumpf?
- 93. Welcher ist ein Kegelmantel?
- 94. Was ein Kegelschnitt?
  - Von der Achse eines Zylinders, seiner Grundfläche und dem Zylinderschnitt.
  - 96. Vom Schnitt allgemein.
  - Von den aus zwei Peripherien gebildeten k\u00f6rperlichen Figuren, Wulst oder Ring.
  - 98. Welche sind die Arten der gradlinigen k\u00fcrperlichen Figuren?
  - 99. Was ist eine Pyramide?
  - 100. Was ist ein Würfel?
- 15 101. Was ist ein Oktaeder?

10

- 102. Was ist ein Dodekaeder?
- 103. Was ist ein Ikosaeder?
- Die 4 (Körper) außer dem Dodekaeder haben ein Verhältnis zur Kugel.
- 20 105. Was sind Prismen?
  - 106. Welche unter den Figuren sind weder Pyramiden noch Prismen?
  - 107. Und welche parallellinige Prismen?
  - 108. Welche sind die Parallelepipeda?
- 25 109. Was ist eine Senkrechte im Raume?
  - 110. Welche sind die parallelseitigen rechtwinkligen Prismen, und welche nicht rechtwinklige?
  - 111. Was ist ein Würfel?
  - 112. Was ist ein Balken?

νος CF. αὐτοῦ καὶ βάσεως F. 8 κοινῆς F. 9 έκ] F, om. C. 14 ἐστι κύβος] C, ἐστιν εἰκοσάεδρον F; cfr. p. 64, 1. 17 ἐστιν εἰκοσάεδρον] C, ἐστι κύβος F. 18  $\varrho\delta'$ ]  $\varrho\epsilon'$  C, om. F. Ότι—19 σφαῖραν] C, om. F; cfr. p. 64, 19. 20 πρίσμα F. 22 εἰσι] C, om. F. 23 τίνα—πρίσματα] περὶ παραλληλογράμμων πρισμάτων F, mg. ἴσως παραλληλοπλεύρων. 27 Ante τίνα δὲ ins.  $\varrho\iota\beta'$  C. 28  $\varrho\iota\alpha'$ ]  $\varrho\iota\gamma'$  C, et similiter deinceps.  $\varrho\iota\alpha'$ —κύβος] om. F.

```
ριγ'. Τί έστι πλινθίς;
ριδ'. Τί έστι σφηνίσκος;
ξιε΄. Τίνων καὶ πόσαι ἐν τοῖς σχήμασιν ἐπαφαί;
οις'. Πεοί ἴσων καί δμοίων σχημάτων.
οιζ'. Πεοί ἴσων γραμμῶν.
ριη'. Περί ίσων και άντιπεπονθότων σχημάτων.
οιδ'. Περί τοῦ ἐν μεγέθεσιν ἀπείρου.
οχ'. Περί τοῦ ἐν μεγέθεσι μέρους.
οκα'. Περί πολλαπλασίου.
οκβ΄. Πεοί τῆς κατὰ μεγέθη ἀναλογίας.
                                                 10
οχγ΄. Τίνα λόγον έχει ποὸς ἄλληλα τὰ μεγέθη;
οχδ΄. Τίνα τὰ ἐν τῷ αὐτῷ λόγφ μεγέθη ἐστίν;
οχε΄. Διάφοροι μεγεθῶν ἀναλογίαι.
ρχς'. Τίνα τὰ δμόλογα μεγέθη;
ρκζ΄. Περὶ τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσι τῶν λόγων διαφορᾶς. 15
ρχη΄. Περί μεγεθών συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων.
οκθ΄. Περί εὐθειῶν συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων.
 ολ'. Τίνα μέρη τῶν ἐν τοῖς μεγέθεσι μετρήσεων
     καταμετρούντα τὰ ὅλα;
ολα΄. Τι των ειοημένων ξααστον δύναται;
                                                  20
ολβ΄. Εὐθυμετοικά.
ολγ'. Ἐμβαδομετοικά.
ολδ΄. "Ηρωνος άρχη των γεωμετρουμένων.
ολε΄. Είδη τῆς μετρήσεως πέντε.
ολς'. Κύκλων θεωρήματα δ.
                                                  25
ολζ'. "Ηρωνος είσαγωγαί τῶν γεωμετρουμένων.
```

<sup>2</sup> σφηνίσκος ] F, φηνίσκος C. 3 τίνων] C, τίνες F; cfr. p. 70, 8. σχήμα C. έπαφαί] F, έπαμφίαι C. 5 ἰσων γραμμῶν] F, ἰσογράμμων C. 10 μεγέθη] F, μεγέθει C. 11 μεγέθη] F, μεγέθει C. 12 τὰ] C, οm. F. αὐτῷ] F, αὐτῷ τῷ C. 13 διάφοροι] scripsi; διαφοραί C, διαφόρων F. ἀνα-

- 113. Was ist eine Plinthis?
- 114. Was ist ein Spheniskos?
- 115. Zwischen welchen und wie viele Berührungen gibt es bei den Figuren?
- 5 116. Von gleichen und ähnlichen Figuren.
  - 117. Von gleichen Linien.
  - 118. Von gleichen und umgekehrt proportionalen Figuren.
  - 119. Vom Unendlichen in den Größen.
  - Vom Teil in den Größen.
- 10 121. Vom Vielfachen.
  - 122. Von der Proportionalität an den Größen.
  - 123. Welches Verhältnis haben die Größen zueinander?
  - 124. Welche sind die Größen, die in demselben Verhältnis stehen?
- 125. Verschiedene Proportionalitäten der Größen.
  - 126. Was sind homologe Größen?
  - Von der Verschiedenheit der Verhältnisse bei den Größen.
  - Von kommensurablen und inkommensurablen Größen.
  - Von kommensurablen und inkommensurablen Geraden.
  - 130. Welche sind bei den Vermessungen der Größen die Teile, die das Ganze messen?
  - 131. Was gilt jedes der genannten (Maße)?
    - 132. Längenmaße.

20

25

- 133. Flächenmaße.
- 134. Anfang der Geometrie von Heron.
- 135. Fünf Arten der Vermessung.
- 80 136. 4 Sätze über Kreise.
  - 137. Einleitung in die Geometrie von Heron.]

λογίαι] ἀναλόγως C; ἀναλογία F, mg. ἴσως ἀναλογίαι; cfr. p. 80, 9. 14 ὁμόλογα] ἄλογα F. 15 της F, τοῖς C. 18 μεγέθεσι F, μέρεσι C. 26 "Ηρωνος — γεωμετρουμένων] C; εἰσαγωγαὶ "Ήρωνος. ρλ΄. διαφοραὶ μεγεθῶν ἀναλόγων. ρλα΄. τίνα τὰ ὁμόλογα μεγέθη. ρλβ΄. περὶ της ἐν τοῖς μεγέθεσι τῶν γραμμῶν διαφορᾶς F.

Καὶ τὰ μὲν πρὸ τῆς γεωμετρικῆς στοιχειώσεως τεχνολογούμενα ὑπογράφων σοι καὶ ὑποτυπούμενος, ὡς ἔχει μάλιστα συντόμως, Διονύσιε λαμπρότατε, τήν τε ἀρχὴν καὶ τὴν ὅλην σύνταξιν ποιήσομαι κατὰ τὴν τοῦ Εὐκλείδου τοῦ στοιχειωτοῦ τῆς ἐν γεωμετρία ε θεωρίας διδασκαλίαν οἶμαι γὰρ οὕτως οὐ μόνον τὰς ἐκείνου πραγματείας εὐσυνόπτους ἔσεσθαί σοι, ἀλλὰ καὶ πλείστας ἄλλας τῶν εἰς γεωμετρίαν ἀνηκόντων ἄρξομαι τοίνυν ἀπὸ σημείου.

#### α'. [Περὶ σημείου.]

10

25

Σημεῖον ἐστιν, οὖ μέρος οὐθὲν ἢ πέρας ἀδιάστατον ἢ πέρας γραμμῆς, πέφυχε δὲ διανοία μόνη ληπτὸν
εἶναι ὡσανεὶ ἀμερές τε καὶ ἀμέγεθες τυγχάνον. τοιοῦτον οὖν αὐτό φασιν εἶναι οἶον ἐν χρόνῳ τὸ ἐνεστὸς
καὶ οἶον μονάδα θέσιν ἔχουσαν. ὅτι μὲν οὖν τῇ οὐσία 15
ταὐτὸν τῇ μονάδι' ἀδιαίρετα γὰρ ἄμφω καὶ ἀσώματα
καὶ ἀμέριστα' τῇ δὲ ἐπιφανεία καὶ τῇ σχέσει διαφέρει'
ἡ μὲν γὰρ μονὰς ἀρχὴ ἀριθμοῦ, τὸ δὲ σημεῖον τῆς
γεωμετρουμένης οὐσίας ἀρχή, ἀρχὴ δὲ κατὰ ἔκθεσιν,
οὐχ ὡς μέρος ὂν τῆς γραμμῆς, ὡς τοῦ ἀριθμοῦ μέρος 20
ἡ μονάς, προεπινοούμενον δὲ αὐτῆς' κινηθέντος γὰρ
οὕτω σημεῖον ἀρχή ἐστι γραμμῆς, ἐπιφάνεια δὲ στερεοῦ
σώματος.

β'. [Περί γραμμής.]

Γραμμή δέ έστι μήχος ἀπλατὲς καὶ ἀβαθὲς ἢ τὸ

<sup>1</sup> μεν] mihi suspectum. 2 ύπογράφων] FC², ὑπόγραφον C. 5 Ante τῆς del. τῆ C. 7 πραγματείας] C, διδασκαλίας F. εὐσυνόπτους] scripsi, ἀσυνάπτους CF, εὐσυνάπτους C².
12 ληπτον] Schmidt, λοιπον CF, ἐπίληπτον Dasypodius. 15 ὅτι]
ἔστι Friedlein. τῆ οὐσία] C², ἡ οὐσία CF. 16—17 καὶ ἀμέριστα

Auch in dieser möglichst kurzen Darstellung und Abriß der kunstgerechten Vorbereitung zu den Elementen der Geometrie, hochverehrter Dionysios, werde ich mich sowohl in der Grundlegung als im ganzen Aufbau an die Lehre 5 des Eukleides halten, des Verfassers der Elemente der geometrischen Wissenschaft; so glaube ich nämlich, daß nicht nur seine Arbeiten, sondern auch viele andere über Gegenstände, die unter die Geometrie gehören, dir übersichtlich sein werden. Ich werde also mit dem Punkte anfangen.

#### [Vom Punkte.]

10

Ein Punkt ist, was keinen Teil hat oder eine Grenze ohne Ausdehnung oder Grenze einer Linie, und sein Wesen ist es nur dem Gedanken faßbar zu sein, weil er sowohl ohne Teile als ohne Größe ist. Man sagt daher, daß er von 15 derselben Beschaffenheit ist als das Nu in der Zeit und die im Raume fixierte Einheit. Dem Wesen nach ist er nun offenbar dasselbe als die Einheit; denn beide sind unteilbar, körperlos und teilerlos; aber der Erscheinung und dem Verhalten nach sind sie verschieden; denn die Einheit ist An-20 fang der Zahl, der Punkt aber der geometrischen Gebilde Anfang, und zwar Anfang der Auseinandersetzung nach, nicht als Teil der Linie, wie die Einheit Teil der Zahl ist, und gedanklich ihr vorausgehend; denn aus der Bewegung des Punktes oder richtiger aus der Vorstellung eines im Fluß 25 befindlichen Punktes entsteht die Vorstellung einer Linie, und in dem Sinne ist der Punkt Anfang der Linie wie die Fläche der des soliden Körpers.

## [Von der Linie.]

Eine Linie aber ist eine Länge ohne Breite und Tiefe

καὶ ἀσώματα F. 20 ον] Hultsch, ων CF. 21 προεπινοούμενον] scripsi, προεπινοουμένου CF. 22 γραμμή, καί] scripsi, γραμμής CF, γραμμή Hasenbalg. 23 οῦτω] scripsi, ὅτε CF. σημεῖον] mg. F², σημεῖα CF. γραμμής, γραμμή δὲ ἐπιφανείας, ἐπιφάνεια Mayring.

πρῶτον ἐν μεγέθει τὴν ὑπόστασιν λαμβάνον ἢ τὸ ἐφ' εν διαστατόν τε καὶ διαιρετόν γίνεται δε σημείου δυέντος ἄνωθεν κάτω έννοία τῆ κατὰ τὴν συνέχειαν, περιέχεταί τε καὶ περατοῦται σημείοις πέρας ἐπιφανείας αὐτή γενομένη. λέγοιτο δὲ ἄν εἶναι γραμμή τὸ διαι- 5 ροῦν ἀπὸ τῆς σχιᾶς τὴν ἡλιαχὴν ἀχτῖνα ἢ ἀπὸ τοῦ πεφωτισμένου μέρους την σκιάν και έν ίματίω ώς έν συνεχεί νοουμένω τὸ γωρίζον τὴν πορφύραν ἀπὸ τοῦ έρίου ἢ τὸ ἔριον ἀπὸ τῆς πορφύρας. ἤδη δὲ κάν τῆ συνηθεία τῆς γραμμῆς ἔννοιαν ἔχομεν ὡς μῆχος μόνον 10 έχούσης, οὐκέτι δὲ πλάτος ἢ βάθος. λέγομεν γοῦν εἶς τοιχός έστι καθ' ὑπόθεσιν πηχῶν ο, οὐκέτι ἀποβλέποντες είς τὸ πλάτος ἢ τὸ πάχος, ἢ ὁδὸς σταδίων ν, τὸ μῆχος μόνον, οὐκέτι δὲ καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πολυπραγμονοῦντες, ώς γραμμικήν ήμῖν εἶναι καὶ τὴν τοι- 15 αύτην έξαρίθμησιν· αὐτίκα καὶ εὐθυμετρική καλεῖται.

# γ'. [Τίνες αί τῶν γραμμῶν διαφοραί;]

Τῶν γραμμῶν αί μέν εἰσιν εὐθεῖαι, αί δὲ οὕ, καὶ τῶν μὴ εὐθειῶν αί μέν εἰσι κυκλικαὶ περιφέρειαι ονομαζόμεναι, αἱ δὲ έλικοειδεῖς, αἱ δὲ καμπύλαι.

# δ'. [Τίς εὐθεῖα γραμμή;]

Εὐθεῖα μὲν οὖν γοαμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐπ' αὐτῆς σημείοις κεῖται ὀοθὴ οὖσα καὶ οἶον ἐπ' ἄκρον τεταμένη ἐπὶ τὰ πέρατα. ἥτις δύο δοθέντων σημείων μεταξὺ ἐλαχίστη ἐστὶν τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα 25

<sup>1</sup> λαμβάνον] F, λαμβάνων C. έφ'] Hasenbalg, om. CF. 3 τ $\tilde{\eta}$ ] γε Friedlein. 7 καί]  $\tilde{\eta}$  Schmidt. 9  $\tilde{\eta}$ ] Schmidt, καί CF. 11 είς] F, είς C. 13  $\tilde{\eta}$  (alt.)] mg. F²,  $\tilde{\eta}$  CF. 14 αὐτ $\tilde{\eta}$ ς] scripsi, αὐτῶν CF. 17 διαφοραί] F, cfr. p. 2, 3;

oder das, was innerhalb der Größe zuerst Existenz annimmt, oder was nach einer Dimension Ausdehnung hat und teilbar ist, und sie entsteht, indem ein Punkt von oben nach unten gleitet mittels des Kontinuitätsbegriffs, und ist ein-5 geschlossen und begrenzt durch Punkte, während sie selbst Grenze einer Fläche ist. Linie kann man nennen, was das Sonnenlicht vom Schatten oder den Schatten vom beleuchteten Teil abtrennt, und an einem Kleid als ein Kontinuierliches betrachtet was den Purpurstreifen von der Wolle oder 10 die Wolle vom Purpurstreifen scheidet. Und auch schon im gewöhnlichen Sprachgebrauch haben wir den Begriff der Linie als etwas, das nur Länge hat, nicht aber zugleich Breite und Dicke. Wir sagen ja: eine Wand ist z. B. 100 Ellen lang, ohne zugleich die Breite oder Dicke zu berück-15 sichtigen, oder: ein Weg von 50 Stadien, indem wir uns nur um die Länge, nicht aber zugleich auch um seine Breite kümmern, so daß auch diese Vermessung für uns linear ist; sie wird ja auch Längenmessung genannt.

## [Welche sind die Arten der Linien?]

20 Die Linien sind teils gerade teils nicht, die nicht geraden sind teils Kreislinien, Bogen genannt, teils Schraubenlinien, teils krumme.

# 4. [Was ist eine gerade Linie?]

Eine gerade Linie ist eine solche, die eine den auf ihr befindlichen Punkten gleichmäßige Lage hat, gleichlaufend und wie völlig ausgespannt zwischen den Endpunkten. Sie ist zwischen zwei gegebenen Punkten die kleinste der Linien, welche dieselben Endpunkte haben, sie ist so beschaffen, daß

εὐθεῖαι C. 19 μὴ] Dasypodius, μὲν CF. 23 ἐπ' αὐτῆς] Hultsch, ἐπ' αὐτοῦ C, ἐπ' αὐτὸν F, ἐπ' αὐτὴν mg. F², ἐφ' ἑαντῆς Dasypodius ex Euclide I p. 2, 4. 24 τεταμένη] Hultsch, τεταμμένη CF. ἥτις] ἢ ῆτις Mayring. 25 μεταξὺ] Mayring, efr. Theo Smyrn. p. 111, 24; ἡ μεταξὺ CF. ἐλαχίστη] Dasypodius, ἐλάχιστος CF. ἐστὶ F.

έχουσῶν γραμμῶν, καὶ ἦς πάντα τὰ μέρη πᾶσι τοὶς μέρεσι παντοίως ἐφαρμόζειν πέφυκε, καὶ τῶν περάτων μενόντων καὶ αὐτὴ μένουσα, οἶον ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ στρεφομένη καὶ περὶ τὰ αὐτὰ πέρατα, τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον ἔχουσα. οὕτε δὲ μία εὐθεῖα οὕτε δύο σχῆμα ь τελοῦσιν.

# ε'. [Τίνες αί κυκλικαὶ γραμμαί;]

Κυκλικαὶ γραμμαί είσιν, ὅσαι περὶ εν σημείον περιφερῶς ἐπ' ἄκρον τεταμέναι ἢ κύκλους ἢ μέρη κύκλων ἀποτελοῦσι μόναι τῶν ἄλλων γραμμῶν σχή- 10 ματος οὖσαι ποιητικαί.

# ς'. [Τίνες αι καμπύλαι γραμμαί;]

Τῶν δὲ καμπύλων γραμμῶν ἔστιν μέντοι πλῆθος ἄπειρον αἱ μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἔχουσιν, αἱ δὲ οὕ. ἐπὶ τὰ αὐτὰ μὲν οὖν κοίλη γραμμή 15 ἐστιν, ὅταν δύο σημείων ληφθέντων αὐτῆς ὁποιωνοῦν ἡ τὰ σημεῖα ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα ἤτοι κατ' αὐτῆς πίπτη τῆς γραμμῆς ἢ ἐντός, ἐκτὸς δὲ μηδέποτε. οὐκ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κοίλη γραμμή ἐστιν ἡ οὐχ οὕτως ἔχουσα.

# ζ'. [Τίνες αὶ έλιχοειδεῖς γοαμμαί;]

"Ελιξ δε γραμμή έστιν έν έπιπέδφ μέν, έὰν εὐθείας μένοντος τοῦ έτέρου πέρατος [καί] κινουμένης έν τῷ ἐπιπέδφ, εως εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, φέρηταί τι σημεῖον ἀπὸ τοῦ μένοντος πέρατος ὁμοῦ ἀρξάμενον 25 τῆ εὐθεία καὶ ἡ μὲν ἀπὸ ταύτης τῆς εὐθείας γινομένη γραμμὴ κύκλος ἔσται, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ κατὰ τῆς εὐθείας

<sup>1</sup> ης] Dasypodius, εἰς CF. 2 καὶ] ἢ ἡ Schmidt, cfr. Proclus in Eucl. p. 110, 21. 16 ὁποιωνοῦν] FC², ὁποιονοῦν C.

alle Teile mit allen Teilen vollständig kongruieren, und wenn die Endpunkte bleiben, bleibt sie auch selbst, wenn sie gleichsam in derselben Ebene und um dieselben Endpunkte gedreht wird, indem sie immer denselben Ort einnimmt. Weder eine noch zwei Geraden bringen eine Figur zustande.

#### 5. [Was sind Kreislinien?]

Kreislinien sind solche, die um einen Punkt in die Runde völlig ausgespannt entweder Kreise oder Kreisteile bilden, 10 indem sie zum Unterschied von allen anderen Linien allein im Stande sind eine Figur hervorzubringen.

#### [Was sind krumme Linien?]

Von den krummen Linien aber gibt es in der Tat eine unbegrenzte Anzahl; sie haben nämlich teils die Krümmung nach derselben Seite teils nicht. Eine Linie ist nun nach derselben Seite gekrümmt, wenn die Gerade, die zwei beliebig herausgegriffene ihrer Punkte verbindet, entweder auf der Linie selbst fällt oder innerhalb derselben, außerhalb aber niemals. Nicht nach derselben Seite gekrümmt aber ist eine Linie, die sich so nicht verhält.

# 7. [Was sind Schneckenlinien?]

Eine Schneckenlinie aber entsteht, in der Ebene, wenn, während eine Gerade, deren einer Endpunkt fest bleibt, sich in der Ebene bewegt, bis sie wieder zu derselben Lage zurückgekehrt ist, vom festen Endpunkt gleichzeitig mit der Linie anfangend ein Punkt sie durchläuft; dann wird die durch jene Gerade entstehende Linie ein Kreis sein, die aber, welche durch den die Gerade durchlaufenden Punkt

<sup>18</sup> πίπτη] Hultsch, πίπτει CF. 19 ούχ] Dasypodius, om. C; ούχ F, mg. C². 23 μένοντος] Dasypodius, cfr. Archimedes II p. 50, 23; μενούσης CF. καὶ] del. Hultsch. 24 ἔως] ἔως ἄν Hultsch. 26 γινομένη] κινουμένη F. 27 κύκλος] κοίλη F. κατὰ] Schmidt, cfr. Archimedes II p. 52, 3; om. CF.

φερομένου σημείου ελίξ καλείται. ἐὰν δὲ παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου μενούσης μιᾶς πλευρᾶς τῶν περὶ τὴν
ὀρθὴν γωνίαν περιενεχθέντος τὸ μὲν παραλληλόγραμμον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, ὅθεν ἤρξατο
φέρεσθαι, ἄμα δὲ τῷ παραλληλογράμμῷ σημεῖόν τι 5
φέρηται κατ' αὐτῆς τῆς μὴ μενούσης παραλλήλου
ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ ἐτέρου πέρατος, τὸ μὲν [οὖν] περιληφθὲν σχῆμα ὑπὸ τῆς τοῦ παραλληλογράμμου κινήσεως καλείται κύλινδρος, ἡ δὲ ὑπὸ τοῦ φερομένου σημείου γραμμὴ γίνεται ελίξ, ῆς πᾶν μέρος ἐπὶ πᾶν 10
ἐφαρμόζει, ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἔχη.

## η'. [Περὶ ἐπιφανείας.]

Ἐπιφάνειά ἐστιν, ὅ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει ἢ πέρας σώματος καὶ τόπου ἢ τὸ ἐπὶ δύο διαστατὸν ἀβαθὲς ἢ τὸ παντὸς στερεοῦ τε καὶ ἐπιπέδου σχήματος 15 κατὰ δύο διαστάσεις μήκους καὶ πλάτους ἐπιφαινόμενον πέρας. γίνεται δὲ ῥύσει ὑπὸ γραμμῆς κατὰ πλάτος ἀπὸ δεξιῶν ἐπὶ ἀριστερὰ ἡυείσης. καὶ νοοῖτὶ ἂν εἶναι ἐπιφάνεια πᾶσα σκιὰ καὶ πᾶσα χρόα, καθὶ ὁ καὶ χρόας ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι τὰς ἐπιφανείας νοοῖτο καί, 20 καθὶ ὁ μίγνυται ὁ ἀὴρ τῆ γῆ ἢ ἄλλφ στερεῷ σώματι ἢ ὁ ἀὴρ ὕδατι ἢ τὸ ὕδωρ ποτηρίφ ἢ ἄλλφ τινὶ δοχείφ.

[Τίνες αι τῶν ἐπιφανειῶν γενικαὶ διαφοραί· ἢ τίς ἐπίπεδος ἐπιφάνεια;]

Τῶν δὲ ἐπιφανειῶν αἱ μὲν ἐπίπεδοι καλοῦνται, 25 αἱ δὲ οὔ.

<sup>1</sup> φερομένου] Dasypodius, φερομένης C, φερομένη F. δέ] Friedlein, om. CF. 2 δρθογωνίου] F; δρθογώνου C, mg. F. 2 των — 3 γωνίαν] del. Mayring. 3 περιενεχθέντος] scripsi, περιενεχθέντων CF, περιενεχθέν Dasypodius. μέν τό Dasypodius. παραλληλόγραμμον] F, παραλληλογράμμων C. 4 άπο-

entsteht, wird Schneckenlinie genannt. Wenn aber, indem ein rechtwinkliges Parallelogramm sich herumbewegt,
während eine der den rechten Winkel umschließenden Seiten
fest bleibt, das Parallelogramm wieder zu derselben Lage

5 zurückkehrt, von der aus es sich zu bewegen anfing, und
gleichzeitig mit dem Parallelogramm ein Punkt sich auf
der nicht fest bleibenden Parallelen selbst bewegt von dem
einen Endpunkt anfangend, so wird die durch die Bewegung
des Parallelogramms entstandene Figur Zylinder genannt,
10 die Linie aber, die von dem sich bewegenden Punkt beschrieben wird, ist eine Schneckenlinie, von der jeder Teil
mit jedem kongruiert, wenn sie die Krümmung nach derselben Seite haben.

#### 8. [Von der Fläche.]

Grenze eines Körpers und eines Raumes, oder was nach zwei Dimensionen Ausdehnung hat ohne Tiefe, oder die begrenzende Oberfläche jeder soliden und ebenen Figur nach den zwei Dimensionen der Länge und Breite. Sie entsteht durch Gleiten einer Linie, die in der Breite von rechts nach links gleitet. Und als Fläche kann man sich vorstellen jeden Schatten und jede Farbe, weshalb die Pythagoreer auch die Flächen "Farben" nannten; ferner das, wo die Luft mit der Erde oder mit einem anderen soliden Körper zusammenstößt oder die Luft mit dem Wasser oder das Wasser mit dem Becher oder einem anderen Behälter.

[Welche sind die Hauptarten der Flächen, oder was ist eine ebene Fläche?]

Die Flächen aber werden teils ebene genannt, teils nicht 30 ebene.

κατασταθή] Dasypodius, ἀποκατεστάθη C. ἀποκατεσταθή F. 5 ᾶμμα F. 6 μή] Dasypodius, om. CF. 7 οὖν] deleo. 9 ὑπὸ] ἀπό? cfr. p. 18, 27. 11 ἔχει F, sed corr. 18 ὁνείσης] Hasenbalg (Dasypodii ὁνήσεις idem sibi uult), ὁύησις C, ὁύσις F. νοοῖτ'] Mayring (νοοῖτο), νοεῖτ' CF. 20 Πνθαγόφειοι] F, πνθαγόφιοι C. καὶ] κᾶν Hultsch. 22 δοχί $\varphi$  F. 23 γενικαὶ] γενόμεναι F.

# θ'. [Τί ἐστιν ἐπίπεδος ἐπιφάνεια;]

Ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ' 
ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται ὀρθὴ οὖσα ἀποτεταμένη. ἦς 
ἐπειδὰν δύο σημείων ἄψηται εὐθεῖα, καὶ ὅλη αὐτῆ 
κατὰ πάντα τόπον παντοίως ἐφαρμόζεται, τουτέστιν ἡ s 
κατὰ ὅλην εὐθεῖαν ἐφαρμόζουσα, καὶ ἡ ἐλαχίστη πασῶν 
τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν ἐπιφανειῶν, καὶ ἦς πάντα 
τὰ μέρη ἐφαρμόζειν πέφυκε.

## ι'. [Τίς δὲ οὐκ ἐπίπεδος ἐπιφάνεια;]

Οὐκ ἐπίπεδοι ἐπιφάνειαί εἰσιν αί μὴ οὕτως ἔχου- 10 σαι, τουτέστιν αί μὴ πάντη κατ' εὐθείας φερόμεναι γραμμάς, ἔχουσαι δέ τινα ἀνωμαλίαν καὶ οὐκ ὀρθαὶ δι' ὅλου.

## ια'. [Περὶ στερεοῦ σώματος.]

Στεφεόν έστι σῶμα τὸ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος 15 ἔχον ἢ τὸ ταῖς τφισὶ διαστάσεσι κεχφημένον. καλοῦνται δὲ στεφεὰ σώματα καὶ οἱ τόποι. σῶμα μὲν οὖν μαθηματικόν ἐστι τὸ τφιχῆ διαστατόν, σῶμα δὲ ἀπλῶς τὸ τφιχῆ διαστατὸν μετὰ ἀντιτυπίας. πεφατοῦται δὲ πᾶν στεφεὸν ὑπὸ ἐπιφανειῶν καὶ γίνεται ἐπιφανείας 20 ἀπὸ τῶν πρόσω [ἔμπροσθεν] ἐπὶ τὰ ὀπίσω ἐνεχθείσης.

## ιβ΄. [Περὶ γωνίας καὶ κεκλασμένης γραμμῆς.]

Γωνία έστι συναγωγή πρός εν σημείον ύπο κεκλασμένης έπιφανείας ή γραμμής αποτελουμένη, κεκλασ-

<sup>3</sup> αὐτῆς F. ἀποτεταμένη F, ἀποτεταμμένη C. ης Hultsch, ην CF. 4 αὐτῆ Schmidt, αὐτή CF. 6 καὶ ] η Schmidt. πασῶν] C; πάτων F, mg. ἴσως πασῶν. 7 ης Dasypodius, εἰς

#### 9. [Was ist eine ebene Fläche?]

Eine ebene Fläche ist eine solche, die eine den auf ihr befindlichen Geraden gleichmäßige Lage hat gleichlaufend ausgespannt; und wenn eine Gerade zwei ihrer Punkte rührt, 5 fällt auch die ganze Gerade an jeder Stelle vollkommen mit ihr zusammen, also eine Fläche, die mit einer Geraden in ihrer ganzen Länge zusammenfällt, und die kleinste von allen Flächen, die dieselben Grenzen haben, und eine solche, deren sämtliche Teile die Eigenschaft haben, unter sich zu 10 kongruieren.

## 10. [Was ist eine nicht ebene Fläche?]

Nicht ebene Flächen sind solche, die sich nicht so verhalten, d. h. die sich nicht nach allen Richtungen hin nach geraden Linien bewegen, sondern eine Ungleichmäßigkeit 16 haben und nicht durch und durch gleichlaufend sind.

#### 11. [Vom soliden Körper.]

Ein solider Körper ist, was Länge, Breite und Tiefe hat, oder was drei Dimensionen besitzt. Ein mathematischer Körper ist also wie gesagt, was nach drei Dimensionen Ausdehnung hat, Körper im allgemeinen aber, was nach drei Dimensionen Ausdehnung hat und Widerstand leistet. Begrenzt aber ist jeder solide Körper von Flächen und entsteht, indem eine Fläche sich von vorn nach hinten bewegt.

## [Vom Winkel und von der gebrochenen Linie.]

Ein Winkel ist die von einer gebrochenen Fläche oder Linie gebildete Zusammenziehung auf einen Punkt zu. Ge-

CF. 8 Post μέρη add. πᾶσι τοῖς μέρεσι παντοίως Hultsch praecunte Mayringio, cfr. p. 18, 1. Il εὐθείας φερόμεναι γραμμάς] Hultsch, εὐθεῖαν φερόμεναι γραμμαί CF. 17 σῶμα—18 διαστατόν] om. F. 21 ἔμπροσθεν] om. Dasypodius. ἐπενεχθείσης F, corr. mg. 23 πεκλασμένη γραμμῆ ἢ ἔπιφανεία Proclus in Eucl. p. 123, 17; cfr. infra p. 24, 15. 24 ἀποτελουμένης F.

μένη δε λέγεται γραμμή, ήτις εκβαλλομένη οὐ συμπίπτει αὐτὴ καθ' έαυτῆς.

## ιγ'. [Τίνες αι γενικαι γωνιών διαφοραί;]

Τῶν δὲ γωνιῶν αἱ μέν εἰσιν ἐπίπεδοι, αἱ δὲ στερεαί, καὶ τῶν ἐπιπέδων ἢ στερεῶν αἱ μέν εἰσιν s εὐθύγραμμοι, αἱ δὲ οὕ.

## ιδ'. [Τί ἐστι κοινῶς ἐπίπεδος γωνία;]

Ἐπίπεδος μὲν οὖν ἐστι κοινῶς γωνία ἡ ἐν ἐπιπέδφ δύο γραμμῶν ἀπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ'
εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις. 10
εἰσὶ δὲ οὐ συνεχεῖς ἀπτόμεναι ἀλλήλων αὶ γραμμαί,
ὅταν ἡ ἐτέρα προσεκβαλλομένη κατὰ τὴν ἑαυτῆς σύννευσιν μὴ πίπτη κατὰ τῆς ἑτέρας. καὶ ἄλλως δέ·
ἐπίπεδός ἐστι γωνία γραμμῆς ἐν ἐπιπέδφ πρὸς ἐνὶ
σημείφ κλάσις ἢ συναγωγὴ πρὸς εν σημεῖον ὑπὸ κε- 15
κλασμένη γραμμῆ.

## ιε΄. [Τίς ἡ ἐπίπεδος εὐθύγραμμος γωνία;]

'Επίπεδος δὲ εὐθύγραμμος καλεῖται γωνία, ὅταν αἱ περιέχουσαι αὐτὴν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὧσιν [ἐπίπεδος δὲ γωνία ἡ ἐν ἐπιπέδω πρὸς ένὶ σημείω σύννευσις 20 γραμμῆς], ἢ γραμμῆς εὐθείας πρὸς ένὶ σημείω κλάσις οὕτω γοῦν γλωχῖνας ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι τὰς γωνίας.

<sup>1</sup> ἐκβαλομένη C. οὐ] Hasenbalg, cfr. p. 28, 22; om. CF. συμπίπτει πίπτει Schmidt, cfr. lin. 13. 2 αὐτὴ] Dasypodius, αὐτῷ CF. ἑαυτῆς] Hasenbalg, cfr. p. 18, 17 al.; ἐαυτήν C, αὐτήν F. 6 εὐθύγραμμαι F. 10 κλίσις} Dasy-

brochen aber wird eine Linie genannt, deren Verlängerung nicht mit ihr selbst zusammenfällt.

#### 13. [Welche sind die allgemeinen Arten der Winkel?]

Die Winkel aber sind teils ebene, teils solide, und die 5 ebenen oder soliden sind teils gradlinig, teils nicht.

#### 14. [Was ist allgemein ein ebener Winkel?]

Ein ebener Winkel allgemein ist nun, wenn zwei Linien in der Ebene einander rühren ohne auf einer Geraden zu liegen, die Neigung der Linien gegeneinander. Einander 10 rührend aber, ohne kontinuierlich zu sein, sind die Linien, wenn die eine, nach der Richtung ihrer Neigung auf die andere verlängert, nicht auf der anderen fällt. Und auf andere Weise: ein ebener Winkel ist die Brechung einer Linie in der Ebene an einem Punkt oder eine Zusammen15 ziehung auf einen Punkt zu unter einer gebrochenen Linie.

# 15. [Was ist der ebene gradlinige Winkel?]

Gradlinig eben aber wird ein Winkel genannt, wenn die ihn umschließenden Linien Geraden sind, oder die Brechung einer geraden Linie an einem Punkt; nach dieser Auf-20 fassung haben ja die Pythagoreer die Winkel Spitzen genannt.

podius, κλίσεις CF. 12 σύννευσιν] Hasenbalg, σύνευσιν C; σύνεσιν F, mg. Ισως σύνευσιν. 14 γωνίας F. 15 κλάσις] Dasypodius, cfr. Proclus in Eucl. p. 125, 10; κλίσις CF. η Dasypodius, η CF. ὁποκεκλασμένη γραμμή C, ἀποκεκλασμένη γραμμή F, ὑπὸ κεκλασμένης γραμμής Dasypodius. 19 έπίπεδος—21 pr. γραμμης] del. Friedlein. 20 ένὶ σημείω] scripsi, ἀνίσους CF. σύννευσις] Hasenbalg, σύνευσις CF. 21 γραμμης (pr.)] F, γραμμας C. η Dasypodius, η CF. γραμμης (alt.)] Dasypodius, γραμμή CF. κλάσις] Dasypodius, κλίσις CF. 22 Πυθαγόρειοι] F, Πυθαγόριοι C.

## ις'. [Τίνες αί τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν διαφοραί;]

Τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις οὐκ εὐθυγράμμων γωνιῶν πλῆθός ἐστιν ἄπειρον. τῶν δὲ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐθυγράμμων γωνιῶν εἴδη ἐστὶ τρία αὶ μὲν γὰρ ὀρθαί, αἰ δὲ ὀξεῖαι, αί δὲ ἀμβλεῖαι καλοῦνται.

# ιζ΄. [Τίς ἡ ὀρθὴ γωνία;]

Όρθη μεν οὖν έστι γωνία η τῆ ἀντιχειμένη ἴση. ἀντιχείμεναι δέ εἰσιν, ἃς ποιεῖ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα ὅταν γὰρ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῆ, ὀρθη ἑκατέρα τῶν 10 ἴσων γωνιῶν ἐστιν.

# ιη'. [Τίς ἡ δξεῖα γωνία;]

'Όξεια γωνία έστιν ή έλάττων όρθης.

# ιθ'. [Τίς ἡ ἀμβλεῖα γωνία;]

'Αμβλεῖα δὲ ἡ μείζων ὀρθῆς' ὅταν γὰρ εὐθεῖα ἐπ' 16 εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ἀνίσους ποιῆ, ἡ μὲν ἐλάττων καλεῖται ὀξεῖα, ἡ δὲ μείζων ἀμβλεῖα.

# χ΄. [Πῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας αἱ εὐθύγραμμοι;]

Πᾶσα μεν όρθη πάση όρθη έστιν ίση, οὐκέτι δε πᾶσα όξεῖα πάση όξεία έστιν ίση, οὐδε πᾶσα ἀμβλεῖα 20 πάση ἀμβλεία έστιν ίση. εὐθείας γὰρ ἐπὶ εὐθεῖαν σταθείσης καὶ ἐγκλινάσης ἀπὸ τῆς ὀρθῆς μέχρι τούτου

<sup>3</sup> εὐθυγράμμων] οὐχ εὐθυγράμμων C, corr.  $C^2$ . 8 έπ'— 9 εὐθεῖαν] om. F. 8 εὐθεῖαν] Dasypodius, cfr. Eucl. I def. 10; εὐθεῖα C. 9 εὐθεῖαν] Dasypodius, εὐθεῖα C. 10 ἀλλήλαις ποιῆ] Hasenbalg, cfr. Eucl. I p. 4, 1; ἀλλήλας ποιεῖ CF. 13 ἐλάττων] F, ἔλαττον C. 15 δὲ] γωνία F. 16 ποιεῖ F. ἐλάττων] ἔλαττων F, ἔλαττον C. 17 μείζων] F, μεῖζον C.

#### 16. [Welche sind die Arten der gradlinigen Winkel?]

Von den nicht gradlinigen Winkeln in der Ebene gibt es eine unendliche Anzahl. Von den gradlinigen Winkeln aber in der Ebene gibt es drei Arten; teils werden sie näm-5 lich rechte, teils spitze, teils stumpfe genannt.

# 17. [Was ist der rechte Winkel?]

Recht ist nun der Winkel, der dem gegenüberliegenden gleich ist. Gegenüberliegend aber sind die Winkel, die eine Gerade auf einer Geraden aufgerichtet bildet; wenn näm-10 lich eine Gerade auf einer Geraden aufgerichtet die Nachbarwinkel unter sich gleich bildet, ist jeder der beiden gleichen Winkel ein rechter.

## 18. [Was der spitze Winkel?]

Ein spitzer Winkel ist ein solcher, der kleiner ist als

## [Was ein stumpfer Winkel?]

Ein stumpfer aber ein solcher, der größer ist als ein rechter; wenn nämlich eine Gerade auf einer Geraden aufgerichtet ungleiche Winkel bildet, wird der kleinere spitz 20 genannt, der größere aber stumpf.

## 20. [Wie verhalten sich die gradlinigen Winkel zueinander?]

Jeder rechte Winkel ist jedem rechten gleich, dagegen ist nicht auch jeder spitze jedem spitzen gleich, noch jeder stumpfe jedem stumpfen gleich. Wenn nämlich eine Gerade 25 auf einer Geraden aufgerichtet wird und von dem rechten Winkel aus sich vorwärts neigt, so wird der spitze Winkel immer kleiner, bis die Geraden selbst zusammenfallen und

<sup>18</sup> εὐθύγραμμοι] Schmidt, εὐθύγραμμοι γραμμαί CF, εὐθύγραμμοι γωνίαι Hultsch, cfr. p. 2, 20. 20 πάση ὀξεία] mg. F, om. C. 22 ἐγκλινάσης] Hasenbalg, cfr. Proclus in Eucl. p. 134, 26; ἐκκλινάσης CF.

έλαττοῦται ἡ ὀξεῖα, εως συνιζήσωσιν αὐταὶ αί εὐθεῖαι καὶ ἐφίκωνται ἀλλήλων, εὐθείας δὲ ἐπ' εὐθεῖαν στα-θείσης καὶ ἀποκλινάσης ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας μέχρι τούτου μείζων γίνεται ἡ ἀμβλεῖα, εως ἂν ὑπτιάσασα ἡ κάθετος ἐπ' εὐθείας καὶ συνεχὴς γένηται τῆ ὑπο- 5 κειμένη.

# κα'. [Ότι ή ὀρθή γωνία καὶ τὸ νῦν καὶ ἡ μονὰς ὁμοίως ἔχουσιν.]

Ή δρθή γωνία καὶ τὸ νῦν καὶ μονὰς δμοίως ἔχουσιν. ἥ τε γὰρ ὀρθή γωνία ἀεὶ ἔστηκεν ἡ αὐτὴ μέ- 10 νουσα τῆς ὀξείας καὶ ἀμβλείας ἐπ' ἄπειρον μετακινου-μένων, ἥ τε μονὰς μὲν αὐτὴ ἔστηκεν, ὁ δὲ μερισμὸς περὶ αὐτὴν καὶ ἡ σύνθεσις, καὶ τὸ νῦν δὲ αὐτὸ ἔστη-κεν, ὁ δὲ παρεληλυθώς καὶ ὁ μέλλων ἐπ' ἄπειρον.

## **κβ΄**. [Περὶ στερεᾶς γωνίας.] 15

Στερεὰ γωνία κοινῶς μέν ἐστιν ἐπιφανείας ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἐχούσης πρὸς ένὶ σημείφ συναγωγή. καὶ ἄλλως δέ στερεὰ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ τριῶν ἢ πλειόνων γωνιῶν περιεχομένη [ἢ] συναγωγὴ στερεοῦ πρὸς ένὶ σημείφ ὑπὸ κεκλασμένη ἐπιφανεία. κεκλασ- 20 μένη δέ ἐστιν ἐπιφάνεια πρὸς γραμμήν, ἥτις ἐκβαλλομένη οὐ συμπίπτει αὐτὴ καθ' ἑαυτῆς νοεῖται δὲ ἐκβαλλομένη, ὅταν [μὴ] φαίνηται μὴ ἐκβαίνουσα ὅλον αὐτῆς τὸ μῆκος ὁμοίως καὶ ἐπίπεδον ἐκβαλλόμενον νοεῖται.

<sup>1</sup> έως ἄν Hultsch. συνιζήσωσιν] F, συνιζίσωσιν C. αί] Dasypodius, καί CF. εὐθεῖαι] ἡ εὐθεῖα F. 2 ἀφικόνται F. 4 μείζων] Dasypodius, ἡ μείζων CF. ὑπτιάσαντα F, corr. mg. 9 μονὰς] ἡ μονάς Dasypodius. 10 γωνία] F, γωνεία C. 13 αὐτὸ] Dasypodius, αὐτή C, αὐτῆς F. 18 τριῶν ἢ πλείονων]

einander erreichen, wenn aber eine Gerade auf einer Geraden aufgerichtet wird und von dem rechten Winkel aus sich rückwärts neigt, so wird der stumpfe Winkel immer größer, bis die Senkrechte rückwärts geneigt mit der gegebenen auf einer Geraden und kontinuierlich zu liegen kommt.

# 21. [Der rechte Winkel und das Nu und die Einheit verhalten sich ähnlich.]

Der rechte Winkel und das Nu und die Einheit ver10 halten sich ähnlich; denn der rechte Winkel bleibt immer
stehen, indem er derselbe bleibt, während der spitze und der
stumpfe sich unbegrenzt ändern, und ebenfalls bleibt die
Einheit selbst stehen, während Teilung und Summierung um
sie her vorgehen, und auch das Nu bleibt selbst stehen,
15 während die vergangene und die kommende Zeit ins unendliche gehen.

## 22. [Vom soliden Winkel.]

Ein solider Winkel ist allgemein die Zusammenziehung einer Fläche, welche die Krümmung nach derselben Seite hat, an einem Punkt. Und auf andere Weise: ein solider Winkel ist die von drei oder mehr Winkeln gebildete Zusammenziehung eines Körpers an einem Punkt unter einer gebrochenen Fläche. Gebrochen aber an einer Linie ist eine Fläche, deren Verlängerung nicht mit ihr selbst zusammenfällt; verlängert aber wird eine Fläche gedacht, wenn sie offenbar ihre ganze Ausdehnung nicht überschreitet; ebenso wird auch eine Ebene verlängert gedacht.

Hultsch, πλειόνων ἢ τριῶν CF, πλειόνων ἢ δύο Eucl. IV p. 4, 13. 19 ἢ] deleo. 20 πρὸς ἐνὶ σημείω] Schmidt, ὑπὸ ἐνὸς σημείου CF. ὑπὸ κεκλασμένη ἐπιφανεία] addidi praecunte Schmidtio, cfr. Proclus in Eucl. p. 123, 15 sq.; om. CF. 21 δέ ἐστιν] addidi, om. CF. 22 οὐ — 23 ἐκβαλλομένη] om. F. 22 συμπίπτει] πίπτει Schmidt, cfr. p. 24, 1. αὐτὴ] Dasypodius, αὐτῆ C. 23 μὴ (pr.)] del. Mayring.

Ίδίως δὲ εὐθύγραμμοι στερεαὶ γωνίαι καλοῦνται, ὧν αι ἐπιφάνειαι αι ποιοῦσαι τὰς γωνίας ὑπὸ ἐπιπέδων εὐθυγράμμων περιέχονται, ὡς αι τῶν πυραμιδων καὶ αι τῶν στερεῶν πολυέδρων καὶ αι τοῦ κύβου, οὐκ εὐθύγραμμοι δὲ αι μὴ οὕτως ἔχουσαι, ὡς αι τῶν 5 κώνων.

## κγ'. [Περί σχήματος.]

Σχημά έστι τὸ ὑπό τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενον ἢ τὸ πέρατι ἢ πέρασι συγκλειόμενον. τουτὶ μὲν
οὖν τὸ ἐσχηματισμένον λέγεται δὲ ἄλλως σχημα πέρας 10
συγκλεῖον ἀπὸ τοῦ συσχηματίζοντος. εἴρηται δὲ τὸ
σχημα παρὰ τὸ σῆμα, ὅ ἐστι συγκλειόμενον ἢ συγκλεῖον.
διαφέρει δὲ τὸ περιέχον πέρατος πέρας μὲν γὰρ καὶ
τὸ σημεῖον, οὔπω δὲ σχήματος ποιητικόν.

# κδ΄. [Τίνες οι τῶν σχημάτων ὅροι;] 15

Όροι δὲ σχημάτων εἰσὶν αι τε ἐπιφάνειαι καὶ γραμμαί. κέκληνται δὲ ὅροι παρὰ τὸ ὁρίζειν, μέχρι ποῦ τὸ σχῆμά ἐστι, τουτέστι τὰ τέλη τῶν σχημάτων καὶ τὰ πέρατα δείκνυται.

κε'. [Τίνες αί γενικαὶ τῶν σχημάτων διαφοραί;] 20

Τῶν δὲ σχημάτων ὰ μέν ἐστιν ἐπίπεδα, ὰ δὲ στερεά. ἐπίπεδα μὲν οὖν ἐστι τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πάσας ἔχοντα τὰς γραμμάς, στερεὰ δὲ τὰ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πάσας ἔχοντα τὰς γραμμάς.

κς΄. [Τίνες αι τῶν ἐπιπέδων σχημάτων διαφοραί;] 25 Τῶν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις σχημάτων ἃ μέν εἰσιν

<sup>1</sup> εὐθύγραμμον F. 2 αἰ (pr.)] om. F. 3 ὡς αἰ] ὡς καί F. 5 αἰ (alt.)] ἐπί F. 9 πέρασι] F, πέρα ζ C. 10 ἐσχηματισμένον]

Speziell aber werden gradlinige solide Winkel solche genannt, bei denen die Flächen, welche die Winkel bilden, von gradlinigen Ebenen hergestellt werden, wie die der Pyramiden, die der soliden Polyeder und die des Würfels, 5 nicht gradlinig aber solche, die sich nicht so verhalten, wie die der Kegel.

#### [Von der Figur.]

Figur ist, was von einer oder mehreren Grenzen umschlossen wird, oder was ein Äußerstes oder mehrere ein10 schließen. Dies ist nun das als Figur gebildete; auf andere
Weise aber wird Figur genannt das einschließende Äußerste
als figurenbildend. Das Wort Figur (Schema) aber ist von
der Gemarkung (Sema) hergeleitet, d. h. das eingeschlossene
oder einschließende. Umschließung aber und Äußerstes sind
15 nicht synonym; ein Äußerstes nämlich ist auch der Punkt,
aber noch nicht fähig eine Figur zu bilden.

#### 24. [Welche sind die Grenzen der Figuren?]

Grenzen aber der Figuren sind die Flächen und Linien. Sie werden Grenzen genannt, weil sie bestimmen (begrenzen), 20 bis wohin die Figur reicht, d. h. wo das Ende und das Äußerste der Figuren aufgezeigt wird.

# 25. [Welche sind die allgemeinen Arten der Figuren?]

Die Figuren aber sind teils ebene, teils solide. Ebene sind nun solche, die sämtliche Linien in derselben Ebene 35 haben, solide aber solche, die nicht sämtliche Linien in derselben Ebene haben.

## 26. [Welche sind die Arten der ebenen Figuren?]

Die Figuren in einer Fläche sind teils einfach, teils zu-

Schmidt, cfr. Proclus in Eucl. p. 143, 6; εδσχηματισμένον CF.
12 συγκλεΐον] F, συγκλείων C. 13 περιέχον] F, περιέχων C.
15 οί] Hultsch, αί CF. 20 hinc inc. V fol. 1\* (numeros om.).
23 ἐν] V, ἔν C, ἔνός F. 24 αὐτῷ] bis F. 25 αί] suprascr. V.

ἀσύνθετα, ἃ δὲ σύνθετα. ἀσύνθετα μὲν οὖν ἐστι τὰ μὴ συγκείμενα ἐκ γραμμῶν, σύνθετα δὲ τὰ ἐκ γραμμῶν μῶν συγκείμενα. τῶν δὲ συνθέτων σχημάτων τῶν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις ἃ μέν ἐστιν ἐξ ὁμογενῶν σύνθετα, ἃ δὲ ἐξ ἀνομογενῶν, οἶον οί λεγόμενοι τομεῖς τῶν κύκλων ταὶ τὰ ἡμικύκλια καὶ αἱ ἁψιδες καὶ τὰ μείζονα τμήματα τῶν κύκλων. λέγοιντο δ' ἂν ἐξ ὁμογενῶν σύνθετα οί μηνίσκοι καὶ αἱ στεφάναι καὶ τὰ παραπλήσια.

# κζ΄. [Περὶ ἀσυνθέτου ἐπιπέδου σχήματος, ὅ ἐστι κύκλος.]

Κύκλος ἐστὶ τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον 10 ἐπίπεδον. τὸ μὲν οὖν σχῆμα καλεῖται κύκλος, ἡ δὲ περιέχουσα γραμμὴ αὐτὸ περιφέρεια, πρὸς ἣν ἀφ' ἐνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αί προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐὰν μὲν οὖν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ τὸ σημεῖον ἢ, κέντρον κα- 15 λεῖται, ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ, πόλος, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς σφαίραις κύκλων. λέγεται δὲ καὶ ἄλλως κύκλος γραμμή, ἥτις πρὸς πάντα τὰ μέρη [πάντα] ἴσα ποιεῖ τὰ διαστήματα. γίνεται δὲ κύκλος, ἐπὰν εὐθεῖα ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ ὑπάρχουσα μένοντος τοῦ 20 ἑνὸς πέρατος τῷ ἐτέρῷ περιενεχθεῖσα εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι.

# κη'. [Περί διαμέτρου.]

Διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη, 25

<sup>3</sup> τῶν (pr.)] ὧν V. 4 σύνθετα—5 ἀνομογενῶν] om. V. 6 αί] om. F. 7 έξ ὁμογενῶν σύνθετα] om. CVF, add. Hasenbalg (post παραπλήσια l. 8), cfr. Proclus in Eucl. p. 163, 5 sqq. 8 οί] καὶ οί corr. ex οί V<sup>2</sup>. μηνίσκοι] VF, μικίσκοι C. αί στεφάναι] VF, ἐστεφάναι C. 12 αὐτὸ γραμμή V. 14 εἴσαι C.

sammengesetzt. Einfach sind nun solche, die nicht aus mehreren Linien zusammengefügt sind, zusammengesetzt aber solche, die aus mehreren Linien zusammengefügt sind. Die zusammengesetzten Figuren in einer Fläche sind teils aus gleichartigen Linien zusammengesetzt, teils aus ungleichartigen, wie die sogenannten Ausschnitte aus dem Kreis, die Halbkreise, die Apsiden und die größeren Kreisabschnitte. Als aus gleichartigen Linien zusammengesetzt können dagegen genannt werden die Möndchen, die Kränze und der10 gleichen.

#### [Von der nicht zusammengesetzten ebenen Figur, d. h. vom Kreise.]

Ein Kreis ist die von einer Linie umschlossene Ebene. Die Figur wird also Kreis genannt, die sie umschließende Linie aber Umkreis, und alle Geraden, die zu diesem reichen von einem der innerhalb der Figur gelegenen Punkte aus, sind unter sich gleich. Wenn nun dieser Punkt in derselben Ebene liegt, wird er Mittelpunkt genannt, wenn er aber nicht in derselben Ebene liegt, Pol, wie es sich bei den Kreisen auf Kugeln verhält. Aber auch auf andere Weise wird Kreis genannt eine Linie, die nach allen Teilen gleiche Entfernungen bildet. Ein Kreis entsteht, wenn eine Gerade, indem sie in derselben Ebene bleibt, während der eine Endpunkt fest liegt, mit dem anderen herumgeführt wird, bis sie wieder in dieselbe Lage zurückgebracht ist, von wo sie sich zu bewegen anfing.

# 28. [Vom Durchmesser.]

Durchmesser aber des Kreises ist eine Gerade, die durch den Mittelpunkt gezogen ist und auf beiden Seiten (durch

άλλήλοις C. 15  $\tilde{\eta}$ ] V, mg. F,  $\tilde{\eta}$  CF. 16  $\tilde{\eta}$  έν] εໂεν F. 18 κύκλος] κύκλος έστί F. πρὸς] Dasypodius, om. CVF. πάντα] del. Dasypodius, πρὸς πάντα CVF. 19 ἴσα] om. F. 20 εύθεῖα] εὐθεῖα γραμμή F. 21 ένὸς] V F, έντός C. 25 τὰ] V, om. CF. Post μέρη add. ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας Dasypodius, cfr. Eucl. I def. 17.

ήτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον, ἢ εὐθεῖα διὰ τοῦ κέντου εως τῆς περιφερείας διηγμένη.

κθ΄. [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἐξ ἀνομογενῶν συνθέτων περιφερειῶν σχημάτων, οἶον τί ἐστιν ἡμικύκλιον;]

Ήμικύκλιόν έστιν τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε 5 τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς περιφερείας, ἢ τὸ ὑπὸ διαμέτρου κύκλου καὶ περιφερείας περιεχόμενον σχῆμα.

## λ'. [Τὶ ἐστιν ἀψίς;]

Αψίς δέ έστιν τὸ ἔλαττον ἡμικυκλίου περιεχόμε- 10 νον ὑπὸ εὐθείας ἐλάττονος τῆς διαμέτρου καὶ περιφερείας ἐλάττονος ἡμικυκλίου.

# λα΄. [Τί ἐστιν τμημα κύκλου τὸ μεῖζον;]

Τμήμα δὲ κύκλου τὸ μεῖζόν ἐστιν, ὅ περιέχεται ὑπὸ εὐθείας ἐλάττονος τῆς διαμέτρου καὶ περιφερείας 15 μείζονος ἡμικυκλίου.

## λβ΄. [Τί έστι κοινώς τμημα κύκλου;]

Κοινῶς δὲ τμῆμα κύκλου ἐστίν, ἄν τε μεῖζον ἄν τε ἔλαττον ἡμικυκλίου, τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ εὐθείας καὶ κύκλου περιφερείας.

# λγ΄. [Τίς ή ἐν τμήματι κύκλου γωνία;]

Έν τμήματι κύκλου γωνία ἐστίν, ὅταν ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τμήματος ληφθῆ τι σημεῖον, ἀπὸ δὲ

<sup>1</sup> καί] V, cfr. Eucl. I p. 4, 17; om. CF. η Dasypodius, η CF, om. V. διὰ τοῦ κέντρου] δ' αὐτοῦ V. 3 ἀνομοιογενῶν F. 4 οίον] V, ηγουν CF. 5 έστι VF. τε] om. V.

den Kreis) begrenzt wird, welche auch den Kreis in zwei gleiche Teile zerschneidet, oder eine Gerade durch den Mittelpunkt bis zum Umkreis gezogen.

5 29. [Von den Figuren in der Ebene, welche aus ungleichartigen Peripherien zusammengesetzt sind, und zwar: was ist ein Halbkreis?]

Ein Halbkreis ist die Figur, die umschlossen wird vom Durchmesser und dem durch ihn abgetrennten Kreisbogen, 10 oder die vom Durchmesser eines Kreises und ihrem Kreisbogen umschlossene Figur.

#### 30. [Was ist eine Apsis?]

Eine Apsis aber ist, was kleiner ist als ein Halbkreis umschlossen von einer Geraden, die kleiner ist als der 15 Durchmesser, und einem Kreisbogen, der kleiner ist als ein Halbkreis.

## 31. [Was ist ein größerer Kreisabschnitt?]

Ein größerer Kreisabschnitt aber ist ein solcher, der umschlossen wird von einer Geraden, die kleiner ist als der 20 Durchmesser, und einem Kreisbogen, der größer ist als ein Halbkreis.

## [Was ist allgemein ein Kreisabschnitt?]

Ein Kreisabschnitt aber allgemein, ob größer oder kleiner als ein Halbkreis, ist die von einer Geraden und einem Kreis-25 bogen umschlossene Figur.

## 33. [Was ist der Winkel in einem Kreisabschnitt?]

Ein Winkel in einem Kreisabschnitt ist, wenn auf dem Bogen des Abschnitts ein Punkt genommen wird, und vom

<sup>6</sup> καὶ τῆς] καὶ V. 7 ἢ—περιφερείας] om. F. 8 περιεχόμενον] τὸ περιεχόμενον CF, συνεχόμενον V. 10 ἐστι VF. ἡμικύκλιον C. 11 καὶ] ἢ V. 12 ἐλάττονος—15 περιφερείας] V, om. CF. 17 λβ'] sic C. 18 δὲ] V, om. CF. 21 Tis] V, cfr. p. 4, 17; om. CF. 22 Ev] ἡ ἐν V.

τοῦ σημείου ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς εὐθείας ἐπιζευχθῶσιν εὐθεῖαι, ἡ περιεχομένη γωνία ἐν τῷ σχήματι.

## λδ΄. [Τί ἐστιν τομεὺς κύκλου;]

Τομεύς δὲ κύκλου ἐστὶ τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ δύο μὲν εὐθειῶν, μιᾶς δὲ περιφερείας, ἢ τὸ πέρι- 5 εχόμενον σχῆμα ὑπὸ τῶν τὴν τυχοῦσαν ἐν κύκλφ γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῶν περιφερείας.

λε΄. [Περὶ τῶν ἐχ δύο περιφερειῶν ἐπιπέδων σχημάτων καὶ λοιπῶν, τουτέστι περὶ κυρτῆς καὶ κοίλης 10 περιφερείας.]

Πᾶσα περιφέρεια κατὰ μὲν τὴν πρὸς τὸ περιεχόμενον χωρίον νόησιν κοίλη καλεῖται, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὸ περιέχον κυρτή.

# λς'. [Τί ἐστι μηνίσχος;]

15

Μηνίσκος τοίνυν έστὶ τὸ περιεχόμενον σχημα ὑπὸ δύο περιφερειῶν κοίλης καὶ κυρτῆς, ἢ δύο κύκλων οὐ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὑπεροχή, ἢ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ δύο περιφερειῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἐχουσῶν.

## λζ΄. [Τί έστι στεφάνη;]

Στεφάνη δέ έστιν τὸ περιεχόμενον σχημα ὑπὸ [τῶν] δύο κυρτῶν περιφερειῶν, ἢ δύο κύκλων περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὑπεροχή.

<sup>1</sup> εὐθείας] γραμμῆς V. 2 σχήματι] τμήματι V. Deinde add. ἐστι τμήματος κύκλου γωνία V, ἐστι τμήματος κυκλογώνου CF, del. Friedlein. 3 ἐστιν] V, ἐστι CF. 6 τυχοῦσαν] Dasypodius, οὐσαν V, οὐσίαν CF. περιεχοσῶν γωνίαν F. 8 des. V. 9 ἐκ] F, ἐν C. ἐπιπέδων σχημάτων] τμημάτων F. 10 περὶ

Punkte nach den Endpunkten der Geraden gerade Linien gezogen werden, der in der Figur umschlossene Winkel.

#### 34. [Was ist ein Kreisausschnitt?]

Ein Kreisausschnitt aber ist die von zwei Geraden und 5 einem Bogen umschlossene Figur, oder die Figur, die umschlossen wird von den einen beliebigen Winkel im Kreise umschließenden Geraden und dem von ihnen abgetrennten Kreisbogen.

35. [Von den aus zwei Kreisbögen zusammengesetzten ebenen 10 Figuren usw., d. h. von dem konvexen und konkaven Bogen.]

Jeder Bogen wird konkav genannt, wenn man ihn im Verhältnis zu dem umschlossenen Raum denkt, konvex aber, wenn zu dem umschließenden.

#### 36. | Was ist ein Möndchen?]

Ein Möndchen nun ist eine von zwei Kreisbögen, einer konkaven und einer konvexen, umschlossene Figur, oder die Differenz zweier Kreise, die nicht denselben Mittelpunkt haben, oder die von zwei Kreisbögen umschlossene Figur, welche die Krümmung nach derselben Seite hin haben.

# Was ist ein Kranz?]

20

Ein Kranz aber ist die von den Peripherien zweier Kreise umschlossene Figur, oder die Differenz zweier Kreise um denselben Mittelpunkt.

κυρτῆς] τῆς F. καὶ κοίλης] Hultsch, cfr. p. 4, 20; κοίλης καί CF.
13 νόησιν] εἰσι F, mg. ἴσιν. 17 κοίλης καὶ κυρτῆς] huc transposui; hic om. CF, u. ad lin. 18; cfr. Proclus in Eucl. p. 127, 10. κύκλων] Dasypodius, ὅλων CF. οὐ] scripsi, μή Dasypodius, οπ. CF. 18 κέντρον ὄντων Dasypodius. ὑπεροχὴ] ὑπεροχὴ κοίλης καὶ κυρτῆς CF. 19 ἔχουσιν F. 21 ἐστι F. τῶν] deleo, ὅλων Friedlein; fort. scribendum ὑπὸ τῶν δύο κύκλων περιφερειῶν cum Hasenbalgio. 22 κύκλων] Dasypodius, ὅλων CF.

## λη'. [ΤΙ έστι πέλεχυς;]

Πέλεχυς δέ έστι τὸ περιεχόμενον ὑπὸ  $\bar{\delta}$  περιφερειῶν, δύο χοίλων χαὶ δύο χυρτῶν.

Καθόλου δὲ εἰπεῖν ἀπερίληπτόν ἐστι τὸ πλῆθος τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἐκ περιφερειῶν σχημάτων, ἔτι s δὲ μᾶλλον τῶν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις.

# λθ'. [Τίνες αί τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐθυγράμμων σχημάτων διαφοραί;]

Τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐθυγράμμων σχημάτων ἃ μέν εἰσι τρίγωνα ἢ τρίπλευρα, ἃ δὲ τετράγωνα ἢ τε- 10 τράπλευρα, ἃ δὲ ἐπ' ἄπειρον πολύγωνα ἢ πολύπλευρα.

# μ'. [Τί έστι τρίγωνου;]

Τοίγωνόν έστι σχημα έπίπεδον ύπὸ τοιῶν εὐθειῶν περιεχόμενον τρεῖς ἔχον γωνίας.

## μα΄. [Τίνα τῶν τριγώνων εἴδη καὶ πόσα;]

Τῶν δὲ τριγώνων ἢ τριπλεύρων σχημάτων τὰ γενικώτατα εἴδη εἰσὶν έξ ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν πλευρῶν ἃ μὲν καλοῦνται ἰσόπλευρα, ἃ δὲ ἰσοσκελῆ, ἃ δὲ σκαληνά ἀπὸ δὲ τῶν γωνιῶν ἃ μέν εἰσιν ὀρθογώνια, ἃ δὲ ἀμβλυγώνια. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν 20 ὀρθογώνιων δύο γένη, τό τε ἰσοσκελὲς καὶ τὸ σκαληνὸν ἐπ' ἄπειρον προϊόν οὐδὲν γὰρ ὀρθογώνιον ἰσόπλευρον τὰ δὲ ἄλλα τρίγωνα τὰ μὴ ὀρθογώνια πλὴν τοῦ ἰσοπλεύρου οὐ δύο μόνον ἔχει φύσεις, ἀλλὰ καὶ ἐπ' ἄπειρον χωρεῖ.

<sup>5</sup> έκ περιφερειῶν] Hultsch, περιφερειῶν CF, περιφεροῦν Dasypodius. 7 rursus inc. V. αί] V, mg. F, έκ CF. ἐν τοῖς]

#### 38. [Was ist ein Doppelbeil?]

Ein Doppelbeil aber ist die von 4 Kreisbögen, zwei konkaven und zwei konvexen, umschlossene Figur.

Überhaupt aber ist die Zahl der aus Kreisbögen gebil-5 deten Figuren in der Ebene unbestimmbar, und noch mehr der in den Flächen.

# 39. [Welche sind die Arten der gradlinigen Figuren in der Ebene?]

Die gradlinigen Figuren in der Ebene sind teils Dreiecke 10 oder dreiseitige, teils Vierecke oder vierseitige, teils ins unbegrenzte Vielecke oder vielseitige.

## 40. [Was ist ein Dreieck?]

Ein Dreieck ist eine ebene von drei Geraden umschlossene Figur mit drei Winkeln.

## 15 41. [Welche sind die Arten der Dreiecke und wieviele?]

Von den Dreiecken aber oder dreiseitigen Figuren gibt es sechs Hauptarten; nach den Seiten nämlich werden sie teils gleichseitig, teils gleichschenklig, teils ungleichseitig genannt; nach den Winkeln aber sind sie teils rechtwinklig, seils spitzwinklig, teils stumpfwinklig. Bei den rechtwinkligen gibt es nun nur zwei Arten, gleichschenklige und die ins unbegrenzte gehenden ungleichseitigen; denn ein gleichseitiges rechtwinkliges gibt es nicht; die anderen, nicht rechtwinkligen Dreiecke aber, das gleichseitige ausgenommen, haben nicht zwei Arten allein, sondern gehen ins unbegrenzte.

om. V. 10 & δὲ—τετράπλευρα] om. V. 14 ἔχων C. 15 τῶν] om. V. 20 οὖν] V, om. CF. 21 τὸ σκαληνὸν— 22 ὀρθογώνιον] om. V. 22 οὐδὲν] Hasenbalg, οὐδὲ CF. ὀρθογωνίου ἰσοπλεύρου F. 23 μὴ] μέν V. 24 οὐ] om. V.

μβ'. [Τί τὸ ἰσόπλευρον;]

'Ισόπλευρον μεν οὖν έστιν, ὅταν τρεῖς ἴσας ἔχη πλευρὰς ἢ γωνίας.

μγ'. [Τί τὸ Ισοσκελές;]

'Ισοσχελές δέ, ὅταν τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχη πλευράς. 5

μδ'. [Τί τὸ σκαληνόν;]

Σπαληνὰ δέ, ὅσα τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχει πλευράς.

με'. [Τί τὸ ὀρθογώνιον;]

'Ορθογώνιον δέ έστι το μίαν έχον ορθην γωνίαν.

μς'. [Τί τὸ ὀξυγώνιον;]

10

Όξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας.

μζ'. [Τί τὸ ἀμβλυγώνιον;]

'Αμβλυγώνιον δὲ τὸ μίαν ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν.

μη'. [Τοιγώνων ιδιότητες.]

Τὰ μὲν οὖν ἰσόπλευρα πάντα ὀξυγώνιά ἐστι, τῶν 15 δὲ ἰσοσκελῶν καὶ σκαληνῶν ἃ μέν εἰσιν ὀρθογώνια, ἃ δὲ ὀξυγώνια, ἃ δὲ ἀμβλυγώνια.

> μθ΄. [Περὶ τετραπλεύρων σχημάτων. Τί έστιν τετράπλευρον έπίπεδον;]

Τετράπλευρον ἐπίπεδόν ἐστι σχῆμα τὸ ὑπὸ τεσσά- 20 ρων εὐθειῶν περιεχόμενον τέσσαρας ἔχον γωνίας.

ν'. [Τίνες αι τῶν τετραπλεύρων διαφοραί;] Τῶν τετραπλεύρων σχημάτων ἃ μέν εἰσιν ἰσό-

<sup>2</sup> ἔχη]  $\nabla$ , ἔχει CF. 5 ἰσοσκελή δὲ ὅσα  $\nabla$ . μόνον  $\nabla$ 

#### 42. [Was ist ein gleichseitiges Dreieck?]

Gleichseitig ist nun ein Dreieck, wenn es drei gleiche Seiten oder Winkel hat.

#### 43. [Was ein gleichschenkliges?]

Gleichschenklig aber, wenn es nur die zwei Seiten gleich hat.

#### 44. [Was ein ungleichseitiges?]

Ungleichseitig aber solche, die alle drei Seiten ungleich haben.

#### 45. [Was ein rechtwinkliges?]

10

15

Rechtwinklig aber ist ein solches, das einen rechten Winkel hat.

#### 46. [Was ein spitzwinkliges?]

Spitzwinklig aber ein solches, das drei spitze Winkel hat.

## 47. [Was ein stumpfwinkliges?]

Stumpfwinklig aber ein solches, das einen stumpfen Winkel hat.

# 48. [Eigentümlichkeiten der Dreiecke.]

Die gleichseitigen sind nun sämtlich spitzwinklig, von 20 den gleichschenkligen und ungleichseitigen dagegen sind einige rechtwinklig, einige spitzwinklig, einige stumpfwinklig.

#### 49. [Von den vierseitigen Figuren. Was ist ein ebenes Viereck?]

Ein ebenes Viereck ist eine von vier Geraden umschlossene 25 Figur, die vier Winkel hat.

# 50. [Welche sind die Arten der Vierecke?]

Von den Vierecken sind einige gleichseitig, einige nicht;

ἴσας] V, ὅσας CF. ἔχη] Hasenbalg, ἔχει CVF. 11 γωνίας] V, om. CF. 17 & δὲ ὁξυγώνια] om. F. 19 ἐστιν] V, ἐστι CF. 21 τέσσαφας] δ΄ C. ἔχων C.

πλευρα, ἃ δὲ οὕ· τῶν δὲ ἰσοπλεύρων ἃ μὲν ὀρθογώνια, ἃ δὲ οὔ.

# να'. [Τίνα τετράγωνα;]

Τὰ μὲν οὖν ὀοθογώνια ἰσόπλευοα τετοάγωνα καλεῖται.

# νβ'. ]Τίνα τὰ έτερομήκη;]

Τὰ δὲ ὀρθογώνια μέν, μὴ Ισόπλευρα δέ, έτερομήκη καλεῖται.

# νγ'. [Τί δόμβοι;]

Τὰ δὲ Ισόπλευρα μέν, μὴ ὀρθογώνια δέ, ὁόμβοι. 10

## νδ'. [Τί δομβοειδῆ;]

Τὰ δὲ μήτε ἰσόπλευρα μήτε ὀρθογώνια, τὰς δὲ ἀπεναντίας πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχοντα, δομβοειδῆ καλεῖται.

# νε'. [Τίνα παραλληλόγραμμα;]

15

20

"Ετι δὲ τῶν τετραπλεύρων ἃ μὲν καλεῖται παραλληλόγραμμα, ἃ δὲ οὐ παραλληλόγραμμα παραλληλόγραμμα μὲν οὖν τὰ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς παραλλήλους ἔχοντα, οὐ παραλληλόγραμμα δὲ τὰ μὴ οὕτως ἔγοντα.

## νς'. [Περί παραλληλογράμμων δρθογωνίων.]

Τῶν δὲ παραλληλογράμμων ὅσα μὲν ὀρθογώνιά ἐστιν, περιέχεσθαι λέγεται ὑπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν ἔστι γὰρ μέγιστον τῶν ὑπὸ ἴσων πλευρῶν περιεχομένων παραλληλογράμμων τὸ ἐν ὀρθῆ 25

<sup>3</sup> τετραγώνια V. 4 Ισόπλευρα τετράγωνα] καὶ Ισόπλευρα τετράπλευρα V. 11 Tί φομβοειδ $\tilde{\eta}$ ; V B, om. V 12 V V V 12 V V V 13 άλλήλαις V Dasypodius, άλλήλας

von den gleichseitigen aber sind einige rechtwinklig, andere nicht.

#### [Was sind Quadrate?]

Die rechtwinkligen gleichseitigen nun werden Quadrate 5 genannt.

### 52. [Was Rechtecke?]

Die rechtwinkligen aber nicht gleichseitigen werden dagegen Rechtecke genannt.

### 53. [Was Rhomben?]

Und die gleichseitigen aber nicht rechtwinkligen Rhomben.

### 54. [Was Rhomboide?]

Solche aber, die weder gleichseitig noch rechtwinklig sind, aber die gegenüberstehenden Seiten und Winkel unter sich gleich haben, werden Rhomboide genannt.

### 55. [Was Parallelogramme?]

15

Ferner werden von den Vierecken einige Parallelogramme genannt, einige nicht Parallelogramme; Parallelogramme sind solche, die die gegenüberstehenden Seiten parallel haben, nicht Parallelogramme solche, die sich nicht so 20 verhalten.

# 56. [Von den rechtwinkligen Parallelogrammen.]

Von den rechtwinkligen unter den Parallelogrammen sagt man, daß sie umschlossen werden von den den rechten rechten Winkel umschließenden Geraden; denn unter den 25 von gleichen Seiten umschlossenen Parallelogrammen ist

CF. ἔχοντα] ἔχοντα τῷ C, τῷ del.; ἔχοντας τῷ F. 14 ξομβοειδεῖ F. 15 Τίνα] V, τίνα τὰ CF. 16 Ἔτι] ἐπί V. 18 ἀπεναντίων V. 22 δσα μὲν δρθογώνια] V, δρθογωνίων δσα CF, δρθογώνια δσα Dasypodius. 23 ἐστιν] V, ἐστι CF. 24 ἴσων] V, τῶν ἴσων CF. 25 περιεχόμενον V.

γωνία. ἐπ' ἄπειρον γὰρ ἐπινοεῖται παραλληλόγραμμα [δὲ ὅσα] ὑπ' ἴσων περιεχόμενα πλευρῶν διάφορα κατὰ τὸ ἐμβαδὸν τυγχάνοντα: ὧν τὰ μὲν ὀξείας γωνίας ἔχοντα ἐλάττονα γίνεται, τὸ δὲ ἔχον τὴν ὀρθὴν μέ-γιστον. ἐπεὶ οὖν ἐλάττους ἀεὶ αί ὀξεῖαι εὑρίσκονται, 5 οἱ βουλόμενοι ἀναμετρεῖν τὰ τοιαῦτα σχήματα ὅρον καὶ ὑπόστασιν ἔθεντο τὸν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν λόγον.

### υζ'. [Τίς ὁ ἐν παραλληλογράμμω γνώμων;]

Παντός δὲ παραλληλογράμμου τῶν περὶ τὴν διάμετρον αὐτῷ παραλληλογράμμων εν ὁποιονοῦν σὺν 10
τοῖς δυσὶ παραπληρώμασι γνώμων καλεῖται.

### νη'. [Τί έστι γνώμων κοινῶς;]

Καθόλου δὲ γνώμων ἐστὶν πᾶν, δ προσλαβὸν δτιοῦν, ἀριθμὸς ἢ σχῆμα, ποιεῖ τὸ ὅλον ὅμοιον, ὧ προσείληφεν.

# νθ΄. [Τί ἐστι τραπέζιον;]

15

Τῶν παρὰ τὰ εἰρημένα τετραπλεύρων ἃ μὲν τραπέζια λέγεται, ἃ δὲ τραπεζοειδῆ.

# ξ'. [Τίνα τὰ τραπέζια;]

Τοαπέζια μεν οὖν είσιν, ὅσα μόνον δύο παραλλήλους ἔχει πλευράς.

# ξα'. [Τίνα τὰ τραπεζοειδῆ;]

Τραπεζοειδή δέ, δσα μή ἔχει παραλλήλους πλευράς.

<sup>1</sup> έπ'] add. Hultsch, om. CFV. 2 δὲ ὅσα] deleo, δέ del. Mayring. ὑπ' ἴσων] Friedlein, ὑπὸ τῶν CFV, ὑπὸ τῶν ἴσων Hasenbalg.  $\pi$ εριεχόμενα] Hasenbalg,  $\pi$ εριεχομένων CFV. 3 ὧν — 4 ἔχοντα] addidi, om. CFV.  $\tau$ ον. 8  $\pi$ αραλληλογράμμων C. 10 αὐτῷ] CV, αὐτῶν F, αὐτοῦ B cum Euclide II def. 2. 13  $\pi$ ροσλαβόν] Hultsch,

das im rechten Winkel das größte. Man kann sich nämlich ins unendliche von gleichen Seiten umschlossene Parallelogramme vorstellen, deren Flächeninhalt verschieden ist, und unter ihnen sind diejenigen, die spitze Winkel haben, kleiner, dasjenige aber, das den rechten Winkel hat, das größte. Da nun die spitzen Winkel immer kleiner gefunden werden, haben diejenigen, die solche Figuren vermessen wollen, die auf den rechten Winkel bezügliche Bestimmung als Definition und Grundlage aufgestellt.

### 10 57. [Was ist der Gnomon in einem Parallelogramm?]

In jedem Parallelogramm wird ein beliebiges von den um seinen Durchmesser gelegenen Parallelogrammen nebst den beiden Füllstücken Gnomon genannt.

### 58. [Was ist allgemein Gnomon?]

Allgemein aber ist Gnomon alles, durch dessen Hinzunahme ein Beliebiges, es sei Zahl oder Figur, das ganze demjenigen ähnlich macht, das hinzugenommen hat.

# 59. [Was ist ein Trapez?]

Von den Vierecken, außer den genannten, werden einige 20 Trapeze, einige Trapezoide genannt.

### 60. [Welche sind die Trapeze?]

Trapeze sind nun solche, die nur zwei parallele Seiten haben.

### 61. [Welche sind die Trapezoide?]

25 Trapezoide aber solche, die parallele Seiten nicht haben.

προσλαβών F, προσλαβών CV. ότοιοῦν F. 14 ἀριθμὸς] scripsi, ἀριθμόν CFV; ἀριθμὸν  $\tilde{\eta}$  del. Hultsch.  $\tilde{\eta}$ ] om. V.  $\tilde{\omega}$ ] V,  $\tilde{\delta}$  CF. 19 εἰσιν] F, εἰσι CV. μόνους F. δύο μόνον V, fort. recte. 21 τὰ] om. V.

### ξβ'. [Τί τραπέζιον Ισοσκελές;]

Τῶν δὲ τραπεζίων ἃ μέν εἰσιν ἰσοσκελῆ, ἃ δὲ σκαληνά ἰσοσκελῆ μὲν οὖν ἐστιν, ὅσα ἴσας ἔχει τὰς μὴ παραλλήλους.

ξγ΄. [Τί τοαπέζιον σκαληνόν;] Σκαληνὰ δέ, ὅσα μὴ ἴσας ἔχει τὰς μὴ παοαλλήλους.

### ξδ΄. [Τίνα ἄρα τὰ πολύπλευρα ἐπίπεδα;]

Πολύπλευρα ἐπίπεδα σχήματά εἰσι τὰ ὑπὸ πλεῖον τῶν τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα, οἶον πενταγώνια, έξαγώνια καὶ τὰ έξῆς πολύγωνα ἐπ' ἄπειρον προϊόντα. 10

ξε΄. [Περὶ τῶν τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐθυγράμμων καθ' ἔκαστα λεγομένων, οἱονεὶ τί ἐστι βάσις;]

Βάσις λέγεται ἐπιπέδου χωρίου γραμμὴ ἡ ὡσανεὶ κάτω νοουμένη.

ξς'. [Τ΄ ἐστι πλευρά;]

Πλευρὰ δὲ μία τῶν τὸ σχῆμα περικλειουσῶν.

# ξζ'. [Τί ἐστι διαγώνιος;]

Διαγώνιος δὲ ἡ ἀπὸ γωνίας εἰς γωνίαν ἀγομένη εὐθεῖα.

ξη'. [Τί ἐστι κάθετος;]

20

15

Κάθετος δέ έστιν ή ἀπὸ σημείου εὐθεῖα έπὶ εὐθεῖαν ηγμένη.

<sup>1—10</sup> om. V. 3 έστιν] είσιν F, sed corr. ὅσα] ὅσας C. 6 μὴ ἴσας] Schmidt, μείζους CF, ἀνίσους Dasypodius. 10 έξαγώνια] om. F.  $\dot{\epsilon}\pi$  F,  $\dot{\epsilon}\pi$  C. 11 τῶν τῶν] scripsi, τῶν

#### 62. [Was ist ein gleichschenkliges Trapez?]

Von den Trapezen aber sind einige gleichschenklig, einige ungleichseitig. Gleichschenklig sind nun solche, die die nicht parallelen Seiten gleich haben.

### 63. [Was ein ungleichseitiges Trapez?]

Ungleichseitige aber solche, die die nicht parallelen Seiten ungleich haben.

#### 64. [Welche sind also die Vielecke in der Ebene?]

Vieleckige Figuren in der Ebene sind solche, die von 10 mehr als vier Geraden umschlossen werden, wie Fünfecke, Sechsecke und die weiteren Polygone, die ins unbegrenzte fortgehen.

65. [Von den einzelnen Benennungen an den gradlinigen Figuren in der Ebene, und zwar: was ist Grundlinie?]

Grundlinie wird an einem ebenen Flächenraum die Linie genannt, welche gleichsam unten gedacht wird.

# 66. [Was ist Seite?]

Seite aber ist eine von den die Figur umschließenden Geraden.

# 67. [Was ist Diagonale?]

20

Diagonale aber die von Winkel zu Winkel gezogene Gerade.

# 68. [Was ist eine Kathete?]

Kathete aber ist die von einem Punkt auf eine Gerade 25 gezogene Gerade.

CFV. 12 καθ'] Hultsch, καί CFV. οἶον V. ἐπίβασις V, corr.
 m. 2. 13 ἐπιπέδου] V, ἐπίπεδος CF. ἡ] om. V. ὡσανί F.

<sup>14</sup> κάτω] F, κ'τω C, ἐκάστω V. 17 ἐστι] om. F. διαγώνιον F, διάγωνος V. 18 διάγωνος V. 20 ἐστι] om. F.

### ξθ΄. [Τί ἐστι κάθετος πρὸς ὀρθάς;]

Κάθετος δὲ πρὸς ὀρθὰς λέγεται ἡ ὀρθὰς ποιοῦσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας, τῆ δὲ εὐθεία ἐφεστηκυῖα.

### ο'. [Τίνες εἰσὶ παράλληλοι γραμμαί;]

Παράλληλοι δε καλοῦνται γραμμαὶ ἀσύμπτωτοι, ὅσαι 5 εν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις, αἱ μήτε συννεύουσαι μήτε ἀπονεύουσαι ἐν ἐπιπέδῷ, ἴσας δὲ ἔχουσαι τὰς καθέτους πάσας τὰς ἀγομένας ἀπὸ τῶν ἐπὶ τῆς ἑτέρας σημείων ἐπὶ τὴν λοιπήν.

### οα'. [Τίνες οὐ παράλληλοι εὐθεῖαι;]

Οὐ παράλληλοι δὲ εὐθεῖαί εἰσιν, ὅσαι συννεύουσαι μείους ἀεὶ τὰς καθέτους ποιοῦσιν.

# οβ'. [Τί ἐστι τριγώνου ὕψος;]

Τοιγώνου δὲ ὕψος καλεῖται ἡ ἀπὸ τῆς κοουφῆς 16 ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἀγομένη.

# ογ'. [Τίνα τῶν ἐπιπέδων σχημάτων συμπληφοῖ τὸν τοῦ ἐπιπέδου τόπον;]

Μόνα δε των επιπεδων Ισογωνίων και ισοπλεύρων σχημάτων συμπληροί του του επιπεδου τόπου τό τε 20 τρίγωνου και το εξάγωνου. τρίγωνου γοῦν ἀπὸ τῆς εαυτοῦ κορυφῆς προσλαβὸν ἄλλα πέντε συμπληροῖ τὸν τοῦ ἐπιπεδου τόπου χώραν ἐν

<sup>4</sup> παράλληλοι γραμμαί] Hultsch, παραλληλόγραμμοι CFV. 7 τὰ] Dasypodius ex Eucl. I def. 23, om. CFV. ξπὶ] ξπεὶ δξ F. αὶ] fort. scrib. η αὶ. 8 συνεύουσαι C. 10 λοιπήν] corr. ex λοιπόν ∇. 11 οὐ] δξ αἱ οὐ ∇. 12 συνεύουσαι C.

### 69. [Was ist eine senkrecht stehende Kathete?]

Senkrecht stehende Kathete aber wird die Gerade genannt, welche die Nachbarwinkel gleich bildet und auf der Geraden aufgerichtet ist.

#### 70. [Welche sind Parallellinien?]

Parallel aber werden gleichlaufende Linien genannt, die in derselben Ebene sind und nach beiden Seiten verlängert nach keiner von beiden hin unter sich zusammenfallen; sie neigen sich in der Ebene weder gegeneinander noch von-10 einander ab, sondern haben alle Katheten gleich, die von den auf der einen gelegenen Punkten auf die andere gezogen werden.

### 71. [Welche sind nichtparallele Geraden?]

Nichtparallele Gerade aber sind solche, die gegeneinander 15 neigend die Katheten immer kleiner machen.

# 72. [Was ist Höhe eines Dreiecks?]

Höhe aber eines Dreiecks wird die Kathete genannt, welche vom Scheitelpunkt auf die Grundlinie gezogen wird.

### 73. [Welche ebenen Figuren füllen den Raum der Ebene?]

Von den ebenen gleichwinkligen und gleichseitigen Figuren aber füllen diese allein den Raum der Ebene: das Dreieck, das Quadrat und das Sechseck. Das Dreieck nämlich füllt, wenn es von seinem Scheitelpunkt aus fünf andere hinzunimmt, den Raum der Ebene aus ohne irgendwelchen Platz dazwischen zu lassen, und ebenso das Quadrat,

<sup>13</sup> μείους] Hultsch, cfr. Proclus in Eucl. p. 176, 10; μείζους CF V. ποιοῦσι C. 14 ῦψος] ἀψίς C. 15 τριγώνου] τρίγωνου C, corr. m. 2. 16 ἀγομένη] des. V. 19 ἰσογωνίων] Friedlein, om. CF. 20 συμπληρῶν F, sed corr. 22 αὐτοῦ F. προσλαβὸν] F, προσλαβών C.

μέσφ μηδεμίαν καταλεῖπον, καὶ τετράγωνον ὁμοίως προσλαβὸν τρία, καὶ έξάγωνον προσλαβὸν δύο.

["Ο λέγει, τοιοῦτόν ἐστι' τῶν τεσσάρων γωνιῶν τὸν ὅλον συμπαραλαμβάνει τόπον, καθ' ὅ τέμνουσιν ἀλλή-λας αἱ εὐθεῖαι ὡσαύτως' αἱ γὰρ τέσσαρες γωνίαι τέσ- 5 σαρσι καθέτοις ἴσαι εἰσί. καὶ τετράγωνον ὁμοίως καὶ έξάγωνον.]

Έρμηνεία των στερεομετρουμένων.

οδ'. [Τίνες τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι τῶν ἐπιφανειῶν διαφοραί;]

10

Τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι τῶν ἐπιφανειῶν αἱ μὲν ἀσύνθετοι λέγονται, αἱ δὲ σύνθετοι. ἀσύνθετοι μὲν οὖν εἰσιν, ὅσαι ἐκβαλλόμεναι αὐταὶ καθ' ἐαυτῶν πίπτουσιν, οἶον ἡ τῆς σφαίρας, σύνθετοι δέ, ὅσαι ἐκβαλλόμεναι τέμνουσιν ἀλλήλας. τῶν δὲ συνθέτων αἱ 15 μὲν ἐξ ἀνομοιογενῶν εἰσι σύνθετοι, αἱ δὲ ἐξ ὁμοιογενῶν, ἐξ ἀνομοιογενῶν μὲν αὶ τῶν κώνων καὶ κυλίνδρων καὶ ἡμισφαιρίων καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων, ἐξ ὁμοιογενῶν δὲ αὶ τῶν στερεῶν εὐθυγράμμων. καὶ καθ' ἑτέραν δὲ διαίρεσιν τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασιν 20 τῶν ἐπιφανειῶν αἱ μέν εἰσιν ἀπλαῖ, αἱ δὲ μικταί. ἀπλαῖ μὲν οὖν εἰσιν ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ τε ἐπίπεδος καὶ ἡ σφαιρική, μικταὶ δὲ ἡ τε κωνικὴ καὶ κυλινδρικὴ καὶ αἱ ταύταις ὅμοιαι. αὖται μὲν οὖν μικταὶ ἐξ ἐπιπέδου καὶ περιφεροῦς, αἱ δὲ σπειρικαὶ μικταί εἰσιν ἐκ 25

<sup>1</sup> τετράγωνον] C, τετράγωνα F. 2 τρία καὶ ἐξάγωνον προσλαβὸν] Martin, om. CF. 3—7 scholium esse uidit Martin. 4 δλον] Martin, cfr. Proclus in Eucl. p. 304, 16; τόπον CF. δ] C, δν F. 5 τέσσαρες] Martin, τέσσαρεις CF. 6 καὶ —7 ἐξάγωνον] del. Martin. 8 στερεομετρουμένων] Hultsch, στερεουμετρουμένων C, στερεωμετρουμένων F. 9 τῶν (alt.)]

wenn es drei hinzunimmt, und das Sechseck, wenn es zwei hinzunimmt.

[Was er meint, ist dies: es\*) umfaßt den ganzen Raum der vier Winkel, wie (zwei) Geraden sich in derselben Weise schneiden; denn die vier Winkel entsprechen vier Katheten. Und ebenfalls Quadrat und Sechseck.]

Erklärung der stereometrischen Benennungen.

74. [Welche sind die Arten der Flächen in den körperlichen Figuren?]

In betreff der Teile der körperlichen Figuren werden 10 von den Flächen einige nicht zusammengesetzt, einige zusammengesetzt genannt. Nicht zusammengesetzt sind nun solche, die verlängert in sich selbst fallen, wie die Kugelfläche, zusammengesetzt aber solche, die verlängert sich 15 schneiden. Von den zusammengesetzten aber sind einige aus ungleichartigen zusammengesetzt, einige aus gleichartigen, aus ungleichartigen die Flächen der Kegel, Zylinder, Halbkugeln und der ihnen ähnlichen Körper, aus gleichartigen aber die der gradlinigen Körper. Nach einer an-20 deren Einteilung aber sind von den Teilen der körperlichen Figuren die Flächen teils einfach, teils gemischt. Einfach sind nun in den Körpern die Ebene und die Kugelfläche, gemischt aber die Kegel- und Zylinderfläche und die ihnen ähnlichen. Diese sind nun aus ebenem und rundem gemischt, 25 die spirischen Flächen aber sind aus zwei Peripherien ge-

\*) Das Dreieck mit fünf anderen zusammen.

del. Hultsch. 11 τῶν (alt.)] del. Dasypodius. 13 αὐτῶν F. 16 ἀνομοιογενῶν] F, ἀνομογενῶν C. 17 κώνων] F, κόνων C. 18 ἡμισφαιρίων] Hultsch, ἡμικυκλίων CF. ὁμοιογενῶν] F, ὁμογενῶν C. 21 τῶν] C, οπ. F. 22 ἢ τε] Schmidt, οπ. CF, ἡ Friedlein, αἱ Hultsch. ἐπίπεδος] Friedlein, ἐπιπέδοις CF, ἐπίπεδοι Hultsch. 23 τε κωνικὴ] Dasypodius, τεκτονική CF, -τ- del. C. καὶ (alt.)] καὶ ἡ Hultsch. 24 ταύταις] Dasypodius, ταύτης C, ταύτη F. ἐξ] B, αἱ ἐξ CF. 25 περιφεροῦς] C, περιφερείας F.

δύο περιφερειῶν, καὶ ἄλλαι δὲ πλείους εἰσὶν ὥσπερ σύνθετοι οὕτω καὶ μικταὶ ἄπειροι.

# οε'. [Τίνες έν τοῖς στεφεοῖς σχήμασι γφαμμῶν διαφοφαί;]

Τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι τῶν γραμμῶν αί 5 μέν εἰσιν ἀπλαῖ, αἱ δὲ μικταί. ἀπλαῖ μὲν οὖν αἴ τε εὐθεῖαι καὶ περιφερεῖς, μικταὶ δὲ αῖ τε κωνικαὶ καὶ σπειρικαί. καὶ αὖται μὲν τεταγμέναι εἰσίν, τῶν δὲ ἀτάκτων πλῆθος ἄπειρόν ἐστιν ὡς καὶ τῶν συνθέτων.

# ος'. [Περὶ σφαίρας, ἀσυνθέτου στερεοῦ σώματος, καὶ 10 σφαιρικῆς ἐπιφανείας.]

Σφαῖρά ἐστι σχῆμα στερεὸν ὑπὸ μιᾶς ἐπιφανείας περιεχόμενον, πρὸς ἢν ἀφ' ἐνὸς σημείου τῶν ἐντὸς καὶ κατὰ μέσον τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αί προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἢ σχῆμα στε- 15 ρεὸν ἄκρως στρογγύλον, ὥστε ἐκ τοῦ μέσου πάντη ἴσας ἔχειν τὰς ἀποστάσεις. ὅταν γὰρ ἡμικυκλίου με- νούσης τῆς διαμέτρου περιενεχθὲν τὸ ἡμικύκλιον εἰς ταὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, ἡ μὲν γινομένη ἐπιφάνεια ὑπὸ τῆς τοῦ ἡμικυκλίου περιφερείας σφαιρικὴ ἐπι- 20 φάνεια καλεῖται, τὸ δὲ περιληφθὲν στερεὸν σχῆμα σφαῖρα.

# οζ΄. [Τί κέντρον σφαίρας;]

Τὸ δὲ μέσον τῆς σφαίρας κέντρον αὐτῆς καλεῖται ἔστι δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τοῦ ἡμικυκλίου κέντρον. 25

<sup>5</sup> τῶν (alt.)] del. Dasypodius. 7 τε κωνικαί] Dasypodius, τεκτονικαί CF. καί (alt.)] καὶ αί Hultsch. 8 εἰσίν] C, εἰσί F.

mischt, und es gibt auch mehrere andere sowohl gemischte als zusammengesetzte ins unbegrenzte.

### [Welche die Arten der Linien in den körperlichen Figuren?]

In betreff der Teile der körperlichen Figuren sind von den Linien einige einfach, einige gemischt. Einfach sind nun die Geraden und kreisrunden, gemischt aber die Kegellinien und die spirischen Linien. Und zwar sind diese regelmäßig, von den unregelmäßigen aber gibt es eine unbegrenzte Menge, wie auch von den zusammengesetzten.

### 76. [Von dem nicht zusammengesetzten soliden Körper, der Kugel, und von der Kugeloberfläche.]

Eine Kugel ist eine körperliche Figur umschlossen von einer Fläche dergestalt, daß alle Geraden, die auf diese fallen von einem der innerhalb und in der Mitte der Figur gelegenen Punkte aus, gleich sind; oder eine körperliche Figur vollkommen rund, so daß sie die Entfernungen nach allen Seiten hin von der Mitte aus gleich hat; wenn nämlich ein Halbkreis, indem sein Durchmesser fest bleibt, herumgeführt und in dieselbe Lage wieder zurückgebracht wird, so wird die durch die Peripherie des Halbkreises entstehende Fläche Kugelfläche genannt, die umschlossene körperliche Figur aber Kugel.

### 77. [Was ist ein Kugelzentrum?]

Der Mittelpunkt aber der Kugel wird ihr Zentrum genannt; es ist zugleich auch Zentrum des Halbkreises.

<sup>10</sup> ἀσυνθέτου] Hultsch, συνθέτου C, συνθέτου καί F. 11 σφερικῆς F. 13 καὶ κατὰ] scripsi, καί CF, κατά Friedlein. 16 πάντη] Dasypodius, παντί C, παν F. 25 ἡμικυκλίου] Dasypodius, cfr. Eucl. XI def. 16; ἡμισφαιρίου CF.

### οη'. [Τί ἄξων σφαίρας;]

Ή δὲ διάμετρος τῆς σφαίρας ἄξων καλεῖται, καὶ ἔστιν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἀμετακίνητος, περὶ ἢν ἡ σφαῖρα κινεῖται καὶ στρέφεται.

οθ'. [Τι ἐστι πόλος;]

Τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος πόλοι καλοῦνται.

π΄. [Τί κύκλος ἐν σφαίρα;]

Έαν δὲ σφαῖρα τμηθῆ, ἡ τομὴ κύκλος γίνεται.

10

15

25

πα'. [Τί κύκλου πόλος ἐπὶ σφαίρα;]

Κύκλου δὲ πόλος ἐν σφαίρα λέγεται σημεῖον ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἀφ' οὖ πᾶσαι αί προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

# πβ΄. ["Ότι τῶν στερεῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων μείζων ἡ σφαῖρα.]

②σπεο δὲ τῶν ἐπιπέδων ἰσοπεριμέτρων σχημάτων μείζων ἐστὶ κύκλος, οὕτως τὸ τῆς σφαίρας σχῆμα πάντων τῶν στερεῶν ἰσοπεριμέτρων αὐτῆ σχημάτων, τουτ- 20 ἐστι τῶν τῆ ἴση ἐπιφανεία κεχρημένων, μέγιστόν ἐστι διὸ καὶ περιεκτικὸν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐλαττόνων.

[Περὶ τῶν ἐξ ἀνομογενῶν συνθέτων στερεῶν σχημάτων οὕτως.] πγ'. [Τί κῶνος;]

Κῶνός ἐστι σχῆμα στερεὸν βάσιν μὲν ἔχον κύκλον,

<sup>4</sup> ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας] Friedlein, cfr. Eucl. XI def. 17; om. CF. 8 ἄξονος] F, ἄξωνος C. 11 σφαίρα] C, σφαῖραν F, σφαίρας Hultsch. 14 ἀλλήλαις] F, ἀλλήλοις C. 19 οῦτως]

### 78. [Was eine Kugelachse?]

Der Durchmesser aber der Kugel wird Achse genannt: es ist eine Gerade durch das Zentrum gezogen und auf beiden Seiten von der Kugeloberfläche begrenzt, unbewegt, s um welche die Kugel sich bewegt und dreht.

### 79. [Was ist ein Pol?]

Die Endpunkte der Achse werden Pole genannt.

80. [Was ist ein Kreis auf einer Kugel?]

Wenn aber eine Kugel geschnitten wird, so wird der 10 Schnitt ein Kreis.

81. [Was ist der Pol eines Kreises auf einer Kugel?]

Pol aber eines Kreises auf einer Kugel wird ein Punkt auf der Kugelfläche genannt, von welchem alle auf den Umkreis fallende Geraden unter sich gleich sind.

15 82. [Die Kugel ist größer als die körperlichen Figuren gleichen Umfangs.]

Wie aber der Kreis größer ist als die ebenen Figuren gleichen Umfangs, so ist die Figur der Kugel die größte von allen körperlichen Figuren, die mit ihr gleichen Umfangs 20 sind, d. h. welche die gleiche Oberfläche haben; daher ist sie im Stande alle übrige als die kleineren zu fassen.

83. [Von den aus ungleichartigen zusammengesetzten k\u00f6rperlichen Figuren und zwar: was ist ein Kegel?]

Ein Kegel ist eine körperliche Figur, die als Grund-26 fläche einen Kreis hat und auf einen Punkt zu sich zu-

C, οθτω F. 20 αύτη Hultsch, αύτης CF. 21 κεχρημένων F, κεχρημένου C. 22 ἀπάντων fort. scrib. ἀπάντων δντων. Mg. τί ἰσοπερίμετρου C\*. 23 ἀνομοιογενῶν F. 26 κύκλον Dassypodius, κύκλου CF.

συναγόμενον δὲ ὑφ' εν σημεῖον ἐὰν γὰο ἀπὸ μετεώρου σημείου ἐπὶ χύκλου περιφέρειαν εὐθεῖά τις προβληθῆ καὶ περιενεχθεῖσα εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, τὸ ἀπογενηθὲν σχῆμα κῶνος γίνεται. καὶ ἄλλως ἐὰν ὀρθογωνίου τριγώνου μενούσης μιᾶς πλευρᾶς τῶν περὶ 5 τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιενεχθὲν τὸ τρίγωνον [σχῆμα] εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, ὅθεν ῆρξατο φέρεσθαι [περιληφθὲν σχῆμα], ἡ μὲν γινομένη ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τοῦ τριγώνου πλευρᾶς περιοχὴ ἐπιφάνεια κωνικὴ καλεῖται, τὸ δὲ περιληφθὲν σχῆμα στερεὸν κῶνος. 10

πδ'. [Τί βάσις κώνου;]

Βάσις δὲ κώνου δ κύκλος καλεῖται.

πε'. [Τί κορυφή κώνου;]

Κορυφή δὲ κώνου τὸ σημεῖον.

πς΄. [Τί ἄξων κώνου;]

15

"Αξων δε κώνου ή ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα, τουτέστιν ἡ μένουσα.

πζ΄. [Τίς ἰσοσκελής κῶνος;]

'Ισοσχελής δὲ χῶνος λέγεται ὁ τοῦ τριγώνου ἴσας 20 ἔχων τὰς πλευράς.

πη'. [Τί κῶνος σκαληνός;]

Σκαληνός δὲ κῶνος ὁ ἀνίσους λέγεται.

<sup>1</sup> ὑφ'] εἰς F. 2 προβληθη F, προβληθηναι C. 4 γίνεται] ἐστιν F. 6 τὸ τρίγωνον] Schmidt, cfr. Eucl. XI def. 18; τρίγωνον CF. σχημα] deleo. 7 εἰς τὸ] F, εἰς C. 8 περι-

sammenzieht; wenn nämlich von einem höher gelegenen Punkt aus eine Gerade auf eine Kreisperipherie gezogen wird und herumgeführt in dieselbe Lage wieder zurückgebracht wird, so wird die hervorgebrachte Figur ein Kegel.

5 Und in anderer Weise: wenn, indem in einem rechtwinkligen Dreieck die eine der den rechten Winkel umgebenden Seiten fest bleibt, das Dreieck herumgeführt in dieselbe Lage wieder zurückgebracht wird, von der aus es sich zu bewegen anfing, so wird die Umfassung, die durch die Hypotenuse des Dreiecks entsteht, Kegelfläche genannt, die umschlossene körperliche Figur aber Kegel.

84. [Was ist Grundfläche eines Kegels?]

Grundfläche aber des Kegels wird der Kreis genannt.

85. [Was Spitze eines Kegels?]

Spitze aber des Kegels der Punkt.

15

86. [Was Achse eines Kegels?]

Achse aber des Kegels die von der Spitze zum Mittelpunkt des Kreises gezogene Gerade, d. h. die fest bleibende.

- [Welcher ist der gleichschenklige Kegel?]
- Gleichschenklig aber wird der Kegel genannt, der die Seiten des Dreiecks gleich hat.
  - 88. [Was ein ungleichschenkliger Kegel?]

Ungleichschenklig aber wird der Kegel genannt, der sie ungleich hat.

ληφθέν σχήμα] del. Hultsch, τὸ περιληφθέν σχήμα Dasypodius; transsumpta sunt ex Eucl. XI p. 6, 7. ἀπὸ] ὑπό Schmidt. 17 τουτέστι CF. ή] Dasypodius, om. CF. 23 ἀνίσους] Hultsch praecunte Hasenbalgio, ἀνισος CF.

### πθ'. [Τί δρθογώνιος κῶνος;]

Όρθογώνιος δὲ κῶνός ἐστιν, ἐὰν ἡ μένουσα πλευρὰ ἔση ἡ τῆ περιφερομένη, ἢ οὖ τμηθέντος διὰ τοῦ ἄξονος τὸ γενόμενον ἐν τῆ ἐπιφανεία σχῆμα τρίγωνον ὀρθογώνιον γίνεται.

# q'. [ΤΙ όξυγώνιος κῶνος;]

'Οξυγώνιος δε χῶνός ἐστιν, οὖ ἡ μένουσα μείζων ἐστὶ τῆς περιφερομένης, ἢ οὖ τμηθέντος τὸ γενόμενον τμῆμα τρίγωνον ὀξυγώνιον γίνεται.

### ςα΄. [Τί ἀμβλυγώνιος κῶνος;]

'Αμβλυγώνιος δε κῶνός ἐστιν, οὖ ἡ μένουσα πλευρὰ ἐλάττων ἐστὶ τῆς περιφερομένης, ἢ οὖ τμηθέντος τὸ γενόμενον ἐν τῆ ἐπιφανεία τρίγωνον ἀμβλυγώνιον γίνεται.

5

10

20

Κόλουρος δε κώνος καλείται δ την κορυφην κολοβωθείσαν έσχηκώς.

### ςγ'. [Τί ἐπιφάνεια κώνου;]

'Η δὲ ἐπιφάνεια τοῦ κώνου ἄλλως μὲν κυρτὴ καλεῖται, ἄλλως δὲ κοίλη.

# qδ'. [Τί τομή κώνου;]

Τεμνόμενος δὲ κῶνος διὰ τῆς κορυφῆς τρίγωνον ποιεῖ τὴν τομήν, παραλλήλως δὲ τῆ βάσει τμηθεὶς κύκλον, μὴ παραλλήλως δὲ τμηθεὶς ἄλλο τι μέρος γραμμῆς, ὅ καλεῖται κώνου τομή. τῶν δὲ τοῦ κώνου 25

<sup>3</sup> οδ] Dasypodius, οδ CF. ἄξονος] ἄξωνος F, άξώνου C. 4 γινόμενον F. τριγώνου F. 7 μείζων] Dasypodius, έλάττων

### 89. [Was ein rechtwinkliger Kegel?]

Rechtwinklig aber ist ein Kegel, wenn die fest bleibende Seite der herumgeführten gleich ist, oder bei dem, wenn er durch die Achse geschnitten wird, die in der Oberfläche ents standene Figur ein rechtwinkliges Dreieck wird.

### 90. [Was ein spitzwinkliger Kegel?]

Spitzwinklig aber ist ein Kegel, bei dem die fest bleibende größer ist als die herumgeführte, oder bei dem, wenn er geschnitten wird, der entstandene Schnitt ein spitz-10 winkliges Dreieck wird.

### 91. [Was ein stumpfwinkliger Kegel?]

Stumpfwinklig aber ist ein Kegel, bei dem die fest bleibende Seite kleiner ist als die herumgeführte, oder bei dem, wenn er geschnitten wird, das in der Oberfläche ent-15 standene Dreieck stumpfwinklig wird.

### 92. [Was ist ein Kegelstumpf?]

Kegelstumpf aber wird ein Kegel genannt, dem die Spitze verstümmelt ist.

### 93. [Was ein Kegelmantel?]

Der Kegelmantel aber wird von einer Seite her konvex genannt, von der anderen konkav.

### 94. [Was ein Kegelschnitt?]

Durch die Spitze geschnitten bringt ein Kegel als Schnitt ein Dreieck hervor, der Grundfläche parallel geschnitten <sup>25</sup> einen Kreis, nicht parallel geschnitten aber eine andere Liniengruppe, die Kegelschnitte genannt werden. Von den

CF. 8 οδ] Dasypodius, οδ CF. 12 έλάττων] Dasypodius, μείζων CF. οδ] Dasypodius, οδ CF. 16 πολοβοθείσαν C. 24 πύπλον] Dasypodius, πῶνον CF. τμηθείς] C, τμηθείς τῆ βάσει F. ἄλλο τι] F, ἀλλ' δτι C.

τομῶν ἡ μὲν καλείται ὀρθογώνιος, ἡ δὲ ἀμβλυγώνιος, ἡ δὲ ἀμβλυγώνιος, ἡ δὲ ἀμβλυγώνιος, ἡ δὲ ἀμβλυγώνιος, ἡ δὲ ὀξυγώνιος και ποιοῦσα σχῆμα θυρεοειδές, καλείται δὲ ὑπό τινων καὶ ἔλλειψις ἡ δὲ τοῦ ὀρθογωνίου καλείται παραβολή, ἡ δὲ τοῦ ἀμβλυγωνίου ὑπερβολή.

# ςε'. [Περὶ κυλίνδρου ἄξονος καὶ βάσεως αὐτοῦ καὶ τομῆς κυλίνδρου.]

Κύλινδρός έστι σχημα στερεόν, ὅπερ νοεῖται ἀποτελούμενον παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου περὶ μίαν
τῶν πλευρῶν μένουσαν στραφέντος καὶ ἀποκαταστα- 10
θέντος, ὅθεν καὶ ἤρξατο φέρεσθαι. ἡ δὲ μένουσα
εὐθεῖα, περὶ ἡν ἡ στροφή, ἄξων λέγεται, αί δὲ βάσεις
κύκλοι οἱ γενόμενοι ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν τοῦ παραλληλογράμμου, τομαὶ δὲ κυλίνδρου αἱ μὲν παραλληλόγραμμοι, αί δὲ ὀξυγωνίων κώνων.

### q5'. [Περὶ τομῆς κοινῶς.]

Τέμνεται δὲ στεφεὸν μὲν ὑπὸ ἐπιφανείας, ἐπιφάνεια δὲ ὑπὸ γοαμμῆς, γοαμμὴ δὲ ὑπὸ στιγμῆς ἐνίοτε δὲ καὶ ὑπὸ γοαμμῆς λέγεται τέμνεσθαι κατὰ ἀναφορὰν τὴν ἐπὶ τὴν στιγμήν, καὶ ἐπιφάνεια δὲ ὑπὸ ἐπιφανείας 20 κατὰ ἀναφορὰν τὴν ἐπὶ τὴν γοαμμήν.

# $\mathbf{q}$ ς'. Περὶ τῶν ἐχ $\overline{\boldsymbol{\beta}}$ περιφερειῶν στερεῶν σχημάτων, σπείρας ἤτοι κρίχου.]

Σπεῖρα γίνεται, ὅταν κύκλος ἐπὶ κύκλου τὸ κέντρον ἔχων ὀρθὸς ὢν πρὸς τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον 25

<sup>1</sup> δοθογωνίου et ἀμβλυγωνίου et δξυγωνίου (bis lin. 2) Friedlein. 2 αὐτῆ] Hultsch praeeunte Dasypodio, αὐτή CF; fort. αὐτὴ αὐτῆ. 3 χρῆμα F. θυρεοειδές] Schmidt coll. Proclo in Eucl. p. 103, 6 sqq., θυροειδές CF. 4 ἔλλειψις] Da-

Kegelschnitten aber wird einer rechtwinklig genannt, einer stumpfwinklig und einer spitzwinklig. Spitzwinklig ist nun der in sich zusammenhängende, der eine schildförmige Figur bildet; er wird von einigen auch Ellipse genannt. Der Schnitt 5 des rechtwinkligen Kegels wird Parabel genannt, der des stumpfwinkligen aber Hyperbel.

#### Von der Achse eines Zylinders, seiner Grundfläche und dem Zylinderschnitt.

Ein Zylinder ist eine solide Figur, die dadurch ent10 stehend gedacht wird, daß ein rechtwinkliges Parallelogramm um eine der Seiten, die fest bleibt, sich dreht und
in dieselbe Lage zurückgebracht wird, von der aus es sich
zu bewegen anfing. Die fest bleibende Gerade, um die die
Drehung geschieht, wird Achse genannt, Grundflächen aber
15 die Kreise, die durch die gleichen Seiten des Parallelogramms entstanden sind, die Zylinderschnitte aber sind teils
Parallelogramme, teils Schnitte spitzwinkliger Kegel.

### 96. [Vom Schnitt allgemein.]

Geschnitten wird aber Körper von Fläche, Fläche von 20 Linie und Linie von Punkt; zuweilen aber sagt man auch, mit Beziehung auf den Punkt, sie werde von einer Linie geschnitten, und ebenso, mit Beziehung auf die Linie, eine Fläche von einer Fläche.

### 97. [Von den aus zwei Peripherien gebildeten körperlichen Figuren, Wulst oder Ring.]

Eine Wulst entsteht, wenn ein Kreis, der sein Zentrum auf einem Kreise hat, auf der Ebene dieses Kreises senk-

sypodius, έλειψις CF. 6 ἄξονος] Hultsch, ἄξωνος CF. 9 παραλληλόγραμμον δοθογώνιον CF, corr. Dasypodius. 10 ἀποκαταστάντος F. 14 παραλληλόγραμμα Dasypodius; deinde αί δὲ κύκλοι ins. Friedlein. 15 κώνων τομαί Friedlein. 16 κοινῶς] Hultsch, cfr. p. 10, 8; κοινῆς CF. 22 περιφεριῶν F. 23 κρίκου] F, κρίσκου C.

περιενεχθείς είς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθη τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ κρίκος καλεῖται. διεχής μὲν οὖν ἐστι σπεῖρα ἡ ἔχουσα διάλειμμα, συνεχής δὲ ἡ καθ' ἕν σημεῖον συμπίπτουσα, ἐπαλλάττουσα δέ, καθ' ἢν ὁ περιφερόμενος κύκλος αὐτὸς αὑτὸν τέμνει. γίνονται δὲ καὶ τούτων τομαὶ γραμμαί τινες ἰδιάζουσαι. οί δὲ τετράγωνοι κρίκοι ἐκπρίσματά εἰσι κυλίνδρων γίνονται δὲ καὶ ἄλλα τινὰ ποικίλα πρίσματα ἔκ τε σφαιρῶν καὶ ἐκ μικτῶν ἐπιφανειῶν.

# ςη'. [Τίνες αί τῶν εὐθυγράμμων στερεῶν σχημάτων 10 διαφοραί;]

Τῶν δὲ εὐθυγράμμων στερεῶν σχημάτων ἃ μὲν καλοῦνται πυραμίδες, ἃ δὲ κύβοι, ἃ δὲ πολύεδρα, ἃ δὲ πρίσματα, ἃ δὲ δοκίδες, ἃ δὲ πλιυθίδες, ἃ δὲ σφη-νίσκοι, καὶ τὰ παραπλήσια.

# ςθ'. [Τί ἐστι πυραμίς;]

Πυραμίς μεν οὖν έστι σχῆμα στερεον ἐπιπέδοις περιεχόμενον ἀφ' ένὸς ἐπιπέδου πρὸς ένὶ σημείφ συνεστηχός. καὶ ἄλλως δὲ λέγεται πυραμίς τὸ ἀπὸ βάσεως τριπλεύρου ἢ τετραπλεύρου ἢ πολυγώνου, τουτ- 20 έστιν ἁπλῶς εὐθυγράμμου, κατὰ σύνθεσιν τριγώνων εἰς εν σημεῖον συναγόμενον σχῆμα. ἰδίως δὲ ἰσόπλευρος λέγεται πυραμίς ἡ ὑπὸ τεσσάρων τριγώνων ἰσοπλεύρων περιεχομένη καὶ ἰσογωνίων καλεῖται δὲ τὸ σχῆμα τοῦτο καὶ τετράεδρον.

<sup>2</sup> κρίκος mg. add.  $C^2$ . 3 διάλειμμα] διάλειμα F, διάλυμα C, διάλημμα Dasypodius. 4 έπαλάττουσα F.  $\delta \mathcal{E}$ ] Dasypodius, τε CF. 8 ἴσως στερεῶν mg. F (ad σφαιρῶν). 10-25 hab. etiam V numeris omissis. 12  $\tilde{\alpha}$ ] αἱ V. 13  $\tilde{\alpha}$  (pr.)] αἱ V. πολύεδρα] V, πολυέδια CF. 14  $\tilde{\alpha}$  δὲ σφηνίσκοι]

recht stehend herumgeführt wird und wieder in dieselbe Lage zurückgebracht; diese selbe Figur wird auch Ring genannt. Eine unterbrochene Wulst nun ist eine solche, die einen Zwischenraum hat, eine ununterbrochene aber eine solche, die in einem Punkte zusammenfällt, eine übergreifende aber eine solche, wo der Kreis, der herumgeführt wird, sich selbst schneidet. Auch in diesen (den Wülsten) gibt es als Schnitte einige eigentümliche Linien.

Die viereckigen Ringe aber sind Aussägungen aus Zy-10 lindern; und es gibt noch andere mannigfaltige Aussägungen aus Kugeln und gemischten Flächen.

 Welche sind die Arten der gradlinigen k\u00f6rperlichen Figuren?]

Von den gradlinigen körperlichen Figuren aber werden 15 einige Pyramiden genannt, andere Würfel, andere Polyeder, andere Prismen, andere Balken, andere Plinthiden, andere Sphenisken und ähnliches.

# 99. [Was ist eine Pyramide?]

Eine Pyramide nun ist eine von Ebenen umschlossene körperliche Figur, die von einer Ebene aus an einem Punkte sich zusammenschließt. Und auf andere Weise wird Pyramide genannt die Figur, die von einer dreiseitigen oder vierseitigen oder polygonalen, d. h. überhaupt gradlinigen, Grundfläche aus durch Zusammensetzung von Dreiecken auf einen Punkt hin zusammengezogen wird. Besonders aber wird gleichseitige Pyramide genannt die von vier gleichseitigen und gleichwinkligen Dreiecken umschlossene; diese Figur wird aber auch Tetraeder genannt.

om. V. 17 ἐπιπέδοις] Dasypodius, ἐν ἐπιπέδοις CFV. 18 σημεῖον F. συνεστηκός] V, συνεστηκώς CF. 19 δὲ] e corr. V². 20 ἢ τετραπλεύρου] om. V. 21 εὐθυγράμμου] πολυγάμου F. 24 καί] om. F. Ισογωνίων] Hasenbalg, γωνιῶν CFV (καὶ γωνιῶν del. Hultsch).

### ε'. [Τί ἐστι κύβος;]

Κύβος έστὶ σχῆμα στερεὸν ὑπὸ ς τετραγώνων ίσοπλεύρων καὶ ἰσογωνίων περιεχόμενον καλεῖται δὲ τὸ σχῆμα τοῦτο καὶ έξάεδρον.

### οα'. [Πεοὶ ὀπταέδοου.]

'Οχτάεδοόν έστι σχημα στερεύν ύπὸ όχτὰ τριγώνων Ισοπλεύρων περιεχόμενον.

# οβ'. [Τί ἐστι δωδεκάεδοον;]

Δωδεκάεδρον δέ έστι σχήμα ύπὸ τῆ πενταγωνίων Ισοπλεύρων τε καὶ Ισογωνίων περιεχόμενου. τὸ δὲ 10 πεντάγωνου, ἐξ οὖ γίνεται τὸ δωδεκάεδρου, ἴσου ἐστὶ τριγώνοις τρισὶ παρὰ δύο πλευρῶν.

### ογ'. [Τί ἐστιν εἰχοσάεδοον;]

Εἰχοσάεδοόν ἐστιν σχῆμα στερεὸν ὑπὸ εἴχοσι τριγώνων ἰσοπλεύρων περιεχόμενον.

Είσὶ πέντε ταῦτα μόνον ὑπὸ ἴσων καὶ ὁμοίων περιεχόμενα, ἃ δὴ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ὕστερον ἐπωνομάσθη Πλάτωνος σχήματα.

Τῶν δὲ τεσσάρων τούτων αί πλευραὶ λόγον ἔχουσι πρὸς τὴν σφαῖραν.

Εὐκλείδης μὲν οὖν ἐν τῷ ιγ΄ τῶν Στοιχείων ἀπέδειξε, πῶς τῆ σφαίρα τὰ πέντε ταῦτα σχήματα περι-

In CF ordo est 103, 104, 101, 102, 100; corr. Friedlein; cfr. p. 62, 13 et p. 10, 14 sqq. 2 τετραγώνων] στερεῶν F. 9 σχῆμα στερεὸν ὁπὸ Hultsch. 12 παρὰ] lacuna est; fort, δύο εὐθειῶν ἀπὸ μιᾶς γωνίας ἀγομένων ὁπὸ δύο πλευράς. 14 ἐστιν]

### 100. [Was ist ein Würfel?]

Ein Würfel ist eine von 6 gleichseitigen und gleichwinkligen Quadraten umschlossene körperliche Figur; diese Figur wird aber auch Hexaeder genannt.

### 101. [Vom Oktaeder.]

Ein Oktaeder ist eine von 8 gleichseitigen Dreiecken umschlossene körperliche Figur.

### 102. [Was ist ein Dodekaeder?]

Ein Dodekaeder aber ist eine von 12 gleichseitigen und 10 gleichwinkligen Fünfecken umschlossene Figur. Das Fünfeck aber, wovon das Dodekaeder gebildet wird, ist drei Dreiecken gleich, indem (zwei Geraden von einer Winkelspitze aus unter) je zwei Seiten (gezogen werden).

### 103. [Was ist ein Ikosaeder?]

Ein Ikosaeder ist eine von 20 gleichseitigen Dreiecken umschlossene k\u00f6rperliche Figur.

Es gibt nur diese fünf von gleichen und ähnlichen Figuren umschlossenen Körper, welche bekanntlich später von den Griechen die platonischen Körper benannt wurden.

### 104. [Die 4 (Körper) außer dem Dodekaeder haben ein Verhältnis zur Kugel.]

Die Seiten aber der vier derselben haben ein Verhältnis zur Kugel.

Eukleides hat nun im XIII. Buch der Elemente (13-17)

s bewiesen, wie er diese fünf Körper mit einer Kugel umfaßt;
er nimmt nämlich nur die platonischen an. Archimedes aber

C, έστι F. 17 ΰστερον έπονομάσθη C, έπωνομάσθη ὕστερον F. 19 ρδ΄] om. CF, cfr. p. 10, 18. 23 ιγ΄] deformatum et renouatum C, ε΄ F. 24 τῆ] ἡ Dasypodius. σφαίρα F, σφαίρα C; πῶς σφαίρα περιλαμβάνει πολλὰ σχήματα mg. C².

λαμβάνει μόνα γὰρ τὰ Πλάτωνος οἴεται. 'Αρχιμήδης δὲ τριακαίδεκα ὅλα φησὶν εὐρίσκεσθαι σχήματα δυνάμενα ἐγγραφῆναι τῆ σφαίρα προστιθεὶς ὀκτὰ μετὰ τὰ εἰρημένα πέντε ἀν εἰδέναι καὶ Πλάτωνα τὸ τεσσαρεσκαιδεκάεδρον, εἶναί τε τοῦτο διπλοῦν, τὸ μὲν ἐξ ε ὀκτὰ τριγώνων καὶ τετραγώνων εξ σύνθετον, ἐκ γῆς καὶ ἀέρος, ὅπερ καὶ τῶν ἀρχαίων τινὲς ἤδεσαν, τὸ δὲ ἔτερον πάλιν ἐκ τετραγώνων μὲν ὀκτώ, τριγώνων δὲ Ξ, ὁ καὶ γαλεπώτερον εἶναι δοκεῖ.

Καθόλου δὲ τῶν εὐθυγράμμων στερεῶν σχημάτων 10 ἃ μέν ἐστι πυραμίδες, ἃ δὲ πρίσματα, ἃ δὲ οὕτε πυραμίδες οὕτε πρίσματα. τί μὲν οὖν ἐστι πυραμίς, προείρηται.

### οε'. [Τί δὲ ποίσματα;]

Ποίσματα δέ είσι τὰ ἀπὸ βάσεως εὐθυγοάμμου κατ' 15 εὐθυγοάμμων σύνθεσιν ποὸς χωρίον εὐθύγοαμμον συνάπτοντα.

# ος΄. [Τίνα τῶν σχημάτων οὕτε πυραμίδες οὕτε πρίσματα;]

Οὕτε δὲ πυραμίδες οὕτε πρίσματά εἰσι τὰ ἀπὸ 20 βάσεως εὐθυγράμμου κατ' εὐθυγράμμων σύνθεσιν πρὸς εὐθεῖαν συνάπτοντα.

οζ΄. [Τίνα ἐστὶ παραλληλόγραμμα πρίσματα;]

Τῶν δὲ πρισμάτων παραλληλόπλευρα καλεῖται, ὅσα έξάεδρα ὄντα τὰ ἀπέναντι ἐπίπεδα παράλληλα ἔχει.

<sup>2 3</sup>λα] fort. δλως. 3 προστιθείς] κτλ. error est Heronis; u. Pappus V 34. 7 τινὲς] B, ex parte euan. C, τί έστιν F. ήδεισαν F. 8 δκτώ] κτλ. error est, cfr. Pappus V 34. 10 καθόλου] Dasypodius, καθό CF. 14 φε΄] φδ΄ C. δὲ] comp.

sagt, es gebe im ganzen dreizehn Körper, die in einer Kugel eingeschrieben werden können, indem er außer den genannten fünf noch acht hinzufügt; von diesen habe auch Platon das Tessareskaidekaeder gekannt, dies aber sei ein zweifaches, das eine aus acht Dreiecken und sechs Quadraten zusammengesetzt, aus Erde und Luft, welches auch einige von den Alten gekannt hätten, das andere umgekehrt aus acht Quadraten und sechs Dreiecken, welches schwieriger zu sein scheint.

Im allgemeinen aber sind von den gradlinigen k\u00f6rperlichen Figuren einige Pyramiden, andere Prismen, andere aber weder Pyramiden noch Prismen. Was nun eine Pyramide ist, ist vorher gesagt.

### 105. [Was sind Prismen?]

Prismen aber sind solche, die von einer gradlinigen Grundfläche aus durch Zusammensetzung gradliniger Figuren an eine gradlinige Fläche stoßen.

# 106. [Welche unter den Figuren sind weder Pyramiden noch Prismen?]

Weder Pyramiden noch Prismen aber sind solche, die von einer gradlinigen Grundfläche aus durch Zusammensetzung gradliniger Figuren an eine Gerade stoßen.

# 107. [Welche sind parallellinige Prismen?]

Von den Prismen aber werden parallelseitig genannt solche, die Hexaeder sind und die gegenüberstehenden Ebenen parallel haben.

C, έστι F. 15 είσι] C, έστι F. εύθυγράμμου κατ'] Hasenbalg, om. CF. 18 ρς'] ρε' C, et sic deinceps. 21 εύθυγράμμων] Hasenbalg, εύθύγραμμον CF. 23 τίνα—πρίσματα] τῶν δὲ παραλληλογράμμων πρισμάτων F. 25 ἐξάεδρα] F, ἔξαδρα C. ὅντα] καλεῖται F, sed corr. παράλληλα] F, παραλλήλας C.

### οη'. [Τίνα τὰ παραλληλεπίπεδα;]

Παράλληλα δε επίπεδά είσιν, ὅσα εκβαλλόμενα οὐ συμπίπτει ἀλλήλοις, ἢ εν οἶς ἴσων τριγώνων τινῶν γραφέντων έκάστη πλευρὰ παράλληλός έστιν.

# οθ'. [Τίς ή ἐν στερεῷ κάθετος;]

Κάθετος δὲ ἐν στερεῷ λέγεται ἡ ἀπὸ μετεώρου σημείου πρὸς ἐπίπεδον ἠγμένη, ἥτις πάσαις ταῖς ἁπτομέναις αὐτῆς ἐν τῷ ἐπιπέδῷ πρὸς ὀρθάς ἐστιν.

# οι'. [Τίνα τὰ παραλληλόπλευρα ὀρθογώνια πρίσματα, τίνα δὲ οὐχ ὀρθογώνια;]

Τῶν δὲ παραλληλοπλεύρων πρισμάτων ἃ μέν είσιν δρθογώνια, ἃ δὲ οὐκ δρθογώνια. δρθογώνια μὲν οὖν είσιν, ὅσα ἐκάστην τῶν γωνιῶν ὑπὸ τριῶν ὀρθῶν γωνιῶν περιεχομένην ἔχει εὐθυγράμμων, οὐκ ὀρθογώνια δὲ τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα.

# οια'. [Τί ἐστι κύβος;]

Κύβος δέ έστι τῶν παραλληλοπλεύρων ὀρθογωνίων, ὅ προείρηται σχῆμα.

### *οιβ'*. [Τί ἐστι δοκός;]

Δοχὸς δέ ἐστιν, ὅ τὸ μῆχος μεῖζον ἔχει τοῦ τε 20 πλάτους καὶ τοῦ πάχους, ἔστι δὲ ὅτε τὸ πλάτος καὶ τὸ πάχος ἴσα. πάχος δὲ καὶ βάθος καὶ ὕψος τὸ αὐτὸ λεγέσθω.

<sup>2</sup> παραλληλεπίπεδα δὲ F. 3 οἰς ἴσων] Dasypodius, ἐνοίζων C; εὐνοίζων F, mg.: 9 παραλληλόγραμμα F.

#### 108. [Welche sind die Parallelepipeden?]

Parallele Ebenen aber sind solche, die verlängert unter sich nicht zusammenfallen, oder wo, wenn in ihnen irgendwelche gleichen Dreiecke gezeichnet werden, sämtliche Seiten 5 derselben (paarweise) parallel sind.

### 109. [Was ist eine Senkrechte im Raume?]

Senkrecht aber im Raume wird eine solche genannt, die auf eine Ebene von einem höher liegenden Punkte gezogen wird, welche mit allen Geraden, die in der Ebene mit ihr 10 zusammenstoßen, rechte Winkel bildet.

#### 110. [Welche sind die parallelseitigen rechtwinkligen Prismen, und welche nicht rechtwinklige?]

Von den parallelseitigen Prismen aber sind einige rechtwinklig, andere nicht rechtwinklig. Rechtwinklig sind nun 15 solche, die jeden ihrer Winkel von drei rechten gradlinigen Winkeln umschlossen haben, nicht rechtwinklig aber solche, die sich nicht so verhalten.

# 111. [Was ist ein Würfel?]

Ein Würfel aber ist unter den parallelseitigen recht-20 winkligen die Figur, die oben definiert wurde (100).

### 112. [Was ist ein Balken?]

Ein Balken aber ist ein solches (parallelseitiges rechtwinkliges Prisma), das die Länge größer hat als die Breite und Dicke, Breite aber und Dicke zuweilen gleich. Die Be-<sup>25</sup> nennungen Dicke, Tiefe und Höhe sollen dasselbe bedeuten.

<sup>13</sup> έκάστην] Dasypodius, έκάστη CF. γωνιῶν] Friedlein, δοθογωνίων CF. δοθῶν] Hasenbalg, om. CF. 14 περιεχομένην] Dasypodius, περιεχομένη CF. εὐθυγράμμων] Friedlein, γραμμήν CF. 20 μεῖζον] F, μείζων C.

# ριγ'. [Τί έστι πλινθίς;]

Πλινθίς δέ έστι τὸ έχον τὸ μῆχος ἔλαττον τοῦ τε πλάτους καὶ βάθους, ἔστι δ' ὅτε ταῦτα ἀλλήλοις ἴσα.

# οιδ'. [Τί έστι σφηνίσκος;]

Σφηνίσκος δέ έστι τὸ ἔχον ἄνισα ὰλλήλοις τό τε 5 μῆχος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος. τινὲς δὲ καὶ βωμίσκον καλοῦσι τὸ τοιοῦτον σχῆμα.

# ριε'. [Τίνων καὶ πόσαι ἐν τοῖς σχήμασιν ἐπαφαί;]

- Έφάπτεται δὲ γραμμή μὲν γραμμῆς καὶ ἐπιφανείας καὶ στερεοῦ κατὰ στιγμὴν καὶ κατὰ γραμμήν. στιγμὴ 10 δὲ στιγμῆς ἁψαμένη μία γίνεται. γραμμὴ δὲ γραμμῆς ἀψαμένη ὅλη ὅλης ὁμοίως μία γίνεται. εὐθεῖα δὲ κύ-κλου ἐφάπτεσθαι λέγεται, ῆτις ἀπτομένη τοῦ κύκλου καὶ ἐκβαλλομένη ἐπὶ μηδέτερα τὰ μέρη τέμνει τὸν κύ-κλου. κύκλοι δὲ ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων λέγονται, οἵτινες 15 ἀπτόμενοι ἀλλήλων οὐ τέμνουσιν ἀλλήλους.
- 2 Εὐθεῖα δὲ πρὸς ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν, ὅταν πρὸς πάσας τὰς ἁπτομένας αὐτῆς ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ ὀρθὰς ποιῆ τὰς γωνίας.
- 3 Ἐπίπεδον δὲ πρὸς ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστιν, ὅταν αί 20 τῆ κοινῆ αὐτῶν τομῆ πρὸς ὀρθὰς ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων ἀγόμεναι εὐθεῖαι καὶ τῷ λοιπῷ πρὸς ὀρθὰς ὧσιν.
- Έπίπεδα δὲ παράλληλά εἰσι τὰ ἀσύμπτωτα.

οις'. [Πεοὶ ἴσων καὶ δμοίων σχημάτων.] Διαφέρει μὲν καὶ ἐν στερεοῖς καὶ ἐν ἐπιπέδοις, ἤδη 25

<sup>3</sup> καὶ] καὶ τοῦ Β. 8 τίνων] C, τίνες F. 13 ἀπτομένη] F, ἀπτομένου C. 18 αὐτῆς ἐν τῷ αὐτῷ] ἐνώσεις αὐτῆς F, mg.  $\because$  19 ποιῷ] Hultsch, ποιεὶ CF. 20 ὀρθόν ἐστιν, ὅταν

### 113. [Was ist eine Plinthis?]

Plinthis aber ist ein solches, das die Länge kleiner hat als die Breite und Tiefe, diese aber zuweilen unter sich gleich.

#### 114. [Was ist ein Spheniskos?]

Spheniskos aber ist ein solches, das Länge, Breite und Tiefe unter sich ungleich hat. Einige nennen diese Figur auch Altarchen.

### 115. [Zwischen welchen und wieviele Berührungen gibt es bei den Figuren?]

Eine Linie berührt eine Linie, eine Fläche und einen 1
Körper in einem Punkt und einer Linie. Ein Punkt aber,
der einen Punkt rührt, wird eins damit. Und eine Linie, die
ganz eine ganze Linie rührt, wird ebenfalls eins damit. Von
15 einer Geraden aber wird gesagt, daß sie einen Kreis berührt,
wenn sie den Kreis rührt und verlängert auf keiner Seite
den Kreis schneidet. Von Kreisen aber wird gesagt, daß sie
einander berühren, wenn sie sich rühren, ohne sich zu
schneiden.

Senkrecht aber auf eine Ebene ist eine Gerade, wenn 2 sie mit allen Geraden, die sie in derselben Ebene rühren, rechte Winkel bildet.

Eine Ebene aber ist senkrecht auf eine Ebene, wenn 3 die Geraden, die in einer der Ebenen auf die gemeinsame 25 Schnittlinie senkrecht gezogen werden, auch auf die andere senkrecht sind.

Parallele Ebenen aber sind die nicht zusammenfallenden. 4

### 116. [Von gleichen und ähnlichen Figuren.]

Sowohl bei Körpern als bei Ebenen und auch schon bei

αί] om. CF. 21 ἐν ἐνὶ] om. CF. 22 λοιπῷ] om. CF; omnia corr. Dasypodius ex Eucl. XI def. 4. πρὸς ὁρθὰς ὡσι fol. 75°, cuius pars uacat propter uitium chartae (duas notulas add. m. 2), fol. 76° inc. πρὸς ὀρθὰς ὡσιν (in mg. sup. περὶ ἴσων καὶ ὁμοίων σχημάτων) C; πρὸς ὀρθάς seq. spatio 6 uersuum, deinde πρὸς ὀρθὰς κτὶ. F, mg. λείπει m. 2. 25 διαφέρει] F, διαφορεί C.

δε και εν γραμμαϊς, όμοιότης και ισότης. ούτω γούν και εν τῷ ς' τῶν Εὐκλειδου δύο δοθέντων εὐθυγράμμων ῷ μεν ὅμοιον, ῷ δὲ ἴσον συστήσασθαι πρόκειται. κάκεῖ μέσην ἀνάλογον εὐρόντες διὰ ταύτης κατασκευάζομεν τὸ προβληθέν, ἐπὶ δὲ τῶν στερεῶν διὰ δύο μεσοτήτων.

### οιζ΄. [Πεοί ἴσων γραμμῶν.]

Νυνὶ δὲ καθόλου λέγομεν περὶ μὲν ἴσων, ὅτι ἴσαι γραμμαί είσι καὶ ἐπιφάνειαι καὶ στερεά, ὅσα ἀρμόττει όλα όλοις η κατά μέρος η κατά σχηματισμόν. λέγεται 10 δὲ ἴσον καὶ τὸ ἰσοπερίμετρον τῆ περιοχή καὶ τὸ ἴσον ταῖς γραμμαῖς ὥστε καὶ τῷ ἐμβαδῷ καὶ τὸ μόνον ἐμβαδφ. ἴσαι δὲ γωνίαι είσὶν αὶ ἐφαρμόζουσαι ὅλαι őλαις ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἢ ἐν τοῖς στερεοῖς κατὰ τὴν αὐτὴν συναγωγὴν ἢ κατὰ μέρος ἢ κατὰ σχηματισμόν. 15 ἴσοι δὲ χύχλοι εἰσίν, ὧν αἱ διάμετροι ἴσαι ἀλλήλαις είσιν από γαρ των αύτων διαμέτρων ούχ έστιν έτερον καὶ έτερον κύκλον έπινοῆσαι, δοθείσης δὲ τῆς διαμέτρου δέδοται καὶ ὁ κύκλος τῷ μεγέθει. ἴσον δὲ ἀπέγειν τὰς εὐθείας λέγεται τοῦ κέντρου, ὅταν αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου 20 έπ' αὐτὰς χάθετοι ἀγόμεναι ἴσαι ὧσιν, μεῖζον δέ, ἐφ' ην η μείζων κάθετος πίπτει. ἴσα δε στερεά σχήματά είσι τὰ ὑπὸ ἴσων ἐπιπέδων περιεχόμενα καὶ δμοίως κειμένων ἴσων τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος.

οιη΄. [Πεοὶ ἴσων καὶ ἀντιπεπονθότων σχημάτων.] 2 "Ομοιά εἰσι σχήματα εὐθύγραμμα τὰ ἔχοντα κατὰ

<sup>2 5&#</sup>x27;] 15' CF, corr. Dasypodius. 4 μέσην] Hasenbalg, μέσον CF, μεσότητα Hultsch. 5 έπι] Dasypodius, έστι CF. 9 γραμμαί] F, γραφαί C. 11 ποσαχῶς ἴσον mg. C². 12 ὥστε] fort. τε. τὸ] C, τῷ F, Dasypodius. μόνον ἐμβαδῷ] μονοεμβαδῷ CF, μόνῷ ἐμβαδῷ Ďasypodius, μόνῷ τῷ ἐμβαδῷ Friedlein. 16 κύ-

Linien sind Ähnlichkeit und Gleichheit verschieden. So wird auch im VI. Buche des Eukleides (25) die Aufgabe gestellt, wenn zwei gradlinige Figuren gegeben sind, eine zu konstruieren, die der einen ähnlich, der anderen gleich ist. Und 5 dort lösen wir die Aufgabe, indem wir eine mittlere Proportionale finden, bei den Körpern aber durch zwei Zwischenglieder.

117. [Von gleichen Linien.]

Jetzt aber sagen wir im allgemeinen von gleichen 10 Größen, daß Linien, Flächen und Körper gleich sind, wenn sie sich ganz decken entweder Stück für Stück oder der Gestaltung nach. Gleich wird aber auch genannt sowohl das dem Umfang nach in bezug auf den Umkreis gleiche als das in bezug auf die Linien gleiche bei ebenfalls glei-15 chem Flächeninhalt und das nur in bezug auf Flächeninhalt gleiche. Gleiche Winkel aber sind die sich ganz deckenden in den Ebenen oder den Körpern bei derselben Zusammenziehung entweder Stück für Stück oder der Gestaltung nach. Gleiche Kreise aber sind solche, deren Durchmesser 20 unter sich gleich sind; denn auf denselben Durchmessern ist es nicht möglich, sich verschiedene Kreise vorzustellen, und wenn der Durchmesser gegeben ist, ist auch der Kreis der Größe nach gegeben. Gleich weit entfernt aber vom Mittelpunkt werden die Geraden genannt, wenn die vom Mittel-25 punkt auf sie gezogenen Senkrechten gleich sind, weiter entfernt aber diejenigen, auf welche die größere Senkrechte fällt Gleiche körperliche Figuren aber sind die von gleichen und ähnlich gelegenen Ebenen umschlossenen, an Zahl und Größe gleich.

20 118. [Von gleichen und umgekehrt proportionalen Figuren.]

Ähnliche gradlinige Figuren sind solche, die die Winkel

\*\*\*nlois Dasypodius, \*\*πόροι CF. ἀλλήλαις] supra scr. οις F, ἀλλή
λοις C. 20 ὅταν] Dasypodius, ὅτε CF. αί] Schmidt, om. CF.

21 ὧσιν] C, ὧσι F. μετζον] Dasypodius, μείζων CF. 24 ἴσων]

Dasypodius, ἴσον CF. τῷ πλήθει καὶ τῷ μεγέθει F. 25 ἴσων]

debuit ὁμοίων (Hultsch), sed u. p. 12, 6. ἀντιπεπονθότων] F, ἀντιπεποθότων C. 26 ὅμοιά] fort. ὅμοια δέ; cfr. lin. 8 περὶ μέν.

μίαν τὰς γωνίας ἴσας. καὶ ἄλλως ὅσα τάς τε γωνίας κας ἔχει κατὰ μίαν καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας ἴσας ἔχει κατὰ μίαν καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας κλευρὰς ἀνάλογον. ἀντιπεπονθότα δὲ σχήματά εἰσιν, ἐν οἶς ἐν ἐκατέρφ τῶν σχημάτων ἡγούμενοί τε καὶ ἐπόμενοι λόγοι εἰσίν. ὅμοια τμήματα κύκλων εἰσὶ τὰ ε δεχόμενα γωνίας ἴσας, ἢ ἐν οἶς αὶ γωνίαι ἴσαι εἰσί παραπλησίως δὲ καὶ τμήματα σφαιρῶν. ὅμοια στερεὰ σχήματά εἰσι τὰ ὑπὸ ὁμοίων ἐπιπέδων περιεχόμενα καὶ ὁμοίως κειμένων. πᾶς δὲ κύκλος παντὶ κύκλφ ὅμοιός ἐστι τῷ εἶδει μία γὰρ ἡ γένεσις τοῦ κύκλου καὶ ἕν 10 τὸ εἶδος. τῶν δὲ τμημάτων οὐκ ἔστιν ἡ αὐτὴ ὁμοιότης, ἀλλ' ὅσα μὲν ἔχει τὴν ὁμοίαν κλίσιν, τουτέστι τὰς ἐν αὐτοῖς γωνίας ἀλλήλαις ἴσας, ταῦτα καλεῖται ὅμοια, οὐχ ὅμοια δὲ τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα. παραπλησίως δὲ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιπέδων τε καὶ στερεῶν σχημάτων. 15

# οιθ'. [Περί τοῦ ἐν μεγέθεσιν ἀπείρου.]

Μέγεθός έστι τὸ αὐξανόμενον καὶ τεμνόμενον εἰς ἄπειρον εἴδη δὲ αὐτοῦ γ, γραμμή, ἐπιφάνεια, στερεόν. ἄπειρον δέ ἐστι μέγεθος, οὖ μεῖζον οὐθὲν νοεῖται καθ' ὑπόστασιν ἡλικηνδήποτε, ὥστε μηδὲν εἶναι αὐτοῦ πέρας. 20

### οχ'. [Περί τοῦ ἐν μεγέθεσι μέρους.]

Μέρος έστι μέγεθος μεγέθους τὸ ἔλαττον τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρῆται τὸ μεῖζον εἰς ἴσα. εἴρηται δὲ τὸ μέρος νῦν οὕτε ὡς κόσμου μέρος ἡ γῆ οὕτε ὡς ἀνθρώπου κεφαλή, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὡς τῆς πρὸς ὀρθὰς 25

<sup>5</sup> πύπλων] Dasypodius, πύπλοι CF, πύπλοι mg. C<sup>2</sup>. 7 δμοια] Dasypodius, δμοίως CF. 9 δμοιός] F, δμοίως C. 12 πλησιν F. 14 παραπλησίως] Dasypodius, παραπλήσια CF. 16 ριθ΄] ριζ΄ C. 17 αὐξανόμενον] F, αὐξενόμενον C. 18 γ̄] γίνεται F. 20 ὑλικὴν δήποτε F. 21 ρκ΄] ριη΄ C. 22 μέ-

Stück für Stück gleich haben. Und auf andere Weise: solche, die sowohl die Winkel Stück für Stück gleich haben, als auch die die gleichen Winkel einschließenden Seiten Umgekehrt proportionale Figuren aber sind proportional. 5 solche, wobei in beiden Figuren Vorder- und Hinterglieder der Proportion da sind. Ahnliche Kreisabschnitte sind solche, die gleiche Winkel fassen, oder in welchen die Winkel gleich sind; und entsprechend auch die Kugelabschnitte. Ahnliche körperliche Figuren sind solche, die von ähnlichen 10 und ähnlich gelegenen ebenen umschlossen werden. Und ein jeder Kreis ist jedem Kreise ähnlich der Form nach; denn die Entstehung des Kreises ist eine und die Form eine. Bei den Kreisabschnitten aber gibt es nicht dieselbe Ahnlichkeit, sondern solche, die eine ähnliche Neigung haben, d. h. die 15 in ihnen befindlichen Winkel gleich, werden ähnlich genannt, nicht ähnlich aber solche, die sich nicht so verhalten. Und entsprechend verhält es sich auch mit den anderen Figuren, ebenen wie körperlichen.

### [Vom Unendlichen in den Größen.]

Eine Größe ist, was ins Unendliche vergrößert und geteilt werden kann; ihre Arten sind Linie, Fläche, Körper. Eine unendliche Größe aber ist eine solche, daß eine größere nicht gedacht werden kann, welche Ausdehnung sie auch habe, so daß sie keine Grenze hat.

### 120. [Vom Teil in den Größen.]

25

Ein Teil ist eine kleinere Größe von einer größeren, wenn die größere (von ihr) zu gleichen Strecken gemessen wird. Das Wort Teil aber wird hier weder in dem Sinne gebraucht, worin die Erde ein Teil des Kosmos ist, noch

γεθος] Dasypodius, cfr. Eucl. V def. 1; om. CF. 23 καταμετρήται] F<sup>2</sup>, καταμετρεῖται CF, καταμετρή Hultsch cum Euclide, sed cfr. Eucl. V def. 2. εἰς ἴσα] scripsi, ἴσα CF, om. Dasypodius, ἰσάκις Hultsch. 25 ὡς τῆς] Dasypodius, ὡς τῆ C; om. F, ὡς τῆ mg.; fort. ὡς εὐθείας.

τῆ διαμέτρω τοῦ κύκλου ἀπ' ἄκρας ἀγομένης λέγομεν μέρος είναι την έκτος του ήμικυκλίου λαμβανομένην γωνίαν τῆς ὑπὸ τῆς πρὸς ὀρθάς ἀδύνατον γάρ ἐστιν ύπὸ ταύτης τῆς γωνίας, ἥτις κερατοειδής καλείται, καταμετοηθήναι την όρθην, πάσης γωνίας εύθυγράμμου 🤉 έλάττονος ούσης τῆς περατοειδοῦς, μᾶλλον οὖν τὸ ἐν μεγέθεσι μέρος έπὶ τῶν ὁμοιογενῶν ληψόμεθα καὶ ούτως έρουμεν τὸ έν μεγέθεσι μέρος, ώς τὴν τοῦ τρίτου δρθής γωνίαν λέγομεν της δρθης μέρος είναι. τὸ γὰρ σοφισμάτιον ἐχεῖνο παραλειπτέον τὸ λεγόμενον, 10 ότι εί τὸ μέρος έστὶ τὸ καταμετροῦν, καὶ τὸ καταμετρούν έστι μέρος, καταμετρείται δε το στερεον ύπο ποδιαίας εὐθείας, μέρος ἄρα ἡ ποδιαία εὐθεῖα τοῦ στερεού, ὅπερ ἄτοπον. ποδιαία εὐθεῖα τὸ μῆχος καταμετρεί του στερεού και τὸ βάθος και τὸ πλάτος, απερ 15 είσιν όμογενη αὐτη τη εὐθεία, οὐ μὴν τὸ στερεόν.

# ρκα'. [Περὶ πολλαπλασίου.]

Πολλαπλάσιόν έστι τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάττονος, ὅταν καταμετρῆται ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος.

# οκβ΄. [Πεοὶ τῆς κατὰ μεγέθη ἀναλογίας.]

20

Τί μέρος μὲν οὖν ἐστι καὶ λόγος, καὶ τίνα ὁμογενῆ ἄμα καὶ τί ἀναλογία, εἴρηται μὲν ἀκριβέστερον ἐν τοῖς πρὸ τῆς ἀριθμητικῆς στοιχειώσεως, νυνὶ δὲ λέγομεν, ὅτι, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοιογενῶν ἡ ἀνα-

<sup>1</sup> τῆ διαμέτοω] Dasypodius, ἡ διάμετοος CF. 2 ἐκτὸς] Dasypodius, ἐντός CF. 3 τῆς (pr.)] Hasenbalg, om. CF. 9 ὀοδήν F. 10 παραλειπτέον] Hasenbalg, παραληπτέον CF. 14 ποδιαία] fort. ποδιαία γάρ. τὸ μῆκος] Dasypodius, τίς μήκους C, τίς μῆκος F. 16 ὁμογενῆ] Hultsch praeeunte Hasen-

worin der Kopf ein Teil des Menschen, ebenso wenig aber in dem, worin wir, wenn eine Senkrechte zum Durchmesser des Kreises im Endpunkte gezogen wird, sagen, daß der außerhalb des Halbkreises genommene Winkel ein Teil ist 5 des von der Senkrechten gebildeten; denn es ist unmöglich, daß der rechte Winkel ohne Rest gemessen werde von diesem Winkel, welcher hornförmig genannt wird, weil der hornförmige kleiner ist, als jeder gradlinige Winkel. Wir werden also eher den Teil in den Größen an den gleich-10 artigen nehmen und die Benennung Teil in den Größen so gebrauchen, wie wir den Winkel, der ein Drittel eines rechten beträgt, Teil des rechten nennen. Denn den bekannten sophistischen Schluß darf man beiseite lassen, der da lautet: wenn Teil das ist, was mißt, so ist auch das, was mißt, 15 Teil; es wird aber der Körper von der einen Fuß langen Geraden gemessen; also ist die einen Fuß lange Gerade ein Teil des Körpers; was absurd ist. Die einen Fuß lange Gerade mißt nämlich zwar die Länge, Tiefe und Breite des Körpers, welche mit der Geraden selbst gleichartig sind, 20 keineswegs aber den Körper.

# 121. [Vom Vielfachen.]

Vielfach ist das größere des kleineren, wenn es vom kleineren gemessen wird.

### [Von der Proportionalität an den Größen.]

Was nun Teil ist und Verhältnis, und zugleich, was gleichartige Größen und was Proportionalität ist, ist in der Einleitung zur elementaren Arithmetik genauer gesagt; hier sagen wir nur, daß der Begriff Proportionalität, wie über-

balgio, όμογενεῖ C, μονογενῆ F. 17 εκα΄] ειθ΄ C. 19 καταμετεῆται] F, καταμετεεῖται C. 20 εκ΄ C. μεγέθη] μεγέ C, cfr. p. 12, 10; μέγεθος F. 22 τί] F, τῆ C. 23 τῆς ἀριθμητικῆς] F (τῆς corr. mg. ex τοῖς), τοῖς ἀριθμητικοῖς C.

λογία έφαρμόζει, ούτω καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς μεγέθεσιν δμοιογενῶν.

οχγ'. [Τίνα λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ μεγέθη;]

Λόγον ἔγειν πρὸς ἄλληλα τὰ μεγέθη λέγεται, ἃ δύνανται πολυπλασιαζόμενα άλλήλων ὑπερέχειν. πρὸς κ δὲ τοὺς ἀντιθέντας τῷ ὅρῷ τούτῷ καὶ λέγοντας, ὅτι μόνα λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα, ἃ δύνανται πολυπλασιαζόμενα άλλήλων ύπερέχειν, ούδὲν δὲ οὕτως όμογενες ώς σημείον σημείω, δήλον άρα, ὅτι πολυπλασιαζόμενον τὸ σημεῖον ὑπερέξει τοῦ σημείου, πρὸς δὲ 10 τούτους φητέον, ὅτι τὸν κατὰ μεγέθη προσπολυπλασιασμόν ούκ έπιδέχεται σημεῖον. δ γὰρ ἀτευκτεῖ μεγέθους, τοῦτο άτευκτεῖ καὶ τοῦ κατὰ μέγεθος πολυπλασιασθήναι, μόνως δὲ ἐπιδέξεται πολυπλασιασμὸν κατ' άριθμόν· ούτως έπειδή τῆ εὐθεία ἄπειρά εἰσι 15 σημεῖα, τὰ τοσάδε τοσῶνδέ ἐστι πολυπλάσια. ὅλως τε ώς περί μεγέθους διαλέγονται τοῦ σημείου ἔγοντός τινα διάστασιν, τοῦ Στοιχειωτοῦ ἄντικρυς τὸ μὲν σημεΐον άμερες δρισαμένου, λόγον δε έχειν προς άλληλα τὰ μεγέθη εἰπόντος.

# οχδ΄. [Τίνα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη ἐστίν;]

Έν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγονται ποῶτον πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ὅταν τὰ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τρίτου ἰσάκις πολυπλάσια τῶν τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ἄλλων, ὧν ἔτυχεν, ἰσάκις πολυ- 25

<sup>3</sup> εκα΄ C. μέγεθη] corr. ex μεγέθει F. 4 ἔχειν] Dasypodius, ἔχει CF. 6 ἀντιθέντας] F, ἀντιθέτας C. 7 λόγον μόνα F, λόγον μὲν Hultsch. δύναται F. 9 ἄςα] Friedlein praecunte Dasypodio, γὰς CF. 10 δὲ] fort. δὴ. 11 μεγέθη] corr.

haupt bei gleichartigen Dingen, so auch bei den unter den Größen gleichartigen verwendbar ist.

### 123. [Welches Verhältnis haben die Größen zueinander?]

Daß sie ein Verhältnis zueinander haben, wird von sol-5 chen Größen gesagt, die vervielfacht einander übertreffen können. Denen aber, die dieser Definition widersprechen und so sagen: was ein Verhältnis unter sich hat, sind lauter Dinge, die vervielfacht einander übertreffen können; nichts ist aber so gleichartig als ein Punkt dem Punkte; also ist 10 es klar, daß der Punkt vervielfacht den Punkt übertreffen wird — diesen also muß man erwidern, daß ein Punkt die Zunahme an Größe durch Vervielfachung nicht zuläßt; denn was der Größe nicht teilhaft ist, das ist der Vervielfachung an Größe auch nicht teilhaft, sondern wird allein die Ver-15 vielfachung an Zahl zulassen; so sind, da die Gerade unendlich viel Punkte hat, so und so viel Punkte ein Vielfaches von so und so viel. Und überhaupt reden sie von dem Punkte als von einer Größe, die eine gewisse Ausdehnung hat, obgleich Euklid in den Elementen (I def. 1) ge-20 radezu den Punkt als unteilbar definiert hat und gesagt (V def. 4), daß ein Verhältnis unter sich haben die Größen.

# 124. [Welche sind die Größen, die in demselben Verhältnis stehen?]

In demselben Verhältnis stehend heißen Größen, die 1 <sup>25</sup> erste zur zweiten und die dritte zur vierten, wenn die gleichen Vielfachen der ersten und der dritten gleichzeitig entweder größer, gleich oder kleiner sind als beliebige andere

ex μεγεθει F, μεγέθει C; μέγεθος Dasypodius probabiliter. πολλαπλασιασμόν Dasypodius. 12 δ] Dasypodius, οὐ CF. 14 μόνως] Dasypodius, μόνος CF. 15 κατ'] Dasypodius, καλ CF. τῆ] ἐν τῆ Dasypodius. 21 ρκβ΄ C. ἐν] CF, τὰ ἐν Hultsch. μεγέθη F, μεγέθει C. ἐστί F. 24 ἰσάκις] Dasypodius, ἰσάκις ἢ CF. πολλαπλάσια F. 25 ἔτυχεν] F, ἔτυχε C.

πλασίων ἢ ᾶμα ὑπερέχη ἢ ᾶμα ἴσα ἦ ἢ ᾶμα ἐλλείπη ληφθέντα κατάλληλα.

2 Τὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα ἀνάλογον καλείσθω.

# οχε΄. [Διάφοροι μεγεθῶν ἀναλογίαι.]

Όταν δὲ τρία μεγέθη ἀνάλογον ἦ, τὸ α΄ πρὸς τὸ 10 τρίτον διπλασίονα λόγον έχειν λέγεται ή πρός τὸ β΄. φησί γοῦν Ἐρατοσθένης, ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαστημάτων ἴσων καὶ κατ' εὐθεῖαν κειμένων τὰ διαστήματα διπλασιάζεται, ούτως έπὶ τῶν λόγων ώσανεὶ κατ' εὐθεῖαν κειμένων τὸ α΄ πρὸς τὸ γ΄ διπλάσιον λόγον ἔχει 15 ἢ πρὸς τὸ δεύτερον. τὰ γὰρ δ τῶν ς ἀφέστηχεν ἡμιόλια, χαὶ τὰ 5 τῶν δ τὰ αὐτὰ ἡμιόλια τὰ ἄρα θ τῶν τεσσάρων ἀφέστηχεν δυσίν ήμιολίοις. καί γάρ αί ύπεροχαὶ αί δύο τῆ μιᾶ είσιν αύταί, οἶον ώς ἐπὶ τῶν  $\overline{\vartheta}$  καὶ τῶν  $\overline{\varsigma}$  καὶ τῶν  $\overline{\delta}$ . ὑπερέχει γὰρ δ  $\overline{\vartheta}$  τῶν  $\overline{\varsigma}$  τοῖς 20 τρισίν, ὑπερέχει δὲ καὶ ὁ  $\bar{\varsigma}$  τῶν  $\bar{\delta}$  τοῖς δυσίν, τὰ δὲ τρία καὶ τὰ  $\overline{\beta}$  συντεθέντα ποιεῖ τὸν πέντε,  $\delta c$  έστι τοῦ θ καὶ δ ὑπεροχή. ὥσπερ δὲ ἀπὸ τῶν μειζόνων έπὶ τοὺς έλάττονας αἱ ὑπεροχαὶ ποιοῦσι διπλασίους λόγους καὶ τριπλασίους, ούτως ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων αί 26 έλλείψεις.

2 "Όταν δὲ τῶν ἰσάχις πολλαπλασίων τὸ μὲν τοῦ

<sup>1</sup> ὑπερέχη] Hasenbalg, ὑπερέχει CF. ἢ ἄμα ἴσα ἢ] add. Dasypodius (sed post ἐλλείπη; transposuit Friedlein), cfr. Eucl. V def. 5; om. CF. ἐλλείπη] Hasenbalg, ἐλείπει C, ἐλλείπει F. 2 κατ' ἄλλα F. 3 καλείσθω] καθήσθω F. 4 ἐν] οὐ F.

Vielfache der zweiten und vierten, wenn sie der Reihe nach genommen werden.

Größen aber, die dasselbe Verhältnis haben, sollen proportional heißen.

Eine Proportion aber ist innerhalb wenigstens drei Grenzen eingeschlossen, indem hier als Grenzen entweder die Größen oder die ihnen beigefügten Zahlen genommen werden; wie nämlich der Umkreis Grenze des Kreises ist und die Seiten die des Dreiecks, so sind Grenzen des Ver-10 hältnisses 9:6 dieselben Zahlen.

### 125. [Verschiedene Verhältnisse der Größen.]

Wenn aber drei Größen proportional sind, sagt man, daß die erste zur dritten das doppelte Verhältnis hat als zur zweiten. So sagt Eratosthenes, daß, wie bei gleichen und in einer Geraden gelegenen Abständen, die Abstände verdoppelt werden, so hat bei den Verhältnissen, die gleichsam in einer Geraden liegen, das erste zum dritten ein doppeltes Verhältnis als zum zweiten. Denn der Abstand zwischen 9 und 6 ist  $\frac{3}{2}$ , zwischen 6 und 4 ebenso  $\frac{3}{2}$ ; also der Abstand zwischen 9 und 4  $\frac{3}{2} \times \frac{3}{2}$ . Auch die zwei Überschüsse sind nämlich dem einen gleich, wie z. B. bei 9, 6 und 4; denn  $9 \div 6 = 3$  und  $6 \div 4 = 2$  und  $3 + 2 = 5 = 9 \div 4$ . Wie aber von den größeren aus zu den kleineren die Überschüsse doppelte und dreifache Verhältnisse bilden, so von den kleineren aus die Defizite.

Wenn aber von den gleichen Vielfachen das Vielfache

<sup>5</sup> η] Γ, ητοι С. 6 έν τοῖς ἀριθμοῖς Ε. 7 περιφέρεια] έπιφάνεια F. τοιγώνου F. τοῦ τοῦ] Friedlein, τοῦ CF. Friedlein, λόγον CF. 9 ρκγ' C. διάφοροι] scripsi, cfr. p. 12, 13; διαφόρων CF. 11 διπλασίονα λόγον Dasypodius, διπλάσιον άλογον C, διπλάσιον άνάλογον F. 16 3 Dasypodius, τῶν & CF. 18 δυσίν] έν δυσίν Ε. 19 αύταί] Dasypodius, αθται C, αθται F. 20 των (tert.)] F, τόν C, του Da-21 τῶν] τοῦ Ε. 22 συντεθέντα] Hasenbalg, συντιθέντα CF. 23 τοῦ] Hasenbalg, τῆς CF, : adpos. F. 27 Ellelweig] B, Ellerwig C, Elelweig F.

πρώτου πολλαπλάσιον ὑπερέχῃ τοῦ τοῦ δευτέρου πολυπλασίου, τὸ δὲ τοῦ τρίτου πολλαπλάσιον μὴ ὑπερέχῃ τοῦ τοῦ δ΄ πολλαπλασίου, τότε τὸ πρώτον πρὸς τὸ δεύτερον μείζονα λόγον ἔχειν λέγεται ἢ τὸ γ΄ πρὸς τὸ δ΄. ἐν δὲ ταύτῃ τἢ ὑπογραφἢ τοῦ ὅρου βεβού- 5 ληται ὁ Εὐκλείδης εἰς ὑπόνοιαν ἡμᾶς ἀγαγεῖν καὶ παραστῆσαι, ἐν τίσιν εὑρίσκεσθαι δεῖ μείζονα λόγον λόγου καὶ ἐπεὶ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ κεχαρακτηρίσθαι ἀπὸ τῶν ἰσάκις πολυπλασίων ἤτοι ἅμα ὑπερεχόντων ἢ ἅμα ἴσων ὄντων ἢ ἅμα ἐλλειπόντων, τὰ ἐν μείζονι 10 λόγῳ ὄντα ἐκεῖνα ἔχειν τὴν ὑπεροχήν. ὅπως δὲ γίνεται ὑπεροχή, αὐτὸς ἐν τῷ ε΄ τῆς καθόλου λόγων στοιχειώσεως ἐν τῷ θεωρήματι τῶν ἀνίσων μεγεθῶν ἐπέδειξεν.

# ρχς'. [Τίνα τὰ δμόλογα μεγέθη;]

15

Όμόλογα μεγέθη λέγεται εἶναι τὰ μὲν ἡγούμενα τοῖς ἡγουμένοις, τὰ δὲ ἐπόμενα τοῖς ἐπομένοις.

ραζ΄. [Περὶ τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσι τῶν λόγων διαφορᾶς.]

Λόγος μεν εξοηται, ότι β όμογενων έστιν ή προς ἄλληλα σχέσις. ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν λέξομεν ἰδίως, 20 ὅτι λόγος ἐστὶν δύο μεγεθῶν όμοιογενῶν ἡ κατὰ πηλικότητά ποια σχέσις, ὡς εἶναι καὶ ἐπ' αὐτῶν ἀναλογίαν τὴν τοιούτων λόγων όμοιότητα.

'Ανάπαλιν λόγος έστιν ὁ τοῦ έπομένου πρὸς τὸ ἡγούμενον.

<sup>1</sup> ὑπερέχη] F, ὑπερέχει C. τοῦ τοῦ] Friedlein, τοῦ CF; cfr. Eucl. V def. 7. 2 τὸ δὲ] τότε F. ὑπερέχη] F, ὑπερέχει C. 3 τοῦ τοῦ] Friedlein, τοῦ CF. 8 ἐπεὶ] Dasypodius, ἐπὶ CF. κεχαρακτηρίσθαι] Hasenbalg, κεχαρακτηρεῖσθαι C, κεχα|χαρακτη-

des ersten das des zweiten übertrifft, das Vielfache des dritten aber das des vierten nicht übertrifft, so sagt man, daß das erste zum zweiten ein größeres Verhältnis hat als das dritte zum vierten. Bei dieser Fassung der Definition geht Eukleides (V def. 7) darauf aus uns zum Bewußtsein zu bringen und klar zu machen, bei welchen Größen man ein Verhältnis größer als ein anderes Verhältnis finden müsse; und weil Größen, die dasselbe Verhältnis haben, dadurch charakterisiert seien, daß die gleichen Vielfachen gleichzeitig entweder größer oder gleich oder kleiner sind, so hätten diejenigen, die ein größeres Verhältnis haben, einen Überschuß. Wie aber ein Überschuß entsteht, hat er selbst im V. Buch, den allgemeinen Elementen der Proportionslehre, gezeigt in dem Satze von den ungleichen Größen (8).

### 126. [Was sind homologe Größen?]

Homologe Größen werden genannt die vorangehenden den vorangehenden und die folgenden den folgenden.

### [Von der Verschiedenheit der Verhältnisse in den Größen.]

Es ist schon gesagt worden (123), daß Verhältnis ein Sich-Verhalten ist von zwei gleichartigen Dingen unter sich. Bei den Größen aber werden wir speziell sagen, daß Verhältnis ein gewisses Sich-Verhalten ist in bezug auf Quantität zwischen zwei gleichartigen Größen, so daß auch bei ihnen Proportion die Gleichheit ist solcher Verhältnisse.

Umgekehrtes Verhältnis ist das des Hinterglieds zum Vorderglied.

οίσθω F. 10 ἴσων] F, ἴσον C. 12 λόγω F. 15 οκδ΄ C. μεγέθη] F, μεγέθει C. 18 οκε΄ C. της] Hultsch, τοῦ C, τῶτ F. μεγέθει] F, μεγέθοις C. 19 ὁμογενῶν F. 20 ἔξομεν F. 22 ἀναλογίαν] οὐκαλογί F. 24 τὸ] Dasypodius, τὸν CF.

Συνθέντι λόγος έστὶ λῆψις τοῦ ἡγουμένου μετὰ τοῦ έπομένου πρὸς αὐτὸ τὸ έπόμενον.

Διελόντι λόγος έστὶ λῆψις τῆς ὑπεροχῆς, ἢν ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ έπομένου, πρὸς τὸ ἐπόμενον.

'Αναστρέψαντι λόγος έστι λῆψις τοῦ ἡγουμένου 5 πρὸς τὴν ὑπεροχήν, ἢν ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου.

Έναλλὰξ λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὸ ἡγούμενον καὶ τοῦ ἐπομένου πρὸς τὸ ἐπόμενον.

Δι' ἴσου λόγος ἐστὶ τεταγμένης ἀναλογίας, ὅταν ἡ, 10 ὁς ἡγούμενον πρὸς ἐπόμενον, οὕτως ἡγούμενον πρὸς ἐπόμενον, ἡ δὲ καί, ὡς ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι, οὕτως ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι, λῆψις ἐν ἀμφοτέροις τοῦ ἡγουμένου πρὸς ἄλλο τι, τουτέστιν ὑπεξαιρεθέντων τῶν μεταξὸ ἐναλλὰξ ὅρων.

οχη'. [Περί μεγεθών συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων.]

Τίνες μεν ἄλογοι καὶ ἀσύμμετροι, καὶ τίνες όητοὶ καὶ σύμμετροι, ἐν τοῖς πρὸ τῆς ἀριθμητικῆς στοιχειώσεως εἴρηται νυνὶ δὲ Εὐκλείδη τῷ στοιχειωτῆ ἐπόμενοι περὶ τῷν μεγεθῶν φαμεν, ὅτι σύμμετρα μεγέθη λέγεται τὰ 20 ὑπὸ τῶν αὐτῶν μέτρων μετρούμενα, ἀσύμμετρα δέ, ὧν μηδὲν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γίνεσθαι.

ρχθ΄. [Περὶ εὐθειῶν συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων.] Εὐθεῖαι δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ὅταν τὰ

<sup>8</sup> ἐναλλὰξ] F, ἀναλάξ C. 11 οῦτως -12 ἐπόμενον] Friedlein, om. CF; cfr. Eucl. V p. 6, 11 adn. 12 τι, οῦτως] Friedlein, τοῦ CF. 13 ἐπόμενον --τι] Friedlein, om. CF. λῆψις --τοῦ] addidi coll. Eucl. V def. 17, om. CF; aliter Friedlein, et sane dubitationis nonnihil adfert mentio τεταραγμένης ἀναλογίας omissa. 14 τι] Friedlein, δέ τι CF. ὑπεξαιρεθέντων]

Addiertes Verhältnis ist das Nehmen des Vorderglieds mit dem Hinterglied zum Hinterglied allein.

Subtrahiertes Verhältnis ist das Nehmen des Überschusses, womit das Vorderglied das Hinterglied übertrifft, 5 zum Hinterglied.

Umgewendetes Verhältnis ist das Nehmen des Vorderglieds zum Überschuß, womit das Vorderglied das Hinterglied übertrifft.

Umgetauschtes Verhältnis ist das des Vorderglieds zum 10 Vorderglied und des Hinterglieds zum Hinterglied.

Gleichmäßiges Verhältnis ist bei geregelter Proportion, wenn Vorderglied zu Hinterglied sich verhält, wie Vorderglied zu Hinterglied und zugleich wie Hinterglied zu etwas anderem, so Hinterglied zu etwas anderem, das Nehmen auf 15 beiden Seiten von Vorderglied zu etwas anderem, d. h. mit Entfernung der kreuzweisen Zwischenglieder.

### 128. [Von kommensurabeln und inkommensurabeln Größen.]

Welche Größen irrational und inkommensurabel sind, welche rational und kommensurabel, ist in der Einleitung 20 zu den Elementen der Arithmetik gesagt; hier aber sagen wir, indem wir den Elementen des Eukleides (X def. 1) folgen, von den Größen, daß kommensurable Größen solche genannt werden, die von denselben Maßen gemessen werden, inkommensurable aber solche, für die es ein gemeinsames 26 Maß nicht geben kann.

# 129. [Von kommensurablen und inkommensurablen Geraden.]

Geraden sind nur in Potenz kommensurabel, wenn die

Friedlein, ὑπεξαιρεθέν CF. 16 ρχς΄ C. ἀσυμμέτρων] Hultsch, crf. p. 12, 16; ἀσυμμέτρων λόγων CF. 17 μὲν] CF, μὲν ἀριθμοί Martin. 20 μεγέθη] F, μεγέθει C. 21 ὑπὸ τῶν] Martin, om. CF; fort. potius scrib. τὰ τῷ αὐτῷ μέτρω cum Schmidtio coll. Eucl. X def. 1. 22 γίνεται F. 23 ρχς΄ C. 24 εὐθεῖαι δὲ Hultsch. μόνον] om. F.

ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τῷ αὐτῷ χωρίῳ μετρῆται, ἀσύμμετροι δέ, ὅταν τοῖς ἀπ' αὐτῶν τετραγώνοις μηδὲν
ἐνδέχηται κοινὸν μέτρον χωρίον γενέσθαι. τούτων ὑποκειμένων δείκνυται, ὅτι τῆ προτεθείση εὐθεία σύμμετροί
εἰσί τινες εὐθείαι ἄπειροι. καλείσθω οὖν ἡ μὲν προτεθείσα εὐθεία ἡητὴ καὶ αί ταύτη σύμμετροι ἡηταὶ καὶ
τὸ μὲν ἀπὸ τῆς προτεθείσης εὐθείας τετράγωνον ἡητόν, τὰ δὲ ἀπ' αὐτῆς σύμμετρα καὶ τὰ τούτων σύμμετρα ἡητά.

# ολ. [Τινα μέρη τῶν ἐν τοῖς μεγέθεσι μετρήσεων καταμετροῦντα τὰ ὅλα;]

Τῶν δὲ ἐν τοῖς μεγέθεσι μετρήσεων καταμετροῦντα τὰ ὅλα ἐστὶ τάδε ἀκκτυλος, παλαιστή, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, ὀργυιά. πάντων δὲ ἐλαχιστότερόν ἐστιν δάκτυλος, διαιρεῖται δὲ καὶ εἰς μέρη ἔσθ' ὅτε λέγομεν γὰρ καὶ L' καὶ γ' καὶ λοιπὰ μόρια.

Είσὶ δὲ καὶ ἕτερα μέτρα ἐπινενοημένα τισὶ τάδε· ἄμπελος, πάσσον, ἄκαινα, πλέθρον, Ιούγερον, στάδιον, μίλιον, σχοῖνος, σχοῖνος Περσική καὶ σχοῖνος Έλλη-λική καὶ λοιπά.

ολα'. [Τι των ειοημένων εχαστον δύναται;]

Κατὰ μὲν τὴν παλαιὰν ἔχθεσιν παραλιπόντες τὰ περισσὰ τὴν νῦν χρατοῦσαν δύναμιν ὑπετάξαμεν.

Ο παλαιστής έχει δακτύλους δ.

΄Η σπιθαμή ἔχει παλαιστὰς γ, δακτύλους ιβ.

<sup>1</sup> ἀπ'] Schmidt ex Eucl. X def. 2, ἐπ' CF. μετρῆται] F³, μετρεῖται CF. 2 αὐτῶν] Hultsch, αὐτῶν μὲν CF. 5 ἀπειροι] scripsi, ἄλογοι ἄπειροι CF, καὶ ἄλογοι ἄπειροι Friedlein. προτεθεῖσα] Martin, προστεθεῖσα CF. 6 εὐθεῖα] om. F. 8 τὰ δὲ—σύμμετρα (pr.)] del Friedlein. τούτω Friedlein. 10 ρκη

auf ihnen beschriebenen Quadrate durch denselben Flächenraum gemessen werden, inkommensurabel aber, wenn es
für die auf ihnen beschriebenen Quadrate keinen Flächenraum als gemeinsames Maß geben kann. Dies vorausgesetzt
kann bewiesen werden, daß es unendlich viele der gegebenen
Geraden kommensurable Geraden gibt. Es sei nun die gegebene Gerade rational genannt, die ihr kommensurablen
rational und das auf der gegebenen Geraden beschriebene
Quadrat rational, die auf ihr beschriebenen kommensurabel
und die ihnen kommensurablen rational.

130. [Welche sind bei den Vermessungen der Größen die Teile, die das Ganze messen?]

Bei den Vermessungen der Größen aber sind folgende die das Ganze messenden: Zoll, Handbreit, Spanne, Fuß, 15 Elle, Schritt, Klafter. Kleiner als alle übrigen ist der Zoll, zuweilen wird er aber noch in Teile zerstückelt; denn wir gebrauchen sowohl die Benennung ½ Zoll als ½ und weitere Teilchen.

Es sind aber auch folgende anderen Maße von einigen 20 ausgedacht: Ampelos, Passus, Akaina, Plethron, Jugerum, Stadion, Milion, Schoinos, Persische und Griechische Schoinos usw.

# 131. [Was gilt jedes der genannten (Maße)?]

Mit Weglassung des überflüssigen nach der alten Dar-26 stellung haben wir die jetzt geltenden Werte aufgeführt

- 1 Handbreit = 4 Zoll.
- 1 Spanne = 3 Handbreiten = 12 Zoll.

C.  $\tau l \nu \alpha$ ] hinc etiam V.  $\tau o l \varsigma$ ]  $\tau \alpha l \varsigma$  V. 12  $\tau \bar{\omega} \nu$ ] mut. in  $\tau \alpha$  V<sup>2</sup>.  $\mu \epsilon \tau \rho \eta \sigma \epsilon \omega \nu$ ] Hultsch,  $\tau \bar{\omega} \nu$   $\mu \epsilon \tau \rho \eta \sigma \epsilon \omega \nu$  CFV. Deinde  $\mu \epsilon \rho \eta$  add. Hultsch. 14  $\pi \alpha \nu \tau \omega \nu$ ]  $\pi \alpha \nu$  V.  $\epsilon \sigma \tau \iota \nu$  V,  $\epsilon \sigma \tau \iota$  CF. 17  $\mu \epsilon \tau \rho \alpha$ ] V,  $\mu \epsilon \rho \eta$  CF.  $\epsilon \pi \iota \nu \epsilon \nu \sigma \rho \mu \epsilon \nu \alpha$ ]  $-\eta$ - e corr. C<sup>2</sup>.  $\tau \iota \sigma l$ ]  $\epsilon l \sigma l$  Ti  $\epsilon l \sigma \nu$  V,  $\epsilon \sigma \tau \alpha$  CF. 19  $\epsilon l \sigma \nu$  V. 21  $\epsilon l \sigma \sigma$  C. Ti  $\epsilon l \sigma \nu$  Ti  $\epsilon l \sigma \nu$  F. 25  $\epsilon l \sigma$ ]  $\epsilon l \sigma \sigma$  C.

O ποὺς ἔχει σπιθαμὴν  $\overline{\alpha}$   $\gamma'$ , παλαιστὰς  $\overline{\delta}$ , δακτύ-λους  $\overline{\iota \varepsilon}$ .

O  $\pi \tilde{\eta} \chi v_S$   $\tilde{\epsilon} \chi \epsilon \iota \pi \delta \delta \alpha_S \overline{\beta}$ ,  $\sigma \pi \iota \vartheta \alpha \mu \dot{\alpha}_S \overline{\beta} w'$ ,  $\delta \alpha \varkappa \tau \dot{\nu} \lambda o v_S \overline{\lambda \beta}$ .

Το βημα έχει πηχυν  $\overline{α}$ , πόδας  $\overline{β}$ , σπιθαμὰς  $\overline{β}$  ω'.

 $\bar{\delta}$  'Η δργυιὰ ἔχει βήματα  $\bar{\beta}$   $\bar{\delta}$ ', πήχεις  $\bar{\beta}$   $\bar{\delta}$ ', πόδας ε  $\bar{\delta}$   $\bar{\delta}$ ', σπιθαμὰς  $\bar{\varsigma}$ , δακτύλους  $\bar{\delta}\bar{\beta}$ .

Ή ἄμπελος ἔχει ὀργυιὰν  $\bar{\alpha}$  θ΄, βήματα  $\bar{\beta}$   $\bar{L}$ , πόδας  $\bar{\epsilon}$ , σπιθαμὰς  $\bar{\varsigma}$  ω΄, παλαιστὰς  $\bar{\varkappa}$ , δακτύλους  $\bar{\pi}$ .

Το πάσσον έχει ἄμπελον  $\overline{\alpha}$  ε', ὀργυιὰν  $\overline{\alpha}$  γ', βήματα  $\overline{\gamma}$ , πήχεις  $\overline{\gamma}$ , πόδας  $\overline{\varsigma}$ , σπιθαμὰς  $\overline{\eta}$ , παλαιστὰς  $\overline{\kappa\delta}$ , 10 δακτύλους  $\overline{\varsigma\overline{\varsigma}}$ .

'Η ἄχαινα ἔχει πάσσα  $\overline{\beta}$ , ἀμπέλους  $\overline{\beta}$   $\gamma'$  ιε', ὀργυιὰς  $\overline{\beta}$  L'  $\varepsilon'$ , βήματα  $\overline{\varepsilon}$ , πήχεις  $\overline{\varepsilon}$ , πόδας  $\overline{\iota}\overline{\beta}$ , σπιθαμὰς  $\overline{\iota}\overline{\varepsilon}$ , παλαιστὰς  $\overline{\mu}\overline{\eta}$ , δαχτύλους  $\overline{\varrho}\overline{\varsigma}\overline{\beta}$ .

Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκαίνας  $\bar{\varrho}$ , πάσσα  $\bar{\sigma}$ , ἀμπέλους  $\bar{\sigma}\bar{\mu}$ , 15 ὀργυιὰς  $\bar{\sigma}\xi$ ς ω΄, βήματα  $\bar{\chi}$ , πήχεις  $\bar{\chi}$ , πόδας  $\bar{\alpha}\bar{\sigma}$ , σπιθαμὰς  $\bar{\alpha}\bar{\chi}$ , παλαιστὰς  $\bar{\delta}\bar{\omega}$ , δακτύλους  $\bar{\alpha}$   $\bar{\beta}\bar{\sigma}$ .

Το ιούγερον έχει άμπέλους υπ, πάσσα υ, δργυιὰς φλγ γ΄, πλέθρα β, ἀκαίνας δ, βήματα αδ, πήχεις αδ, πόδας βυ, σπιθαμὰς γό, παλαιστὰς βχ, δακτύλους γ΄ ηυ. 20

Το στάδιον ἔχει ἀμπέλους  $\overline{\varrho}$ π, πάσσα  $\overline{\varrho}$ , δργυιὰς  $\overline{\varrho}$ λγ γ΄, πλέθρον L', ἀκαίνας  $\overline{\nu}$ , βήματα  $\overline{\tau}$ , πήχεις  $\overline{\tau}$ , πόδας  $\overline{\chi}$ , σπιθαμὰς  $\overline{\omega}$ , παλαιστὰς  $\overline{\beta}$  $\overline{\nu}$ , δακτύλους  $\overline{\partial}$ χ.

Το μίλιον ἔχει στάδια  $\bar{\xi}$  L', πλέθρα  $\bar{\gamma}$  L' δ', ἀκαλνας  $\bar{\tau}$ οε, πάσσα  $\bar{\psi}\bar{\nu}$ , ἀμπέλους  $\bar{\Sigma}$ , ὀργυιὰς  $\bar{\alpha}$ , βήματα 25  $\bar{\beta}$ ον, πήχεις  $\bar{\beta}$ σν, πόδας  $\bar{\delta}$ φ, σπιθαμὰς  $\bar{\zeta}$ ς, παλαιστὰς  $\bar{\alpha}$ ς, δακτύλους  $\bar{\zeta}$ ,  $\bar{\beta}$ .

- 1 Fuß =  $1\frac{1}{3}$  Spanne = 4 Handbreiten = 16 Zoll.
- 1 Elle = 2 Fuß =  $2\frac{3}{3}$  Spanne = 32 Zoll.
- 1 Schritt = 1 Elle = 2 Fuß =  $2\frac{2}{3}$  Spanne.
- 1 Klafter =  $2\frac{1}{4}$  Schritt =  $2\frac{1}{4}$  Elle =  $4\frac{1}{2}$  Fuß = 5 6 Spannen = 72 Zoll.
  - 1 Ampelos =  $1\frac{1}{9}$  Klafter =  $2\frac{1}{3}$  Schritt = 5 Fuß =  $6\frac{2}{3}$  Spanne = 20 Handbreiten = 80 Zoll.
  - 1 Passus =  $1\frac{1}{5}$  Ampelos =  $1\frac{1}{3}$  Klafter = 3 Schritt = 3 Ellen = 6 Fuß = 8 Spannen = 24 Handbreiten = 96 Zoll.
- 1 Akaina = 2 Passus =  $2\frac{1}{3}\frac{1}{16}$  Ampelos =  $2\frac{1}{2}\frac{1}{6}$  Klafter = 6 Schritt = 6 Ellen = 12 Fuß = 16 Spannen = 48 Handbreiten = 192 Zoll.
- 1 Plethron = 100 Akainen = 200 Passus = 240 Ampelos =  $266\frac{2}{3}$  Klafter = 600 Schritt = 600 Ellen = 1200 Fuß = 1600 Spannen = 4800 Handbreiten = 19200 Zoll.
  - 1 Jugerum =  $480 \text{ Ampelos} = 400 \text{ Passus} = <math>533\frac{1}{3} \text{ Klafter} = 2 \text{ Plethren} = 200 \text{ Akainen} = 1200 \text{ Schritt} = 1200 \text{ Ellen} = 2400 \text{ Fuß} = 3200 \text{ Spannen} = 9600 \text{ Handbreiten} = 38400 \text{ Zoll}.$
- 1 Stadion = 120 Ampelos = 100 Passus =  $133\frac{1}{3}$  Klafter =  $\frac{1}{2}$  Plethron = 50 Akainen = 300 Schritt = 300 Ellen = 600 Fuß = 800 Spannen = 2400 Handbreiten = 9600 Zoll.
- 1 Milion =  $7\frac{1}{2}$  Stadion =  $3\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  Plethren = 375 Akai-25 nen = 750 Passus = 900 Ampelos = 1000 Klafter = 2250 Schritt = 2250 Ellen = 4500 Fuß = 6000 Spannen = 18000 Handbreiten = 72000 Zoll.

Έν συντόμφ δὲ ἔχει ἕκαστον οὕτως, ὡς προείρηται, κατὰ τὴν νῦν κατάστασιν τῆς γεωμετρίας, ἤγουν τῆς ἀπογραφῆς τοῦ κίνσου.

Μετὰ τὸν δάκτυλον, ὅς ἐστι μέρος ἐλάχιστον πάντων, ἔστιν ὁ παλαιστής, ὃν καὶ τέταρτόν τινες καλοῦσι  $\mathbf{5}$  διὰ τὸ  $\mathbf{\delta}$  ἔχειν δακτύλους, μετὰ τοῦτον ἡ σπιθαμὴ παλαιστῶν  $\mathbf{\bar{\gamma}}$ , εἶτα ἐν κεφαλαίω ὁ ποὺς ἔχει παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\delta}}$ , εἶτα ὁ πῆχυς ἔχει πόδας  $\mathbf{\bar{\beta}}$ , παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\eta}}$ , βῆμα ἴσον τοῦ πήχεως, δογυιὰ ἔχει πόδας  $\mathbf{\bar{\delta}}$  ΄, παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\eta}}$ , ἄκαινα πόδας  $\mathbf{\bar{i}}$ , παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\mu}}$ η, ἄμπελος ἔχει πόδας  $\mathbf{\bar{\epsilon}}$ , ιο παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ , πάσσον ἔχει πόδας  $\mathbf{\bar{s}}$ , παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ , πλέθρον πόδας  $\mathbf{\bar{\alpha}}$ ς, παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\delta}}$ ος, λούγερον πόδας  $\mathbf{\bar{\beta}}$ υ, παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\lambda}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\lambda}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\lambda}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος μίλιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος στάδιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ς παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος μίλιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος μίλιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος στάδιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος μίλιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος στάδιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος μίλιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος στάδιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος μίλιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος στάδιον πόδας  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος παλαιστὰς  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ ος  $\mathbf{\bar{\kappa}}$ 

ολβ΄. [Εὐθυμετοικά, ἐμβαδομετοικὰ καὶ στεοεομετοικά.] 15

Ο παλαιστής  $\delta$  εὐθυμετρικός ἔχει δακτύλους  $\overline{\delta}$ ,  $\delta$  ἐπίπεδος δακτύλους  $\overline{\mathfrak{t}}$ ,  $\delta$  δὲ στερεὸς δακτύλους  $\overline{\mathfrak{t}}$ .

Ο ποὺς ὁ εὐθυμετρικὸς ἔχει παλαιστὰς  $\overline{\delta}$ , δακτύλους  $\overline{\iota s}$ , ὁ δὲ ἐπίπεδος ἔχει παλαιστὰς  $\overline{\iota s}$ , δακτύλους  $\overline{\iota v s}$ ,  $\underline{\delta}$  δὲ στερεὸς ποὺς ἔχει παλαιστὰς  $\overline{\xi \delta}$ , δακτύ- 20 λους  $\overline{\delta \varsigma s}$ .

Ό πηχυς έχει ὁ εὐθυμετρικὸς πόδας β, παλαιστὰς η, δακτύλους λβ, ὁ δὲ ἐπίπεδος πηχυς ἔχει πόδας δ, παλαιστὰς ξδ, δακτύλους ακδ, ὁ δὲ στερεὸς πηχυς ἔχει πόδας η, παλαιστὰς φιβ, δακτύλους η βψξη. In Kürze aber verhält sich jedes, wie gesagt, folgendermaßen nach dem jetzigen Stande der Feldmessung, d.h. des Katasters:

Auf den Zoll, welcher der kleinste Teil ist von allen, folgt der Handbreit, den einige auch Viertel nennen, weil sie 4 Zoll hält (d. i. \frac{1}{4} Fuß), darauf die Spanne = 3 Handbreiten, dann als Haupteinheit der Fuß = 4 Handbreiten, dann die Elle = 2 Fuß = 8 Handbreiten, der Schritt = 1 Elle, der Klafter = 4\frac{1}{2} Fuß = 18 Handbreiten, die Akaina = 12 Fuß = 48 Handbreiten, der Ampelos = 5 Fuß = 20 Handbreiten, der Passus = 6 Fuß = 24 Handbreiten, das Plethron = 1200 Fuß = 4800 Handbreiten, das Jugerum = 2400 Fuß = 9600 Handbreiten, das Stadion = 600 Fuß = 2400 Handbreiten, das Milion = 4500 Fuß.

### 132. [Längenmaße, Flächenmaße und Körpermaße.]

Ein Handbreit ist als Längenmaß = 4 Zoll, als Flächenmaß = 16 Zoll, als körperliches Maß aber = 64 Zoll.

Ein Fuß ist als Längenmaß = 4 Handbreiten = 16 Zoll, als Flächenmaß aber = 16 Handbreiten = 256 Zoll, der körperliche Fuß aber ist = 64 Handbreiten = 4096 Zoll.

Eine Elle ist als Längenmaß = 2 Fuß = 8 Handbreiten = 32 Zoll, als Flächenmaß aber = 4 Fuß = 64 Handbreiten ten = 1024 Zoll, die körperliche Elle aber ist = 8 Fuß = 512 Handbreiten = 32768 Zoll.

<sup>2</sup> ηγουν] Hultsch, ητουν VF, είτουν C. 5 τέταρτόν] δ΄ CF (h. e. 1/4 pedis). καλούσιν F. 6 δ] τέσσαρας ∇. 10 ἄκαινα] VC, ἄκενα F. ιβ] β F. ἔχει] om. V. 11 πάσσον ἔχει] πλε΄ V. παλαιστὰς] α V. 13 μήλιον V. 15 ελβ ] 17 δ δè—ξδ] V, om. CF. 19 ∂è] VC, om. F. 20 σνς] ξδ V. δε VC, om. F. 21 [8Gs] Hultsch, Gs' CF, ,ακδ **V**. 22 έχει] om. V. 24 πήχυς] V, πούς CF. <sub>ε</sub>δ<sub>G</sub>β ∇. Γ΄,βψδ V. Des. V.

- 188,1 Τὰ δὲ τῆς μετρήσεως εἴδη εἰσὶ ταῦτα τετράγωνα, τρίγωνα, ὁόμβοι, τραπέζια, κύκλοι. ἔχουσι θεωρήματα δεκαοκτὰ οὕτως τετραγώνων θεωρήματα β, τετράγωνον ἰσόπλευρον ὀρθογώνιον καὶ τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τριγώνων θεωρήματα ξ, τρί- 5 γωνον ἰσόπλευρον, τρίγωνον ἰσοσκελές, τρίγωνον σκαληνόν, τρίγωνον ὀρθογώνιον, τρίγωνον ὀξυγώνιον, τρίγωνον ἀμβλυγώνιον ὁόμβου θεωρήματα β, ὁόμβος καὶ ὁομβοειδές τραπεζίων θεωρήματα τέσσαρα, τραπέζιον ὀρθογώνιον, τραπέζιον ἰσοσκελές, τραπέζιον ὀξυ- 10 γώνιον, τραπέζιον ἀμβλυγώνιον κύκλον θεωρήματα τέσσαρα, κύκλος, ἀψὶς ἤτοι ἡμικύκλιον, τμῆμα μεῖζον ἡμικυκλίου καὶ τμῆμα ἤττον ἡμικυκλίου.
  - 2 Καὶ ταῦτα μὲν οὖν τὰ εἴδη καὶ τὰ θεωρήματα ὅσον ἐπὶ τῶν ἐμβαδομετρικῶν ἐπὶ δὲ τῶν στερεῶν ιδ προστιθεμένου ἐκάστη μετρήσει καὶ τοῦ πάχους έξαίρετα θεωρήματα ἐπὶ τῶν στερεῶν εἰσι δέκα οὕτως σφαῖρα, κῶνος, ὀβελίσκος, κύλινδρος, κύβος, σφηνίσκος, μείουρος, κίων, πλινθίς, πυραμίς.
  - 3 Είσι δὲ και ὅροι τῆς μετρήσεως ἐστηριγμένοι οἵδε· 10 παντὸς τριγώνου αι δύο πλευραί τῆς λοιπῆς μειζονές εἰσι πάντη μεταλαμβανόμεναι, και παντὸς τριγώνου ὀρθογωνίου [αι δύο πλευραί τῆς λοιπῆς] τὰ ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευρῶν τετράγωνα ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τετραγώνω, και παντὸς κύ- 25 κλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλάσιός ἐστι καὶ ἐφέβδομος, καὶ ἐμβαδὸν ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὸν κύκλον μετρούμενα τετράγωνα ἴσα εἰσιν ἐμβαδοῖς κύ- κλων δ.
  - 4 'Επειδή δὲ ἐν τοῖς κλίμασιν ἐκράτησε τις συνήθεια so τοῖς ἐγχωρίοις μέτροις χρᾶσθαι ἕκαστον, καὶ ἐκ τῆς

Die Formen aber der Vermessung sind folgende: Vierecke, 133, 1
Dreiecke, Rhomben, Trapeze, Kreise. Sie enthalten 18 Theoreme folgendermaßen: 2 Theoreme der Vierecke, das gleichseitige rechtwinklige Viereck und das parallelseitige rechtwinklige Viereck; 6 Theoreme der Dreiecke, das gleichseitige Dreieck, das gleichschenklige Dreieck, das ungleichseitige Dreieck, das rechtwinklige Dreieck, das spitzwinklige Dreieck, das stumpfwinklige Dreieck; 2 Theoreme der Rhombe, die Rhombe und das Rhomboid; 4 Theoreme der Trapeze, das rechtwinklige Trapez, das gleichschenklige Trapez, das spitzwinklige Trapez, das stumpfwinklige Trapez; 4 Theoreme der Kreise, der Kreis, die Apsis oder der Halbkreis, das Segment größer als ein Halbkreis und das Segment kleiner als ein Halbkreis.

Dies sind nun die Formen und die Theoreme, soweit es 2 sich um Flächenmessungen handelt; bei den Körpern aber tritt bei jeder Vermessung auch die Dicke hinzu, und es ergeben sich bei den Körpern zehn besondere Theoreme folgendermaßen: Kugel, Kegel, Obeliskos, Zylinder, Würfel, Keil, 20 Meiuros, Säule, Plinthis, Pyramide.

Es gibt aber auch folgende feste Normen für die Ver- 3 messung: In jedem Dreieck sind die zwei Seiten in jeder Kombination größer als die übrige, und in jedem rechtwinkligen Dreieck sind die Quadrate der zwei den rechten Winskel umschließenden Seiten dem Quadrat der Hypotenuse gleich, und in jedem Kreis ist der Umkreis 3½ mal so groß als der Durchmesser, und in Flächenmaß ist Durchmesser > Umkreis gleich dem Flächeninhalt von 4 Kreisen.

Da aber in den verschiedenen Gegenden die Gewohnheit 4 so gesiegt hat, daß man überall die einheimischen Maße benutzt, und da das Maß ausgeglichen wird durch das Ver-

<sup>183, 1-3</sup> Hero, Geom. 8, 22-25.

<sup>1</sup> Supra ταῦτα add. πέντε C. 12 ἐπικύκλιον C. μείζων C. 23 αἰ—λοιπῆς] deleo. 25 τῷ ἀπὸ] ἢ τῶν ὑπὸ C. τετραγώνων C. 26 τριπλάσιον C. 27 ἐμβαδὸν sqq. corrupta. τὸν κύκλον] scripsi, τοῦ κύκλον C. 28 κύκλων  $\delta$ ] κύκλοις τέσσαρες C.

ἀναλογίας τοῦ ποδὸς πρὸς τὸν πῆχυν ἐξισοῦται τὸ μέτρον, τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τὴν μέτρησιν τῶν Θεωρημάτων ποίει, ὡς προείρηται.

#### 184

## Αὶτήματα ε.

'Ηιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον 5
 εὐθεῖαν γοαμμὴν ἀγαγεῖν,

Καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας κατὰ τὸ συνεχὲς ἐκβαλεῖν,

Καὶ παντὶ κέντοφ καὶ διαστήματι κύκλον γεγοάφθαι, Καὶ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι, 10

Καί, έὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῆ, ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ' ἄπειρον συμπίπτειν ἀλλήλαις, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αί τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες γωνίαι.

Καὶ δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν.

#### 2

### Κοιναὶ ἔννοιαι.

Τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα.

Καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθή, τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα.

Καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῆ, τὰ λοιπά ἐστιν ἴσα. 20

25

Καὶ ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθη, τὰ ὅλα ἐστὶν ἄνισα.

Καὶ ἐὰν ἀπὸ ἀνίσων ἴσα ἀφαιρεθῆ, τὰ λοιπά ἐστιν ἄνισα.

Καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστί.

Καλ τὰ τοῦ αὐτοῦ ήμιση ἴσα άλλήλοις ἐστί.

Καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζόν ἐστι.

Καὶ δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν.

<sup>134, 1</sup> Euclid. Elem. I p. 8, 6 sqq. — 2 Euclid. Elem. I p. 10, 1 sqq.

hältnis zwischen Fuß und Elle, so mache unter diesen Umständen die in den Theoremen verlangten Vermessungen wie vorher angegeben.

#### Fünf Postulate.

184

Es sei postuliert, daß man von jedem Punkt zu jedem 1 Punkt eine gerade Linie ziehen kann,

und eine Gerade in gerader Linie ununterbrochen verlängern,

und mit jedem Zentrum und jedem Radius einen Kreis
110 beschreiben,

und daß alle rechte Winkel unter sich gleich sind,

und daß, wenn eine Gerade, die zwei Geraden schneidet, die zwei inneren nach derselben Seite hin gelegenen Winkel kleiner macht als 2 R, treffen sich die beiden Geraden, ins 15 Unendliche verlängert, auf der Seite, wo die Winkel, die kleiner sind als 2 R, liegen.

Und zwei Geraden können einen Raum nicht umschließen.

### Allgemeine Voraussetzungen.

2

Was demselben gleich ist, ist auch unter sich gleich. Und wenn gleiches zu gleichem hinzugefügt wird, sind die Summen gleich.

Und wenn gleiches von gleichem abgezogen wird, sind die Reste gleich.

Und wenn zu ungleichem gleiches hinzugefügt wird, sind die Summen ungleich.

Und wenn von ungleichem gleiches abgezogen wird, sind die Reste ungleich.

Und was doppelt so groß ist als dasselbe, ist unter sich 30 gleich.

Und was von demselben die Hälfte ist, ist unter sich gleich. Und das ganze ist grösser als ein Teil.

Und zwei Geraden können einen Raum nicht umschließen.

<sup>9</sup> κύκλον] F, κύκλου C. 13 ποιἢ] Hultsch ex Euclide, ποιεῖ CF. 20 ἴσων] Hultsch ex Euclide, ἀνίσων CF. 23 ἄνισα] F, ἄνοισα C. 24 διπλάσια] B, διπλασίου CF.

3

# Όρος γεωμετρίας.

1 Γεωμετρία ἐστὶν ἐπιστήμη μεγεθῶν καὶ σχημάτων καὶ τῶν περιοριζουσῶν καὶ περατουσῶν ταῦτα ἐπιφανειῶν καὶ γραμμῶν τῶν τε ἐν τούτοις παθῶν καὶ σχέσεων καὶ ἐνεργειῶν ἐν μορφαῖς καὶ κινήσεως ποιότησι. καθη μὲν οὖν λέγεται τὰ περὶ τὰς διαιρέσεις, σχέσεις δὲ οἱ τῶν μεγεθῶν πρὸς ἄλληλα λόγοι καὶ θέσεις καὶ καθ' αὐτὸ ἐπιβάλλουσιν ἡμῖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ἄλληλα συγκρίνουσιν.

# ο "Ό, τι τὸ ἐν τοῖς σώμασι μέγεθος συνεχές.

Συνεχῆ δέ εἰσι τὰ ὁμοιομερῆ δι' ὅλων, καὶ ὧν ἐπ' ἄπειρον ἡ τομή, οἶον σῶμα, τόπος, χρόνος, κίνησις, ἐπιφάνεια, γραμμή. τοῦ τε γὰρ σώματος πᾶν μέρος σῶμα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἔστιν ἐλάχιστον σῶμα. ἐπεὶ πᾶν σῶμα τρεῖς ἔχει διαστάσεις, μῆκος, πλάτος, 15 βάθος, καὶ ὅπου δὲ πᾶν μέρος, τόπος ἐστί, καὶ ὅθεν, οὐδὲ τόπος ἐλάχιστος ἔστι' πᾶς γὰρ τόπος ἴσας ἔχει σωματικὰς διαστάσεις. ὁμοίως καὶ πᾶν μέρος τοῦ χρόνου χρόνος ἐστί. καὶ ἄλλα δὲ συνεχῆ ἐστι, γραμμἡ μέν, ὅτι λαβεῖν ἔστι κοινὸν ὅρον, πρὸς ὅν τὰ μόρια 20 αὐτῆς συνάπτει, στιγμήν, ἐπιφάνεια δέ, ὅτι τὰ τοῦ ἐπιπέδου μόρια πρὸς κοινὸν ὅρον συνάπτει, γραμμήν- ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος.

# "Ότι τινές άρχαλ γεωμετρίας.

Αρχὰς γεωμετρίας ἔνιοί φασιν εἶναι τὰς τοῦ σώμα- 16 τος διαστάσεις τοῦ μαθηματικοῦ· εἰσὶ δὲ τρεῖς, μῆκος,

<sup>185</sup> ex Gemino, u. Martin, Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron p. 113.

 $\mathbf{2}$ 

3

#### Definition der Geometrie.

Geometrie ist die Wissenschaft von Größen und Figuren 1 und den diese umschließenden und begrenzenden Flächen und Linien sowie deren Behandlung und Beziehungen und Wirkungen in bezug auf Formen und Qualitäten der Bewegung. Behandlung nennt man, was sich auf die Teilungen bezieht, Beziehungen aber die Verhältnisse und Lagen der Größen zueinander, sowohl wenn wir sie für sich betrachten, als wenn wir sie untereinander vergleichen.

### Was kontinuierliche Größe in den Körpern ist.

Kontinuierlich aber ist, was durch und durch gleichartig ist, und was ins Unendliche geteilt werden kann, wie z. B. Körper, Raum, Zeit, Bewegung, Fläche, Linie. Denn von einem Körper ist jeder Teil ein Körper, und es gibt daher keinen kleinsten Körper. Und da jeder Körper drei Dimensionen hat, Länge, Breite und Tiefe, und auch wo jeder Teil ist, oder woher er entfernt wurde, ein Raum ist, so gibt es auch keinen kleinsten Raum; denn jeder Raum hat die gleichen körperlichen Dimensionen. Ebenso ist auch von der Zeit jeder Teil Zeit. Und es gibt auch andere kontinuierliche Größen, eine Linie, weil man eine gemeinsame Grenze aufstellen kann, der ihre Teile sich nähern, nämlich den Punkt, und eine Fläche, weil die Teile der Ebene einer gemeinsamen Grenze sich nähern, nämlich der Linie. Und ebenso auch bei dem Körper.

# Daß die Geometrie gewisse Grundlagen hat.

Einige sagen, daß die Grundlagen der Geometrie die Dimensionen des mathematischen Körpers sind; sie sind

25

<sup>5</sup> καὶ ἐνεργειῶν — ποιότησι] uerba obscura del. Hultsch.
7 καὶ καθ' — 9 συγκρίνουσιν] del. Hultsch.
13 τοῦ τε] Martin,
τοῦτο CF.
15 ἐπεὶ—16 ὅθεν] del. Hultsch.
15 ἐπεὶ] fort. scr.
καὶ ἐπεὶ.
17 οὐδὲ] Martin, ὁ δὲ CF.
18 πᾶν] scripsi, τὸ
πᾶν CF.
21 αὐτῆς] scripsi, αὐτῆ CF.
22 πρὸς] Martin,
om. CF.

5

6

πλάτος καὶ βάθος. τούτων δὲ τὴν πρώτην γίνεσθαί φασιν ἀπὸ τῶν πρόσω εἰς τὰ ὀπίσω καὶ εἶναι μῆκος, τὴν δὲ δευτέραν γίνεσθαι ἀπὸ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ εὐώνυμα καὶ εἶναι πλάτος, τὴν δὲ τρίτην γίνεσθαι ἄνω καὶ κάτω καὶ εἶναι βάθος, ὡς ἐκ τῶν τριῶν τού- 5 των εξ γίνεσθαι διαστάσεις, δύο καθ' ἐκάστην καλοῦσι δὲ ταύτας κινήσεις κατὰ τόπον.

# Τί έστι τέλος γεωμετρίας;

Τέλος ἐστὶ ταύτη παραπλησίως τῆ ἀριθμητικῆ, πλὴν τοῦ ζητεῖν καταλαβεῖν οὐ τὰ τῆ διωρισμένη, 10 ἀλλὰ τὰ συνεχεῖ οὐσία συμβάντα.

## Περὶ λογιστικής.

Αογιστική έστι θεωρία ή των ἀριθμητων, οὐχὶ δὲ των ἀριθμων, μεταχειριστική, οὐ τὸν ὅντως ἀριθμὸν λαμβάνουσα, ὑποτιθεμένη δὲ τὸ μὲν εν ὡς μονάδα, τὸ 16 δὲ ἀριθμητὸν ὡς ἀριθμόν, οἶον τὰ τρία τριάδα εἶναι καὶ τὰ δέκα δεκάδα, ἐφ' ὧν ἐπάγει τὰ κατὰ ἀριθμητικὴν θεωρήματα. θεωρεῖ οὖν τὸ μὲν κληθὲν ὑπ' ᾿Αρχιμήδους βοϊκὸν πρόβλημα, τοῦτο δὲ μηλίτας καὶ φιαλίτας ἀριθμούς, τοὺς μὲν ἐπὶ φιάλης, τοὺς δὲ ἐπὶ 20 ποίμνης, καὶ ἐπ' ἄλλων δὲ γενῶν τὰ πλήθη τῶν αἰσθητῶν σωμάτων σκοποῦσα, ὡς περιττὸν ἀποφαίνεσθαι.

# Τίς ΰλη λογιστικής;

Εἴοηται μὲν ἤδη, ὅτι πάντα τὰ ἀριθμηθέντα. ἐπεὶ δὲ τὸ ἕν ἐστιν ἐν τῆ ὕλη ἐλάχιστον, ὁποῖον ἐν τῆ 25 ἀριθμητικῆ ἡ μονάς, προσχρῆται τῷ ἐνὶ ὡς ἐλαχίστφ τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ πλῆθος ὁμογενῶν. ἕνα γοῦν τίθεται

<sup>3</sup> δε Martin, om. CF. 11 συνεχεί ] τῆ συνεχεί Martin,

б

6

aber drei, Länge, Breite und Tiefe. Von diesen sagen sie, daß die erste aus der Richtung von vorn nach hinten entsteht und Länge ist, die zweite aus der von rechts nach links und Breite ist, die dritte aber aus oben und unten und Tiefe ist, so daß aus diesen dreien 6 Dimensionen entstehen, für jede zwei; sie nennen sie aber räumliche Bewegungen.

#### Was ist das Ziel der Geometrie?

Ihr Ziel entspricht dem der Arithmetik, nur daß sie die 10 Vorkommnisse nicht in dem begrenzten Stoff, sondern in einem kontinuierlichen zu fassen sucht.

### Von der Logistik.

Logistik ist eine Lehre, die die zählbaren Dinge, nicht die Zahlen, behandelt, indem sie nicht die Zahl an sich sucht, sondern das Eins als Einheit und das zählbare als Zahl annimmt, z. B. daß 3 die Dreiheit, 10 die Zehnheit sei, und daran führt sie dann die der Arithmetik entsprechenden Sätze vor. Sie behandelt also erstens das von Archimedes so genannte Rinderproblem, zweitens die Schafund Schalenzahlen, indem sie diese an einer Schale, jene an einer Herde untersucht sowie auch an anderen Arten die Mengen der sinnlichen Körper, wie es nicht weiter erläutert zu werden braucht.

### Was ist der Gegenstand der Logistik?

Alles, was gezählt wird, wie schon gesagt. Da aber das Eins in der Materie das kleinste ist, wie in der Arithmetik die Einheit, benutzt sie das Eins als das kleinste der in derselben Menge vereinigten gleichartigen Dinge; so setzt

συνεχή CF. 14 ὅντως] Martin, ὅντος CF. 16 τὰ] F, τ seq. ras. 1 litt. C. 17 κατὰ] C, κατ΄ F. 19 μηλίτας] C, μηλλίτας F. 20 φιάλης] Hultsch, φιάλη CF. 22 περιττὸν] F, περιττέον C. ἀποφαίνεσθαι] Martin, ἀποφαίνεται CF. 24 ήδη] Martin, εἴδη CF. 25 ἕν] scripsi, μέν CF.

ἄνθοωπον ἐν πλήθει ἀνθοώπων ἀδιαίρετον, ἀλλ' οὐχ ἄπαξ, καὶ μίαν δραχμὴν ἐν δραχμαῖς ἄτομον, εἰ καὶ ὡς νόμισμα διαιρεῖται.

Γεωδαισία έστιν έπιστήμη τῶν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς σώμασι μεγεθῶν καὶ σχημάτων διαιρετική καὶ συν- 5 θετική.

Ποταπή τῆς γεωδαισίας ὕλη;

Λαμβάνει τὰ σγήματα οὐ τέλεια οὐδ' ἀπηκριβωμένα τῷ σωματικὴν ὕλην ὑποβεβλῆσθαι, καθώσπερ καὶ ἡ λογιστική: μετοεί γοῦν καὶ σωρὸν ὡς κῶνον καὶ φρέατα 10 περιφερῆ ώς κυλινδρικά σχήματα καὶ τὰ μείουρα ώς χώνους χολούρους. γρῆται δέ, ὡς ἡ γεωμετρία τῆ άριθμητική, ούτω καὶ αύτη τη λογιστική. όργάνοις είς μὲν τὰς διοπτείας χωρίων διόπτραις, κανόσι, στάθμαις, γνώμοσι καὶ τοῖς όμοίοις πρὸς διαστη- 15 μάτων καὶ ὑψῶν ἀναμετρήσεις, τοῦτο μὲν σκιᾳ, τοῦτο δὲ αὖ διοπτείαις, ἔστι δὲ ὅτε καὶ δι' ἀνακλάσεως θηοᾶται τὸ προβληθέν. ὥσπερ καὶ ὁ γεωμέτρης τὰς λογικάς εὐθείας μεταχειρίζεται πολλαχοῦ, οὕτως δ γεωδαίτης ταϊς αίσθηταϊς προσχρήται τούτων δ' αί 20 μεν ακριβέστεραι δια των ακτίνων του ήλίου λαμβάνονται ἢ δι' ὀπτήρων ἢ τῶν ἐπιπροσθετήσεων ἐκλαμβανόμεναι, αί δε σωματικώτεραι διὰ τάσεως καὶ είξεως μηρίνθων ἢ στάθμης τούτοις γὰρ χρώμενος ὁ γεωδαίτης μετρεῖ πόρρωθεν ἀφεστῶτα χωρία, ὀρῶν ἀνα- 25 στήματα, τειχῶν ΰψη, ποταμῶν πλάτη καὶ βάθη, καὶ

<sup>3</sup> νόμισμα] Martin, νόμιμα C, νόμημα F. 4 γεωδαισία] Martin, γεωδεσία CF. 5 καλ (alt.)] F, δὲ καλ C. 7 γεωδαισίας] Martin, γεωδεσίας CF. 8 ἀπηκοιβωμένα] Martin, ἀποκοιβωμένα C, ἀποκοιβομένα F. 9 σωματικήν] Martin, σωματική CF. καθώσπερ] C, καθάπερ F. 10 φρέατα] F,

sie in einer Menge von Menschen einen Menschen als unteilbar, aber nicht nur einmal, und bei Drachmen eine Drachme als unteilbar, wenn sie auch als Münze geteilt wird.

Die Geodäsie ist eine Wissenschaft, welche die Größen 7 und Figuren in den sinnlichen Körpern teilt und zusammenlegt.

Von welcher Art ist der Gegenstand der Geodäsie?

Sie nimmt die Figuren vor nicht vollkommen oder exakt, 10 dadurch, daß eine körperliche Materie zugrunde liegt; so mißt sie einen Getreidehaufen als einen Kegel, runde Brunnen als zylindrische Figuren und nach hinten verjüngte Körper als stumpfe Kegel. Und wie die Geometrie die Arithmetik benutzt, so benutzt sie die Logistik. Als Geräte be-15 nutzt sie zum Visieren bei Grundstücken Dioptren, Lineale, Richtschnüre, Winkelmaße und dergleichen zur Vermessung von Entfernungen und Höhen, teils mittels des Schattens, teils hingegen durch Visieren, zuweilen aber greift sie auch das Problem an mittels Strahlenbrechung. Wie der Geo-20 meter in vielen Fällen die gedachten Geraden behandelt, so benutzt der Geodät die sinnlichen; und von diesen werden die exakteren durch die Sonnenstrahlen gefunden, indem sie entweder durch Visiere oder durch Schattengeber erfaßt werden, die mehr körperlichen aber durch Ausspannen und 25 Ziehen von Ketten oder Richtschnur; denn durch solche Mittel mißt der Geodät aus der Ferne entfernte Grundstücke, Erhebungen von Bergen, Höhen von Mauern, Breiten und

φρέατι C. 11 μείουρα] Martin, μύουρα CF. 12 κώνους] Martin, κόνου C, κώνου F. 14 διοπτείας] εστίρει, διόπτρας CF, διοπτρείας Martin. χωρίων] F, χωρίου C. 17 διοπτείαις] διοπτίαις CF, διοπτρείαις Martin. 20 γεωδαίτης] Hultsch, γεωδέτης CF. 21 ήλίου] F, -ου in ras. C. 22 ή (alt.)] F, ή, mg. uocabulum obscurum C. 23 σωματικότεραι F. 24 στάθμης] e corr. F, στάθμοις CF. γεωδαίτης] Hultsch, γεωδέτης CF. 25 ἀφεστῶτα] Hultsch, ἐφες CF.

δσα τοιαῦτα. ἔτι ἡ γεωδαισία ποιεῖται τὰς διαιρέσεις οὐ μόνον εἰς ἰσότητας, ἀλλὰ καὶ κατὰ λόγους καὶ ἀναλογίας, ἔστι δ' ὅτε καὶ κατὰ τὴν τῶν χωρίων ἀξίαν.

- Ότι αί πρός όμμα τε καὶ ὀρθογώνιοι στοαὶ πόρρωθεν μείουροι φαίνονται καὶ τῶν πύργων οί τετρά- ε γωνοι στρογγύλοι καὶ προσπίπτοντες πόρρωθεν ὁρώμενοι, ἄνισά τε τὰ ἴσα φατνώματα παρὰ τὰς θέσεις καὶ τὰ μήκη.
- Το Τοι υποτίθεται ή όπτική τὰς ἀπὸ τοῦ ὅμματος το το ὅμματος το ὅψεις κατ' εὐθείας γραμμὰς φέρεσθαι, καὶ τοῦ ὅμματος το περιφερομένου συμπεριφέρεσθαι καὶ τὰς ὅψεις, καὶ ἄμα τῷ ὅμματι διανοιγομένω πρὸς τὸ ὁρωμενον γίνεσθαι τὰς ὅψεις. καὶ καθ' ἔτερον δὲ τρόπον ὑποτίθεται τὰ μὲν δι' αἰθέρος καὶ ἀέρος ὁρωμενα κατ' εὐθείας γραμμὰς ὁρᾶσθαι φέρεσθαι γὰρ πᾶν φῶς κατ' τὸ εὐθείας γραμμάς. ὅσα δὲ διαφαίνεται δι' ὑέλων ἢ ὑμένων ἢ ὕδατος, κατὰ κεκλασμένας, τὰ δὲ φαινόμενα ἐν τοῖς κατοπτρίζουσι κατὰ ἀνακλωμένας [γωνίας].
  - 11 "Ότι οὕτε φυσιολογεῖ ἡ ὀπτικὴ οὕτε ζητεῖ, εἴτε ἀπόρροιαί τινες ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν σωμάτων φέρονται 20 ἀπὸ τῶν ὄψεων ἀκτίνων ἐκχεομένων, εἴτε ἀπορρέοντα εἴδωλα ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν εἴσω τῶν ὄψεων εἰσδύεται κατὰ στάθμην ἐνεχθέντα, εἴτε συνεκτείνεται ἢ συστρέφεται ὁ μεταξὺ ἀὴρ τῷ τῆς ὄψεως αὐγοειδεῖ πνεύματι, μόνον δὲ σκοπεῖ, εἰ σώζεται καθ' ἐκάστην ὑπόθεσιν ἡ 25

<sup>1</sup> γεωδαισία] Martin, γεωδεσία CF. 4 ὅμμα τε] Hultsch, μμα τε C, μματι F. 5 μείουροι] F, μύουροι C. 6 στρογγύλοι] F, στρογγύλη C. 10 ὄψεις — ὅμματος] G, οπ. CF. 11 περιφερομένου] e corr. J, συμπεριφερομένου CFG, m. 1 J. 12 τδ] CG, τῷ F. ὁρώμενον] G, ὁρομένων C, ὁρωμένω F. γίνεσθαι τὰς ὄψεις] CF, τὰς ὄψεις γίνεσθαι G. 13 δὲ] om. G. 15 ὁρῶσθαι] G, mg. F, corr. ex ὁρᾶσθε C. φέρεσθαι—16 γραμμάς]

Tiefen von Flüssen und dergleichen. Ferner macht die Geodäsie die Teilungen nicht nur nach Gleichheit, sondern auch nach Verhältnissen und Proportionen, zuweilen aber auch nach dem Werthe der Grundstücke.

Die auf das Auge zulaufenden und rechtwinkligen 9 Säulenhallen erscheinen aus der Ferne nach hinten verjüngt, und viereckige Türme, aus der Ferne gesehen, rund und gegen den Beschauer geneigt, und die gleichen Kassetten ungleich je nach Lage und Ausdehnung.

Die Optik setzt voraus, daß die vom Auge ausgehenden 10 Sehestrahlen sich nach geraden Linien bewegen, und daß, wenn das Auge sich herumbewegt, auch die Sehestrahlen sich mit herumbewegen, und daß die Sehestrahlen das Gesehene treffen, sobald das Auge sich öffnet. Aber auch 155 auf andere Weise setzt sie voraus, daß, was durch den Äther und die Luft gesehen wird, nach geraden Linien gesehen werde (denn alles Licht bewege sich nach geraden Linien), was aber durch Glas oder Membrane oder Wasser durchscheint, nach gebrochenen, und was in spiegelnden Gegen-200 ständen erscheint, nach zurückgeworfenen.

Die Optik beschäftigt sich nicht mit physikalischen 11
Fragen und untersucht nicht, ob gewisse Ausflüsse nach den
Umrissen der Körper ausgehen, indem Strahlen von den
Augen sich ergießen, oder ob Bilder, die sich von den sinn255 lichen Gegenständen ablösen, in die Augen eindringen, indem sie sich nach der Richtschnur bewegen, oder ob die
dazwischen liegende Luft mit der strahlenartigen Ausdünstung des Auges sich dehnt oder zusammengepreßt wird;
sie achtet nur darauf, ob bei jeder Annahme die gerade
360 Richtung der Bewegung oder Spannung gewahrt wird so

CG, mg. F. 16 ὑμένων καὶ ὑέλλων G. 17 ὑμένων] J, ὑλίων CF. 18 γωνίας] del. Schöne. 20 πέρατα τῶν σωμάτων] G, πέρα CF. φέρονται] G, φέροντες σώματα CF. 21 ἀπὸ] CF, οπ. G. ὄψεων] CF, ὀπτικῶν G. ἐκχεομένων] FG, ἐγχεωμένων C. ἀποφρέοντα] FG, ἀπορραίοντα C. 23 εἴτε] C, οὕτε εἰ FG. συστρέφεται] Hultsch, συνστρέφεται B, συντρέφεται CF, συμφέρεται G. 24 αὐγοειδεί] FG, αὐγοειδη C.

ίθυτένεια τῆς φορᾶς ἢ τάσεως καὶ τὸ κατὰ τὴν συναγωγὴν εἰς γωνίαν τὴν σύννευσιν γίνεσθαι, ἐπειδὰν μειζόνων ἢ ἐλαττόνων ὄψεως ἦ θεωρία. προηγουμένως τε σκέπτεται, ὡς ἀπὸ παντὸς [τῆς κόρης ἢ τοῦ ὁρωμένου] μέρους ἡ ὄψις ἐγγίνεται, οὐχὶ δὲ ἀπό τινος 5 ὡρισμένου σημείου, καὶ ὅτι κατὰ γωνίαν ὁτὲ μὲν εἴσω νενευκυῖαν, ὁτὲ δὲ ἔξω κορυφουμένην, ὁτὲ δὲ κατὰ παραλλήλους.

Όπτικής μέρη λέγοιτο μέν ἂν κατὰ τὰς διαφόρους 12 ύλας και πλείω, τὰ δὲ γενικώτατα τρία τὸ μὲν όμω- 10 νύμως τῷ ὅλῷ καλούμενον ὀπτικόν, τὸ δὲ κατοπτρικόν, τὸ δὲ σκηνογραφικόν. κατοπτρικὸν δὲ λέγεται όλοσχερέστερον μέν τὸ περί τὰς ἀνακλάσεις τὰς ἀπὸ τῶν λείων, οὐ μόνον περί εν κάτοπτρον, ἔστι δ' ὅτε καὶ περί πλείω στρεφόμενον, έτι μὴν καὶ περί τὰ ἐν ἀέρι 15 δι' ύγρῶν έμφαινόμενα χρώματα, όποῖά ἐστι τὰ κατὰ τὰς ἴριδας. ἔτερον δὲ τό τε θεωροῦν τὰ συμβαίνοντα περί τὰς τοῦ ἡλίου ἀχτῖνας ἔν τε κλάσει καὶ φωτισμοῖς αὐτοῖς καὶ σκιαῖς, οἶον ὁποία τις ἡ διορίζουσα γραμμή την σκιάν έν έκάστω σχήματι γίνεται, καὶ τὸ περὶ τὰ 10 πυρεία προσαγορευόμενον σχοπούν περί των κατά άνάκλασιν συνιουσών άκτίνων, αϊ κατά σύννευσιν άθρόαν τῆς τοῦ φωτὸς ἀνακλάσεως παρὰ τὴν ποιὰν κατασκευὴν τοῦ κατόπτρου εἰς εν συνιοῦσαι ἢ κατὰ γραμμὴν εὐθεῖαν ἢ κυκλοτερὲς ἐκπυροῦσί τινα τόπον. αὖται δ' 25 αί θεωρίαι τὰς αὐτὰς ὑποθέσεις ἔχουσαι τῆ περὶ τὰς όψεις τὸν αὐτὸν ἐκείνη τρόπον ἐφοδεύονται ὁποία γὰρ ή τῶν ὄψεων πρόπτωσις, τοιοῦτος καὶ ὁ καταφωτισμὸς

<sup>1</sup> τάσεως] CF, στάσεως G. τὸ] G, τῷ CF. 2 σύννευσιν] G, σύνευσιν CF. γίνεσθαι] FG, γίγνεσθαι C. 4 τῆς-5 ὁρωμένου] mg. J, om. CF, τῆς κόρης G. 7 κορυφουμένην] G,

wie auch die Anforderung, daß das Zusammenlaufen im Sammelpunkt in einem Winkel geschieht, wenn Gegenstände betrachtet werden, die größer oder kleiner sind als das Auge. Und vor allem überlegt sie, daß das Sehbild von 55 jedem Teil aus entsteht, nicht von irgendeinem bestimmten Punkt aus, und in einem Winkel, der bald nach innen konvergiert, bald nach außen sich zuspitzt, bald auch nach Parallelen.

Von der Optik könnte man auch mehr Teile benennen 12 100 nach den verschiedenen Materien, die wesentlichen aber sind die folgenden drei: einer, der mit demselben Namen wie das Ganze benannt wird, die Optik, ein anderer die Katoptrik, ein dritter die Skenographie. Katoptrik aber nennt man allgemeiner die Lehre von der Zurückwerfung von glatten 155 Gegenständen; sie beschäftigt sich nicht mit einem Spiegel allein, sondern manchmal auch mit mehreren, sowie ferner auch mit den Farben, die sich in der Luft durch Feuchtigkeit zeigen, wie die des Regenbogens sind; ein anderer Teil aber ist die Untersuchung der Erscheinungen bei den Sonnen-200 strahlen in bezug auf Brechung und sowohl die Beleuchtungen selbst als die Schatten, z.B. von welcher Art die Linie wird, die bei jeder Figur den Schatten begrenzt, ferner die sogenannte Lehre von den Brennspiegeln, die von den durch Zurückwerfung zusammenlaufenden Strahlen handelt, 225 welche durch gesammelte Konvergenz des zurückgeworfenen Lichts wegen einer gewissen Konstruktion des Spiegels zusammenlaufen und eine gewisse Stelle verbrennen entweder nach einer geraden Linie oder kreisförmig. Diese Untersuchungen aber haben dieselben Voraussetzungen als die

κορυφουμένη CF. 10 γενικώτερα F. τρία] G, τὰ τρία CF.
12 Ante κατοπτρικόν δὲ lac. statuit Schöne, καὶ κατοπτρικόν μὲν G. 14 ἔστι δ΄] CF, ἀλλ΄ ἐστιν G. 15 περί (alt.)] G, om.
CF. 16 χρώματα] G, χρήματα CF. 21 σκοποῦν] CF, τὸ σκοποῦν G. 22 σύννευσιν] G, σύνευσιν CF. 24 συνιοῦσαι] G, συνιοῦσα CF. ἢ] CF, καὶ G. εὐθεῖαν] FG, εὐθεῖα C.
25 ἢ κυκλοτερὲς] CF, αὶ κυκλοτερεῖς G. δ΄] CG, δὲ F. 26 τῷ] CF, ταῖς G. 27 ἐκείνη] CF, ἐκείναις G.

ύπὸ τοῦ ἡλίου γίνεται, καὶ τότε μὲν κατ' εὐθείας ἀκλάστους, τότε δὲ κατὰ δυομένας, ὅσπερ ἐπὶ τῶν ὑέλων κατακλώμεναι γὰρ καὶ εἰς ἕν συννεύουσαι ἐξάπτουσι παρὰ τὰ ποιὰ σχήματα τότε δὲ κατὰ ἀνάκλασιν, ισπερ οἱ ἀχιλλεῖς φαίνονται ἐπὶ τῶν ὁροφῶν τὸς τε ἀπὸ πάσης τῆς ὄψεως ἡ θεωρία, καὶ ἀπὸ παντὸς μέρους τοῦ ἡλίου ὁ φωτισμὸς γίνεται. ἡ δ' ἐπὶ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν ὑμένων τὰ κατὰ διάδυσιν θεωροῦσα ὀπτικὴ ἐλάττω μὲν θεωρίαν ἔχει, αἰτιολογεῖ δὲ τὰ ὑπὸ τοῖς ὕδασι καὶ ὑμέσι καὶ ὑέλοις, ὁπότε δια-10 σπαραττόμενα φαίνεται τὰ ἡνωμένα καὶ σύνθετα τὰ ἀπλᾶ καὶ τὰ ὀρθὰ κεκλασμένα καὶ τὰ μένοντα κινούμενα.

## Τί τὸ σχηνογραφικόν;

Το σκηνογραφικόν τῆς οπτικῆς μέρος ζητεῖ, πῶς 15 προσήκει γράφειν τὰς εἰκόνας τῶν οἰκοδομημάτων ἐπειδὴ γὰρ οὐχ, οἶά ἐστι τὰ ὅντα, τοιαῦτα καὶ φαίνεται, σκοποῦσιν, πῶς μὴ τοὺς ὑποκειμένους ρυθμοὺς ἐπιδείξονται, ἀλλ', ὁποῖοι φανήσονται, ἔξεργάσονται. τέλος δὲ τῷ ἀρχιτέκτονι τὸ πρὸς φαντασίαν εὕρυθμον 20 ποιῆσαι τὸ ἔργον καί, ὁπόσον ἐγχωρεῖ, πρὸς τὰς τῆς ὅψεως ἀπάτας ἀλεξήματα ἀνευρίσκειν, οὐ τῆς κατὰ ἀλήθειαν ἰσότητος ἢ εὐρυθμίας, ἀλλὰ τῆς πρὸς ὄψιν στοχαζομένφ. οὕτω γοῦν τὸν μὲν κύλινδρον κίονα, ἐπεὶ κατεαγότα ἔμελλε θεωρήσειν κατὰ μέσα πρὸς 25 ὅψιν στενούμενον, εὐρύτερον κατὰ ταῦτα ποιεῖ, καὶ τὸν μὲν κύκλον ἔστιν ὅτε οὐ κύκλον γράφει, ἀλλ'

<sup>1</sup> et 2 τότε] CF, ποτέ G. 2 δυομένας] CF, διαδυομένας G. 3 συννεύουσαι] G, συνεύουσαι CF. 4 παρὰ] CF, περὶ G. τότε] CF, ποτέ G. 6  $\tilde{\omega}_S$  τε]  $\tilde{\omega}$ στε  $\hat{\eta}$  CF,  $\tilde{\omega}$ στ' G. τ $\hat{\eta}_S$ ] CF, om. G.  $\hat{\eta}$ ] G, om. CF. 7 δ'] CF, δὲ G. 8 διάδυσιν] G, διαδύον CF. 10  $\hat{\upsilon}$ πὸ] CF, ἐν G.  $\hat{\upsilon}$ έλοις] FG,  $\hat{\upsilon}$ άλοις C.

Lehre von den Sehestrahlen und befolgen dieselbe Methode wie jene; denn wie die Ausstrahlung der Sehestrahlen, so geschieht auch die Beleuchtung durch die Sonne, und zwar bald nach ungebrochenen Geraden, bald nach durchdringen-5 den, wie bei Glas (denn indem sie gebrochen werden und zusammenlaufen, zünden sie an je nach der Beschaffenheit der Formen), bald aber durch Zurückwerfung, wie die Sonnenreflexe sich an den Decken zeigen; und wie das Sehen von dem ganzen Auge, so geht die Beleuchtung von jedem Teil 10 der Sonne aus. Die Optik aber, welche bei Wasser und Membranen die Erscheinungen des Durchdringens untersucht, hat weniger theoretische Lehre, sucht aber für die unter Wasser, Membranen und Glas befindlichen Gegenstände zu begründen, wann das Zusammenhangende zerrissen, das Zusammenge-15 setzte einfach, das Gerade gebrochen und das Ruhende bewegt erscheint.

### Was ist Skenographie?

Der skenographische Teil der Optik untersucht, wie man die Bilder von Gebäuden malen soll; denn da die Dinge nicht so erscheinen, wie sie sind, überlegt man, wie man nicht die vorliegenden Verhältnisse aufzeigen soll, sondern sie so ausführen, wie sie erscheinen werden. Und Ziel des Architekten ist es, das Werk für die Erscheinung harmonisch zu machen und, soweit möglich, Gegenmittel zu erstinden gegen die Täuschungen des Auges, indem er nicht nach der wirklichen Gleichheit und Harmonie strebt, sondern nach der für das Auge erscheinenden. So bildet er die zylindrische Säule, da sie für das Auge in der Mitte verjüngt und daher gebrochen erscheinen würde, an dieser

14 CF, om. G. 15 τὸ] CF, τὸ δὲ G. 16 τὰς εἰκόνας γράφειν G. 17 ἐπειδὴ γὰρ] G, corr. ex ἢ ἐπειδή J, ἢ ἐπειδή CF. οἰά] Schöne, οἰά τε CFG. 18 σκοποῦσιν] G, om. CF. 19 ἐπιδείξονται] CF, ἐπιδείξωνται G. ὁποῖοι] FG, ὁποῖον C. ἐξεργάσονται] supra -o- scr. ω G, om. CF. 20 ἀρχιτέκτονι] FG, ἀρχιτέκτωνι C. εὕρνθμον] G, εὕριθμον CF. 21 ὁπόσον] CG, ὁπόσον F. 23 εὐρυθμίας] G, εὐριθμίας CF. 24 στοχαζομένω] CF, στοχαζομένης G. κυλινδρικόν Schöne. 26 καὶ τὸν μὲν] CF, τὸν δὲ G. 27 οὐ] G, om. CF. γράφει] FG, γράφειν C.

όξυγωνίου χώνου τομήν, τὸ δὲ τετράγωνον προμηκέστερον καὶ τοὺς πολλοὺς καὶ μεγέθει διαφέροντας xίονας έν άλλαις άναλογίαις κατά πληθός τε καί μέγεθος. τοιούτος δ' έστὶ λόγος καὶ ὁ τῷ κολοσσοποιῷ διδούς την φανησομένην τοῦ ἀποτελέσματος συμ- 5 μετρίαν, ΐνα πρός την όψιν εύρυθμος είη, άλλα μή μάτην έργασθείη κατὰ οὐσίαν σύμμετρος οὐ γάρ, οἶά έστι τὰ ἔργα, τοιαῦτα φαίνεται ἐν πολλῷ ἀναστήματι τιθέμενα.

186, 1

Εύρηται ή γεωμετρία πρώτον μέν έκ των Αλγυπτίων, 10 cc·fhn ήγαγε δὲ εἰς τοὺς ελληνας Θαλῆς. μετὰ δὲ τὸν Θαλῆν Μαμέρτιος δ Στησιχόρου ποιητοῦ ἀδελφὸς καὶ Ἱππίας δ Ήλειος καὶ μετά ταῦτα δ Πυθαγόρας ἄνωθεν τὰς άργας αὐτῆς ἐπισκοπούμενος καὶ ἀύλως καὶ νοερῶς τὰ θεωρήματα διερευνώμενος καὶ μετὰ τοῦτον Άναξαγόρας 15 καὶ ὁ Πλάτων καὶ Οἰνοπίδης ὁ Χῖος καὶ Θεόδωρος ὁ Κυρηναίος καὶ Ἱπποκράτης πρὸ τοῦ Πλάτωνος. μετὰ ταῦτα καὶ Λεωδάμας δ Θάσιος καὶ 'Αρχύτας δ Ταραντίνος και Θεαίτητος δ Άθηναῖος, Εὔδοξος δ Κυίδιος. καί τρισίν ἀναλογίαις ἄλλας τρεῖς προσέθηκε καί 20 άλλοι πολλοί. οὐ πολὺ δὲ τούτων νεώτερός ἐστιν ὁ Εύκλείδης δ τὰ Στοιχεῖα συναγαγών, γέγονε δὲ οὖτος έπὶ τοῦ πρώτου Πτολεμαίου νεώτερος μὲν τοῦ Πλάτωνος, άργαιότερος δε τοῦ Ἐρατοσθένους καὶ ᾿Αργιμήδους οδτοι γάρ σύγχρονοι άλλήλοις ήσαν.

<sup>136, 1</sup> Proclus in Eucl. p. 64, 16 sqq. exstat etiam in C fol. 14"-15" (Ca).

<sup>1</sup> όξυγωνίου] G, όξυγώνιον C, έξαγώνιον F. δὲ FG. δ] addidi, om. CFG. 6 εξουθμος] G, εξουθμος CF.
7 κατὰ] C, κατὰ τὴν FG. 10 προοίμια τῆς γεωμετρίας add. N.
μὲν] CC°F, om. HN. 11 "Εληνας C°. Θαλῆς] NH, δ Θαλῆς

Stelle dicker, und den Kreis zeichnet er zuweilen nicht als Kreis, sondern als Ellipse, das Quadrat gestreckt, und mehrere verschieden große Säulen in verschiedenen Proportionen nach Anzahl und Größe. Eine solche Berechnung ist es aber auch, die dem Verfertiger eines Kolossalwerks die scheinbare Verhältnismäßigkeit seiner Schöpfung an die Hand gibt, so daß sie für das Auge harmonisch ist und nicht vergeblich in wirklicher Verhältnismäßigkeit ausgeführt wird; denn Werke, die in großer Erhebung ausgeführt werte den, erscheinen nicht so, wie sie sind.

Die Geometrie ist ursprünglich von den Ägyptern er- 136, 1 funden worden, zu den Griechen aber brachte sie Thales. Auf Thales aber folgt Mamertios, Bruder des Dichters Stesichoros, und Hippias von Elis und dann Pythagoras, der ihre Grundlagen zurückverfolgte und die Sätze stofflos und mit dem reinen Gedanken untersuchte, und nach ihm Anaxagoras und Platon und Oinopides von Chios und Theodoros von Kyrene und Hippokrates vor Platon. Dann sosowohl Leodamas von Thasos als Archytas von Tarent und Theaitetos von Athen, Eudoxos von Knidos (der zu drei Proportionen drei andere hinzufügte) und viele andere. Nicht viel jünger aber als diese ist Eukleides, der die Elemente zusammengestellt hat; er blühte nämlich unter Ptolemaios dem ersten, jünger als Platon, aber älter als Eratosthenes und Archimedes; diese waren nämlich Zeitgenossen.

CC\*F. 12 μαρμέτιος F. Στησιχόρον] C\*NH, Στησιχώρον C, στισιλόρον F. Ante ποιητοῦ ins. τοῦ Ν². 'Ιππίας] Η, corr. ex 'Ιππίαςς Ν, 'Ιππίνας CF, 'Ιππήνας C\*. 13 'Ηλεῖος] 'Η- e corr. N. 16 Οἰνοπίδης] C, οἰνόος F, Οἰνόπωλος C\*, Οἰνοπόλης Ν, Οἰνόπολις Η. Χῖος] CC\*F, "Ασιος ΝΗ. 17 Κυρηναῖος] ΝΗ, Κυριναῖος CC\* et corr. ex Κυρινεος F. μετὰ] καὶ μετὰ Η. 18 καὶ (pr.)] ΝΗ, καὶ ὁ CC\*F. Λεωδάμας] Λεοδάμας CC\*FNH. Θάσιος] ΝΗ, Θάσεως CF, Θάσεος C\*. 19 ὁ (pr.)] ΝΗ, οπ. CC\*F. Εὕδοξος] CC\*F, corr. ex Εὐδόξιος Ν, Εὐδόξιος Η. Κνίδιος] ΝΗ, Κνήδιος CC\*, Κνήσιος F. 20 Supra τρισὶν add. ταῖς Ν².

ά λογίαις Ν. προσέθηκε]  $CC^*$ , προσέθηκεν FH, περιέθηκε Ν. 21 τούτων]  $C^*NH$ , τοῦτο CF. νεώτερός] NH, νεώχωρος  $CC^*$ , νεόχωρος F. 25 σύγχρονοι] corr. ex σύγχρωνοι C.

- Το ὄνομα τῆς μαθηματικῆς καὶ τῶν μαθημάτων OFHN φαμέν ταῖς ἐπιστήμαις ταύταις δεδόσθαι, καθ' δ πᾶσα καλουμένη μάθησις ανάμνησις έστιν ούκ έξωθεν έντεθειμένη τη ψυχη, ως τὰ ἀπὸ τῶν αίσθητῶν φαντάσματα τυπούνται έν τη φαντασία, ούδε έπεισοδιώδης οὖσα, 5 καθάπερ δοξαστική γνώσις, άλλ' άνεγειρομένη μεν άπο τῶν φαινομένων, προβαλλομένη δὲ ἔνδοθεν ἀφ' έαυτῆς της διανοίας είς έαυτην έπιστρεφομένης κατ' είδος. καί τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν ἐν έαυτῷ προείληφε, κἂν μὴ ένεργη κατ' αὐτάς, ἔχει πάσας οὐσιωδῶς καὶ κρυφίως, 10 προφαίνεται δ' έκάστη, δταν άφαιρεθη το έμποδιον τῶν ἐκ τῆς αἰσθήσεως αὶ μὲν γὰο αἰσθήσεις συνάπτουσιν αύτην τοῖς μεριστοῖς, αί δὲ φαντασίαι ταῖς μορφωτικαίς κινήσεσιν, αί δε δρέξεις περισπώσιν είς τὸν ἐμπαθῆ βίον, πᾶν δὲ τὸ μεριστὸν ἐμπόδιόν ἐστιν 15 τῆς εἰς έαυτοὺς ἡμῶν ἐπιστροφῆς.
  - 3 'Αριστοτέλης πού φησιν' ὅσοι καταφρονητικῶς ἔχουσι τῆς τῶν μαθημάτων γνώσεως, ἄγευστοι τυγχάνουσι τῶν ἐν αὐτοῖς ἡδονῶν, ὁ δὲ Πλάτων, καθαρτικὴν τῆς ψυχῆς καὶ ἀναγωγὸν τὴν μαθηματικὴν εἶναι σαφῶς.
  - Τὰ τῆς μαθηματικῆς εἴδη τῆς ἀμερίστου φύσεώς ἐστιν ἀπολειπόμενα καὶ τῆς μεριστῆς ὑπεριδρυμένα, καὶ τοῦ νοῦ μέν ἐστι δεύτερα, δόξης δὲ τελεώτερα καὶ ἀκριβέστερα καὶ καθαρώτερα.

<sup>2</sup> Proclus in Eucl. p. 44, 25 sqq. — 3 Proclus p. 28, 20 sqq. (Aristoteles Eth. Nicom. 1176<sup>b</sup> 19 coll. 1173<sup>b</sup> 16) et p. 29, 26 sqq. (Plato Respubl. 525 sqq.). — 4 Proclus p. 4, 7 sqq.

<sup>1</sup> Τὸ] ΝΗ, Τί τὸ CF. 4 φαντάσματα] ΝΗ, τὰ φαντάσματα CF. 5 τυποῦται Η. ἐπεισοδιωδευτοῦσα F. 6 ἀνεξεγειφομένη F. 8 κατ' είδος] ΝΗ, κατεῖδον CF; cfr. Proclus p. 45, 12 κατειδότων. non intellego. 9 ἐαυτῆ Ν. 10 ἐνεφγῆ]

Wir sagen, daß der Name Mathematik und Mathemata 2 diesen Wissenschaften gegeben ist, weil alles sogenannte Lernen Erinnerung ist, indem es nicht von außen in die Seele hineingelegt wird, wie die von den sinnlichen Dingen aus-55 gehenden Eindrücke in der Vorstellung sich bilden, und auch nicht äußerlich, wie eine nur auf Meinung gegründete Erkenntnis, sondern zwar hervorgerufen von den Erscheinungen, aber erzeugt aus dem Innern von sich selbst, indem das Denkvermögen in sich zurückkehrt seinem Wesen nach; 100 und es\*) beschließt in sich im voraus die Begriffe davon, und wenn es auch nicht sich darin betätigt, hat es sie doch alle in sich dem Wesen nach und verborgen, und jeder kommt zum Vorschein, sobald das in den sinnlichen Eindrücken liegende Hindernis entfernt wird; denn die Sinnen 155 verknüpfen sie \*\*) mit dem Teilbaren, die Vorstellungen aber mit den Bewegungen der Form, und die Triebe ziehen sie auf das leidenschaftliche Leben ab, alles Teilbare aber ist ein Hindernis für unser Zurückkehren in uns selbst.

Aristoteles sagt irgendwo: alle, die die Kenntnis der 3 200 Mathematik verachten, haben nie ihre Freuden gekostet, und Platon sagt, daß die Mathematik offenbar für die Seele reinigend und erhebend ist.

Die mathematischen Begriffe bleiben hinter dem unteil- 4 baren Wesen zurück, stehen aber über dem Teilbaren; sie 255 sind geringer als der reine Gedanke, aber vollkommener, exakter und reiner als die Meinung.

Sc. τὸ διανοητικόν, u. Proclus p. 45, 22sqq.
 Sc. ἡ ψυχή, cfr. Proclus p. 45, 22.

FH, corr. ex ένεργεί Ν, ένεργεί C. 11 προφαίνεται] scripsi, cfr. Proclus p. 46, 1; προφαινομένη CFHN. δ΄ ένάστη] scripsi, cfr. Proclus l. c.; δὲ καὐτή ΝΗ, δὲ αὐτή CF. 13 δὲ] Proclus l. c., om. CFHN. ταῖς μορφωτικαίς] ΝΗ, τῶν μορφωτικῶν CF. 14 κινήσεσιν] Ν, κινήσεσι Η, κινήσεων CF, κινήσεων ἀναπιμπλᾶσιν Proclus. εἰς] ΝΗ, αὐτὴν εἰς CF. 15 ἐστιν] Ν, ἐστι CFH. 16 ἑαυτοὺς ἡμῶν] CF, ἑαυτοῦ σημεῖον ΝΗ. 19 ἐν αὐτοῖς] C, ἑαυτῆς F, ἐν ἑαυτοῖς ΝΗ. 20 εἰναι] εἰπεν Η. σαφῆ Ν. 22 εἰσιν Η.

Εἰς ἔνωσιν καὶ διάκρισιν τῶν ὅλων τὴν ταυτότητα μετὰ τῆς ἐτερότητος εἰς τὴν τῆς ψυχῆς συμπλήρωσιν ὁ δημιουργὸς παρείληφε καὶ πρὸς ταύταις στάσιν
καὶ κίνησιν ἐκ τούτων αὐτὴν τῶν γενῶν ὑπέστησεν.
λεκτέον, ὅτι κατὰ τὴν ἐτερότητα αὐτῆς καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν λόγων καὶ τὸ πλῆθος ἡ διάνοια στᾶσα καὶ
νοήσασα ἑαυτὴν εν καὶ πολλὰ οὖσαν τοὺς ἀριθμοὺς
προβάλλει καὶ τὴν τούτων γνῶσιν τὴν ἀριθμητικήν,
κατὰ δὲ τὴν ἕνωσιν τοῦ πλήθους καὶ τὴν πρὸς ἑαυτὸ
κοινωνίαν καὶ σύνδεσμον τὴν μουσικήν, ἐπεὶ καὶ ἡ 10
ψυχὴ διαιρεῖται πρῶτον δημιουργικῶς, εἶθ' οὕτως συνδέδεται τοῖς λόγοις. καὶ αὖ πάλιν κατὰ μὲν τὴν στάσιν τὴν ἐν αὑτῆ τὴν ἐνέργειαν ἱδρύσασα γεωμετρίαν ἀφ'
ἑαυτῆς ἐξέφηνε, κατὰ δὲ τὴν κίνησιν τὴν σφαιρικήν.

'Αξίωμά έστι κατὰ τὸν 'Αριστοτέλην, ὅταν μὲν καὶ 15 τῷ μανθάνοντι γνώριμον ἦ καὶ καθ' αὑτὸ πιστὸν τὸ παραλαμβανόμενον εἰς ἀρχήν, οἶον τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα ὅταν δὲ μὴ ἔχη ἔννοιαν ὁ ἀκούων τοῦ λεγομένου τὴν αὐτόπιστον, πείθεται δὲ ὅμως καὶ συγχωρεῖ τῷ λαμβάνοντι, τὸ τοιοῦτον ὑπόθεσίς ἐστι 20 τὸ γὰρ εἶναι τὸν κύκλον σχῆμα τοιόνδε κατὰ κοινὴν μὲν ἔννοιαν οὐ προείληφεν ἀδιδάκτως, ἀκούσας δὲ συγχωρεῖ χωρὶς ἀποδείξεως.

Πᾶσά γε μὴν είς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγὴ λαβοῦσα τῷ ζητουμένῷ τὸ μαχόμενον καὶ τοῦτο ὑποθεμένη πρό- 25

<sup>5</sup> Proclus p. 36, 13 sqq. — 6 Proclus p. 76, 8 sqq. (Aristoteles Anal. post. 76<sup>b</sup> 27 sqq.). — 7 Proclus p. 255, 8 sqq.

<sup>3</sup> πρὸς] τὴν Ν. ταύτας Η. 4 ὑπέστησεν] ΝΗ, ὑπέστησε CF. 5 κατὰ τὴν] Η, τὴν CFN. 7 ἔν καὶ πολλὰ] Ν, ἔν πολλὰ Η, ἐν πολλοῖς CF. τοὺς] καὶ τοὺς Η. 8 ἡ ἀριθμητική Η. 9 ἐαυτὸ] ΗΝ, ἐαυτὸν Ε, ἐαυτὴν C. 10 ἐπεὶ] οm. F. 11 οῦτω Η. 12 αὖ] ὧν F. 13 ἰδρύσασα] CF,

Zur Einigung und Trennung des Ganzen hat der De- 5
miurg zur Vervollständigung der Seele die Identität und
die Heterogenität mitgenommen und außerdem Ruhe und
Bewegung; aus diesen Bestandteilen hat er sie erschaffen.

5 Man muß sagen, daß das Denkvermögen kraft ihrer Heterogenität, der Trennung der Begriffe und der Menge innehält
und sich besinnt, daß es eins und vieles ist, und so die
Zahlen erzeugt und die Kenntnis davon, die Arithmetik,
kraft der Einigung der Menge dagegen und des inneren Zusammenhangs und Verknüpfung die Musik\*), da auch die
Seele zuerst geteilt wird bei der Tätigkeit des Demiurgen,
dann darauf durch die Begriffe verbunden ist. Ferner hat
sie dann kraft der ihr innewohnenden Ruhe die Geometrie
hervorgehen lassen, indem sie die Energie festlegte, kraft
161 der Bewegung aber die Sphärik.

Axiom ist nach Aristoteles, wenn das als Grundlage 6
Herangezogene auch dem Lernenden verständlich ist und
an sich glaublich, z. B. daß, was demselben gleich ist, auch
unter sich gleich ist; wenn aber der Zuhörer nicht die
200 selbsteinleuchtende Vorstellung von dem Gesagten hat, aber
dennoch sich überreden läßt und dem Postulierenden sich
fügt, so ist das Hypothesis; denn daß der Kreis eine Figur
von der und der Beschaffenheit ist, hat er nicht von vornherein ohne Belehrung kraft einer allgemeinen Vorstellung
265 begriffen, wenn er es aber gehört hat, gibt er es zu ohne
Beweis.

Jede Zurückführung auf ein Unmögliches nimmt, was 7 dem Gesuchten widerstreitet, und stellt das als Annahme

\*) Daher geht die Arithmetik der Musik voraus. Proclus p. 36, 24.

ίδούσασαν ΝΗ. ἀφ'] ἐφ' F. 15 Ἀριστοτέλη F. 17 παραλαμβανόμενον] πᾶν λαμβανόμενον Ν. τῷ αὐτῷ] ΝΗ, τῶν αὐτῷν F et comp. C. 18 ἴσα] mg. F, corr. ex εἴσα C. ἔχη] ἔχει C. ὁ] supra scr. N. 20 συγχωρεί] mut. in συγχωρῆ Ν. ἐστιν Η. 2Ι τὸν κύκλον] τὸ Ν. 22 ού] om. F. προείληφεν] scripsi coll. Proclo p. 76, 16; περιείληφεν Ν CF, παρείληφεν Η. 24 ἀπαγωγὴ] ΝΗ, om. CF. 15 τοῦτο ὑποθεμένη] ΝΗ, τοῦ ὑποθεμένον CF.

εισιν, εως αν είς δμολογούμενον άτοπον καταντήση καὶ δι' ἐκεῖνο τὴν ὑπόθεσιν ἀνελοῦσα βεβαιώσηται τὸ έξ ἀρχῆς ζητούμενον. ὅλως γὰρ είδέναι χρή, ὅτι πᾶσαι αί μαθηματικαί πίστεις ἢ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν είσιν ἢ ἐπὶ τὰς ἀρχάς, ὥς πού φησι καὶ ὁ Πορφύριος. αί μὲν ἀπὸ s τῶν ἀρχῶν διτταὶ καὶ αὐταὶ τυγχάνουσιν. ἢ γὰρ ἀπὸ τών κοινών έννοιών ώρμηνται καὶ τῆς έναργείας μόνης τῆς αὐτοπίστου ἢ ἀπὸ τῶν προδεδειγμένων αί δὲ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἢ θετικαὶ τῶν ἀρχῶν εἰσιν ἢ ἀναιρετικαί. άλλὰ θετικαὶ μὲν οὖσαι τῶν ἀρχῶν ἀναλύσεις καλοῦν- 10 ται, καὶ ταύταις αἱ συνθέσεις ἀντίκεινται δυνατὸν γὰρ άπὸ τῶν ἀρχῶν ἐκείνων προελθεῖν εὐτάκτως ἐπὶ τὸ ζητούμενον, καὶ τοῦτό έστιν ἡ σύνθεσις. ἀναιρετικαὶ δὲ οὖσαι εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαὶ προσαγορεύονται τὸ γάρ τῶν ὡμολογημένων τι καὶ ἐναργῶν ἀνατρέψαι 15 ταύτης ἔργον τῆς ἐφόδου. καὶ ἔστι καὶ ἐπὶ ταύτης συλλογισμός τις, άλλ' ούχ δ αύτὸς ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς άναλύσεως έν γάρ ταϊς είς άδύνατον άπαγωγαϊς ή πλοκή κατά τὸν δεύτερον έστι τῶν ὑποθετικῶν, οἶον· εὶ μή εἰσι τῶν ἴσας ἐχόντων γωνίας τριγώνων αἱ ὑπο- 20 τείνουσαι πλευραί τὰς ἴσας γωνίας ἴσαι, τὸ ὅλον ἴσον έστι τῷ μέρει. ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον. είσιν ἄρα τῷν ίσας έχόντων δύο γωνίας τριγώνων αί ὑποτείνουσαι πλευραί τὰς ἴσας γωνίας καὶ αὐταὶ ἴσαι.

3 'Ιστέον, ὅτι ὁ περὶ εν σημεῖον τόπος εἰς τέτρασιν 25 ὀρθαῖς ἴσας γωνίας διανέμεται, καὶ μόνα ταῦτα τὰ τρία πολύγωνα πληροῦν δύνανται τὸν περὶ εν σημεῖον ὅλον

<sup>8</sup> Proclus p. 304, 12 sqq.

<sup>1</sup> ἕω H. 4 ἢ (alt.)] supra scr. H. 5 ἅς πού] NH, ἃσπερ CF. α΄ mg. N. 7 ἐνοιῶν F. ἐναργείας] Proclus, ἐνεργείας CNH, συνεργείας F. 8 β΄ mg. N. 10 ἀναλύσεις]

auf und geht so weiter, bis sie einem anerkannten Widersinn begegnet und, indem sie dadurch die Annahme aufhebt, so das ursprünglich Gesuchte bestätigt. Überhaupt muß man wissen, daß alle mathematische Beweise ents weder von den Grundlagen ausgehen oder auf sie hin sich bewegen, wie auch Porphyrios irgendwo sagt. Die von den Grundlagen ausgehenden sind wiederum von zweifacher Art; entweder gehen sie nämlich von den allgemeinen Vorstellungen und der selbsteinleuchtenden Klarheit 10 allein aus oder von dem vorher Bewiesenen; die auf die Grundlagen hin sich bewegenden aber ponieren entweder die Grundlagen oder heben sie auf. Aber wenn sie die Grundlagen ponieren, heißen sie Analysen, und ihr Gegensatz sind die Synthesen; denn es ist möglich von jenen 15 Grundlagen aus schrittweise zu dem Gesuchten fortzuschreiten, und dies ist die Synthese. Wenn sie aber die Grundlagen aufheben, werden sie Zurückführung auf ein Unmögliches genannt; denn diese Methode hat die Aufgabe eine feststehende und einleuchtende Wahrheit umzuwerfen. 20 Und auch bei dieser ergibt sich ein Syllogismus, aber nicht derselbe als bei der Analyse; denn bei der Zurückführung auf ein Unmögliches geschieht die Verkettung nach dem zweiten der hypothetischen Syllogismen, z. B.: wenn in Dreiecken, die zwei gleiche Winkel haben, die den gleichen 25 Winkeln gegenüberstehenden Seiten nicht gleich sind, ist das Ganze einem Teil gleich [Eukl. I 6]; das ist aber unmöglich; also sind in Dreiecken, die zwei Winkel gleich haben, die den gleichen Winkeln gegenüberstehenden Seiten ebenfalls gleich.

Man muß wissen, daß der Raum um einen Punkt in 8 Winkel geteilt wird, die 4 R gleich sind, und daß nur die

ΝΗ, ἀναγνώσεις CF. 12 προελθεῖν] προστεθεῖναῖ F. 14 ἀπογωγαὶ F. ἐξαγορεύονται Ν. 15 ὁμολογημένων] ΝΗ, ὁμολογημένων C, ὁμολογουμένων F. ἀνατρέψαι] CF, ἀντιτρέψαι Ν,
ἀναστρέψαι Η. 16 ἔστι καὶ] ΝΗ, ἔστι C, ἔστιν F. 18 ἀπογογαῖς F. 19 ἐστιν Η. 21 ἴσον] οm. F. 24 ἴσαι καὶ αὐται
Η. 27 δύνανται] C, δύναται F, δυνάμενα ΝΗ.

τόπον, τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον καὶ τὸ τετράγωνον καὶ τὸ έξάγωνον τὸ ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον. ἔξ γὰρ μὲν ἰσόπλευρον τρίγωνον έξάκις παραληφθέν. ἕξ γὰρ δίμοιρα ποιήσει τὰς τέσσαρας ὀρθάς. τὸ δὲ έξάγωνον τρὶς γενόμενον, έκάστη γὰρ έξαγωνική γωνία ἴση ἐστὶ 5 μιῷ ὀρθή καὶ τρίτω, τὸ δὲ τετράγωνον τετράκις, έκάστη γὰρ τετραγωνική γωνία ὀρθή ἐστιν. ἕξ οὖν ἰσόπλευρα ὀρθάς συμπληροῖ, τὰ δὲ λοιπὰ πολύγωνα ἢ πλεονάζει ἀ ἐλλείπει τῶν τεσσάρων ὀρθῶν, μόνα δὲ ταῦτα ἐξ- 10 ισοῦται κατὰ τοὺς εἰρημένους ἀριθμούς.

Άπὸ τῆς προτεθείσης εὐθείας τετράγωνον όητὸν λέγει ὁ Εὐκλείδης. προτεθείσα εὐθεῖα καλεῖται, ἥτις ἀρχὴ μέτρων καὶ οἰονεὶ κανὼν εἰς ἐκμέτρησιν ἡμῖν μηκῶν καθ' ὑπόθεσιν εἴληπται· οἶον, εἴ τις προτείνοι, 15 πόσον εἴη τὸ μεταξὺ διάστημα ὑποκειμένων τινῶν σημείων, οὐδὲν ἄν ἔχοιμεν λέγειν, εἰ δὲ οὕτως πυνθάνοιτο, πόσων ἐστὶ ποδῶν ἢ πηχῶν, ἀναγκαίως ἄν δέοι πήχεως καὶ ποδὸς αἰτεῖν ἡμᾶς παρὰ τοῦ παρέχοντος πηλικότητα καὶ ἐκείνη χρωμένους τῆ προτεθείση καὶ 20 ἡτῆ εὐθεία τὸ προτεθὲν διάστημα ἔξετάζειν, εὶ ἔστιν ὅλως ἡτῷ σύμμετρον.

10 Φανερὸν δέ, ὅτι ἡ ὀρθότης τῆς γωνίας τῆ ἰσότητι συγγενής ἐστιν, ὥσπερ ὀξύτης καὶ ἀμβλύτης τῆ ἀνισότητι, ὁμοίως δὲ ὁμοιότης τῷ πέρατι, ἡ δὲ ἀνομοιότης 25

<sup>9</sup> Scholl, in Eucl. X nr. 21 p. 435, 5 sqq. — 10 Proclus p. 191, 5 sqq.

<sup>1</sup> καὶ (pr.)—2 ἰσόπλευρον] om. H. 4 τέσσαρας] δ΄ C. 5 τρεῖς C. 5—6 ὀρθή ἐστι μία F. 7 ὀρθή] ἴση N. 8 Post τρίγωνα add. ἢ τέσσαρα τετράγωνα ἢ τρία ἐξάγωνα Martin; post συμπληροῖ lin. 9 similia habet Proclus p. 304, 25. συννεύσαντα] NH, συνεύσαντα CF. 9 συπληροῖ F. πολυγώνια F.

vier folgenden Vielecke den ganzen Raum um einen Punkt herum ausfüllen können: das gleichseitige Dreieck, das Quadrat und das gleichseitige und gleichwinklige Sechseck; das gleichseitige Dreieck 6 mal genommen; denn 6 mal <sup>2</sup>/<sub>8</sub> R wird die 4 R ausmachen; das Sechseck aber 3 mal genommen; denn jeder Winkel eines Sechsecks ist = 1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> R; das Quadrat aber 4 mal; denn jeder Winkel eines Quadrats ist recht. Also füllen 6 gleichseitige Dreiecke, deren Winkel zusammenstoßen, die 4 R aus; die übrigen Vielecke aber 10 ergeben entweder mehr oder weniger als 4 R, und die genannten allein stimmen genau nach den genannten Zahlen.

Ein Quadrat auf der vorgelegten Geraden beschrieben 9
nennt Eukleides rational [X def. 4]. Vorgelegte Gerade
wird die genannt, welche als Grundlage der Maße und so15 zusagen als Richtschnur zum Vermessen von Längen hypothetisch von uns angenommen ist; wenn z. B. jemand die
Frage stellen würde, wie groß die Entfernung ist zwischen
gegebenen Punkten, würden wir nichts sagen können, wenn
er aber so fragte, wieviel Fuß oder Ellen sie ist, müßten
20 wir notwendig vom Fragesteller die Quantität einer Elle
und eines Fußes verlangen und damit mittels der vorgelegten und rationalen Geraden die aufgegebene Entfernung
prüfen, ob sie überhaupt mit der rationalen Größe kommensurabel ist.

Es ist aber klar, daß die Rechtheit des Winkels der 10 Gleichheit verwandt ist, wie Spitzheit und Stumpfheit der Ungleichheit, und ebenso Ähnlichkeit der Grenze, Unähn-

<sup>10</sup> δὲ] οπ. Γ. ἐξισοῦνται Γ. 12 ἀπὸ] ἐπὶ Η. 14 μέτρων] μετρεῖ ὧν Ν. 15 προτείνοι] Hasenbalg; cfr. schol. p. 435, 8; προτείνει CFNH. 16 εἴη] CF, ἢ εἰ NH. τινῶν] CF, τινῶν δύο NH. 17 ἔχοιμεν λέγειν] Η, ἔχοιεν λέγειν Ν, οπ. CF. δὲ οῦτως] schol. p. 435, 9; δὲ ὅντως Ν, δεόντως CFH. 18 πη-χῶν ἢ ποδῶν Η. ἀναγκαίως] NH, ἀναγκαῖον CF. 19 πή-χεως] NH, πηχ C, πηχὸς Γ. 20 χρωμένη Γ. προτεθείση] NH, προθέσει CF. 21 ἐξετάζειν] NH, ἐξετάζει CF. εί] CF, οπ. NH. 22 ὁητῶς Γ. σύμμετρον] schol. p. 435, 14; μέτρον NC, μέτρω Η, κέντρον Γ. 24 ἐστι Γ. ῶσπερ] CFN, ῶσπερ ἡ H. 25 δὲ (pr.)] CFN, δὲ ἡ Η.

ἀπειρία. ὅπερ γάρ ἐστιν ἐν ποσοῖς ἰσότης, τοῦτο ἐν τοῖς ποιοῖς ὁμοιότης.

Τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν κατά τε πέρας καὶ ἀπει-11 ρίαν ὑφισταμένων ἀπὸ τοῦ πέρατος ήχων λόγος τὴν δρθην ἀπετέλεσε γωνίαν μίαν ἰσότητι χρατουμένην ἀεὶ 5 μήτε αύξησιν μήτε μείωσιν έπιδεχομένην, δ δε άπο τῆς ἀπειρίας δεύτερος ὢν καὶ δυαδικὸς καὶ γωνίας άνέφηνε διπλάς περί την δρθην άνισότητι διηρημένας κατά τὸ μεῖζον καὶ ἔλασσον καὶ κατά τὸ μᾶλλον καὶ ήττον ἀπέραντον έχούσας κίνησιν τῆς μὲν ἀμβλυνο- 10 μένης μᾶλλον καὶ ἦττον, τῆς δὲ ὀξυνομένης. διὰ δὴ ταύτα καὶ τῶν θείων διακόσμων καὶ τῶν μερικωτέρων δυνάμεων τὰς μὲν ὀρθὰς γωνίας εἰς τοὺς ἀγράντους άναπέμπουσιν ώς τῆς ἀκλίτου προνοίας τῶν δευτέρων αίτίους τὸ γὰρ ὀρθὸν καὶ ἀκλινὲς πρὸς τὸ γεῖρον καὶ 15 άτρεπτον έκείνοις προσήκει τοῖς θείοις τὰς δὲ ἀμβλείας καὶ ὀξείας τοῖς τῆς προόδου καὶ τοῖς τῆς κινήσεως καὶ τῆς ποικιλίας τῶν δυνάμεων χορηγοῖς ἀνεῖσθαι λέγουσι· τό τε γὰρ ἀμβλὺ τῆς ἐπὶ πᾶν ἁπλουμένης τῶν είδῶν ἐκτάσεώς ἐστιν είκών, καὶ τὸ ὀξὸ τῆς δι- 20 αιρετικής καὶ κινητικής τῶν ὅλων αἰτίας ἀφομοίωσιν ἔλαχε. καὶ μὴν καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς οὖσι τῇ μὲν οὐσία ή δρθότης τὸν αὐτὸν ὅρον τοῦ εἶναι φυλάττουσα προσέσικε, τοῖς δὲ συμβεβηκόσιν ἥ τε ἀμβλεῖα καὶ ὀξεῖα. ταῦτα γὰρ δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἦττον καὶ ἀορίστως 25 μεταβάλλοντα οὐδέποτε παύεται. σύμβολον οὖν καὶ ἡ

<sup>11</sup> Proclus p. 132, 7 sqq.

<sup>1</sup> ἀπειρία] Hultsch, ἀπειρίας CFN, τῆς ἀπειρίας Η. 2 ποιοῖς] -οῖς e corr. C. ἀνομοιότης Η. 3 τε] scripsi, τὸ CFNH. καὶ] addidi, om. CFNH, cfr. Proclus p. 132, 7. 4 ἀπὸ] ὁ μὲν ἀπὸ Proclus p. 132, 8; ὁ ἀπὸ Hultsch. τοῖς

lichkeit aber der Unbegrenztheit; denn was im Quantitativen Gleichheit ist, das ist im Qualitativen Ähnlichkeit.

Da die gradlinigen Winkel kraft Grenze und Unbe- 11 grenztheit entstehen, bringt der von der Grenze her kom-5 mende Begriff einen Winkel zustande, den rechten, der immer von der Gleichheit beherrscht wird, indem er weder Vergrößerung noch Verkleinerung zuläßt, der von der Unbegrenztheit her aber, der sekundär und zweiheitlich ist, bringt auch zweifache Winkel hervor auf beiden Seiten des rech-10 ten, durch Ungleichheit getrennt nach größer und kleiner, mehr und weniger, in unbegrenzter Bewegung, indem der eine mehr oder weniger stumpf, der andere mehr oder weniger spitz wird. Unter den göttlichen Ordnungen und den Einzelkräften führen sie daher auch die rechten Winkel auf 15 die unvermischten zurück als Ursachen der unentwegten Vorsehung für das Sekundäre; denn das Aufrechte und zum Schlechteren nicht sich Neigende und Unwandelbare schickt sich für jenes Göttliche; die stumpfen und spitzen aber, sagen sie, seien den Urhebern der Entwicklung und denen 90 der Bewegung und der Mannigfaltigkeit der Kräfte geweiht; denn das Stumpfe ist ein Bild der sich zu allem entfaltenden Ausdehnung der Ideen, und das Spitze enthält eine Nachbildung der das Ganze zerteilenden und bewegenden Ursache. Ferner ist in den Dingen selbst die Rechtheit 25 dem Wesen ähnlich, indem sie dieselbe Bestimmung des Seins bewahrt, der stumpfe und der spitze Winkel aber den Akzidensen; sie lassen nämlich das Mehr und das Weniger zu und ändern sich unaufhörlich in unbestimmter Weise. Also ist auch die Senkrechte ein Symbol des Gleich-

δοθοῖς C. 7 διαδικός Ε. 10 κίνησιν] την κίνησιν Η. 12 καὶ (pr.)] om. F. 15 altious] CF, altias NH. γείρον Ν. 16 προσήκει] comp. N supra scr. συνήκει N2. 18 goonyois] CF, χορηγούς NH. ἀνεϊσθαι] NH, ἀνύσθαι CF. 19 τό] τέ F. άπλουμένης] -ης e corr. C. (ait.)] CF, om. NH. τỹ] l 20 έκςάσεως Ν. τῆ] ΝΗ, τὰ CF. 24 rois de] Proclus 25 τὸ (alt.)] om. N. p. 133, 4; δè τοῖς CFNH. βάλλοντα] Η, μεταβάλλον Ν, μεταβάλλονται CF.

κάθετός έστιν ἀρρεψίας, καθαρότητος ἀχράντου, δυνάμεως ἀκλινοῦς, πάντων τῶν τοιούτων. ἔστι δὲ καὶ μέτρου θείου καὶ νοεροῦ σύμβολον· διὰ γὰρ καθέτου καὶ τὰ ὕψη τῶν σχημάτων ἀναμετροῦμεν, καὶ πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀναφορᾳ τὰς ἄλλας εὐθυγράμμους γωνίας ε δρίζομεν αὐτὰς ἐφ' ἑαυτῶν ἀορίστους οὕσας· ἐν ὑπερβολῆ γὰρ καὶ ἐλλείψει θεωροῦνται, τούτων δὲ ἑκατέρα καθ' ἑαυτὴν ἀπέραντός ἐστιν.

Αποδείξεως δείσθαι καὶ κατασκευῆς παρὰ τὴν ὶδιότητα τῶν ζητουμένων τῆς τῶν αἰτημάτων καὶ ἀξιωμά- 10
των ἐναργείας ἀπολειπομένην. ἄμφω μὲν οὖν τὸ ἀπλοῦν
ἔχειν δεῖ καὶ εὕληπτον, τό τε αἴτημα λέγω καὶ τὸ
ἀξίωμα, ἀλλὰ τὸ μὲν αἴτημα προστάττειν ἡμῖν μηχανήσασθαι καὶ πορίσασθαί τινα ὕλην εἰς συμπτωμάτων
ἀπόδοσιν ἀπλῆν ἔχουσαν καὶ εὐπετῆ τὴν λῆψιν, τὸ δὲ 15
ἀξίωμα συμβεβηκός τι κατ' αὐτὸ λέγειν γνώριμον αὐτόθεν τοῖς ἀκούουσιν, ὥσπερ καὶ τὸ θερμὸν εἶναι τὸ
πῦρ. ἐκάτερον δέ ἐστιν ἀρχὴ ἀναπόδεικτος, καὶ τὸ
αἴτημα καὶ τὸ ἀξίωμα, εἰ καὶ τὸ μὲν ὡς εὐπόριστον
λαμβάνεται, τὸ δὲ ὡς εὕγνωστον.

13 Πᾶν πρόβλημα καὶ πᾶν θεώρημα τὸ ἐκ τελείων αὑτοῦ μερῶν πεπληρωμένον βούλεται ταῦτα πάντα ἔχειν ἐν ἐαυτῷ πρότασιν, ἔκθεσιν, διορισμόν, κατασκευήν, ἀπόδειξιν, συμπέρασμα. τούτων δὲ ἡ μὲν πρότασις λέγει, τίνος δεδομένου τί τὸ ζητούμενον ἐστιν ἡ γὰρ 25

<sup>12</sup> Proclus p: 181, 1 sqq. - 13 Proclus p. 203, 1 sqq.

<sup>1</sup> άρρεψίας] FH, άρεψίας CN. άχράντον] NH, ἄχραντος CF. 3 καθέτων F. 4 πρός] τῷ πρὸς Proclus p. 133, 16. 5 ἀναφορᾶ] idem, ἀναφορᾶν CFNH. εὐθυγράμμας C. 6 ἐφ'] ἀφ' N. άορίστους] corr. ex ἀορίστως N. 7 τούτων] NH, τοῦτο CF. δὲ] Proclus p. 133, 19; γὰρ CFNH. 8 αὐτὴν F. 9 Ante ἀποδείξεως lac. indicat Hultsch; fort. τὸ ἀποδ. παρὰ]

gewichts, der unbefleckten Reinheit, der unentwegten Kraft und aller ähnlichen Dinge. Sie ist aber auch Symbol des göttlichen und ideellen Maßes; denn mittels der Senkrechten messen wir auch die Höhen der Figuren, und durch Zurückführung auf den rechten bestimmen wir die andern gradlinigen Winkel, die an und für sich unbestimmt sind; sie werden nämlich durch Überschuß und Mangel bezeichnet, und beides ist an sich unbegrenzt.

Beweis und Konstruktion zu bedürfen, liegt an der 12
Eigentümlichkeit des Gesuchten, die hinter der Klarheit der
100 Postulate und Axiome zurückbleibt. Beide müssen also das
Einfache und leicht Faßbare haben (ich meine Postulat und
Axiom), das Postulat aber muß uns befehlen einen Stoff
von einfacher und leichter Fassung zur Darstellung der
Eigenschaften herzustellen und zuwegezubringen, das Axiom
106 dagegen muß ein Akzidens an und für sich nennen, das
den Hörenden sofort verständlich ist, wie daß das Feuer
warm ist. Beides aber, sowohl Postulat als Axiom, ist eine
unbewiesene Grundlage, wenn auch jenes angenommen wird
als leicht zu beschaffen, dieses dagegen als leicht einzusehen.

Jedes Problem und jedes Theorem, das seine sämtlichen 13 Teile vollständig hat, pflegt dies alles in sich zu haben: Protasis, Ekthesis, Diorismus, Konstruktion, Beweis, Konklusion. Von diesen besagt die Protasis, was das Gegebene und was das Gesuchte ist; denn die vollständige Protasis

h. e. γίγνεται παρὰ, cfr. Proclus p. 180, 25; περὶ H. 11 ἐναργείας] Proclus, ἐνεργείας CFNH. οὖν] NH, om. CF. 12 δεῖ] δὴ C. εὕληπτον] NH, ἄληπτον C, mg. F; ἄλληλοῦ F. τε] om. H. αἴτιμα F. 13 προστάττειν] N, προστάττει H, προτάττειν CF. μηχανησάμενος F. 14 συμπτώματος NH. 15 ἀπόδοσιν] NH, ἀπόδωσιν C, ὑπόδοσιν F. ἔχουσαν] Η, ἔχουσα CFN. εὑπετῆ] corr. ex ἀπετῆ C². 16 κατ' αὐτὸ] καθ' αὐτὸ Procli ed. pr., καὶ ταὐτὸ F. γνώριμον] Proclus p. 181, 9; γνώριμα N, -ι- e corr.; γνώρισμα CFH. 17 ώσπερ καὶ] CF, ώσπερ N, ὡς H. τὸ πῦρ] N, τῷ πυρί CFH. 18 δεῖ NH, om. CF. ἐστι C. ἀνυπόδεικτος F. τὸ] NH, om. CF. 19 εἰ] NH, om. CF. εὐπόριστον] NH, ἀπόριστον CF. 21 ἐκ τελείων] NH, ἐκτελεί CF. 22 μερῶν αὐτοῦ H. πεπληρωμένον] NH, πεπληρωμένων CF. 23 αὐτῷ F. 25 ἐστιν] om. H.

τελεία πρότασις έξ άμφοτέρων έστίν ή δε έχθεσις αὐτὸ καθ' έαυτὸ τὸ δεδομένον ἀποδιαλαβοῦσα προευτρεπίζει τῆ ζητήσει, ὁ δὲ διορισμός χωρίς τὸ ζητούμενον, δ τι ποτέ έστι, διασαφεῖ, ή δὲ κατασκευή τὰ έλλείποντα τῷ δεδομένω πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου 5 θήραν προστίθησιν, ή δε απόδειξις επιστημονιχώς έχ τῶν δμολογηθέντων συνάγει τὸ προκείμενον, τὸ δὲ συμπέρασμα πάλιν έπὶ τὴν πρότασιν άναστρέφει βεβαιούν τὸ δεδειγμένον. καὶ τὰ μὲν σύμπαντα μέρη τῶν τε προβλημάτων καὶ τῶν θεωρημάτων ἐστὶ τοσ- 10 αῦτα, τὰ δὲ ἀναγκαιότατα καὶ ἐν πᾶσιν ὑπάρχοντα πρότασις καὶ ἀπόδειξις καὶ συμπέρασμα. δεῖ γὰρ καὶ προειδέναι τὸ ζητούμενον καὶ δείκνυσθαι τοῦτο διὰ τῶν μέσων καὶ συνάγεσθαι τὸ δεδειγμένον, καὶ τούτων τῶν τριῶν ἐκλείπειν τι τῶν ἀδυνάτων ἐστί· τὰ 15 δὲ λοιπὰ πολλαγοῦ μὲν παραλαμβάνεται, πολλαγοῦ δὲ καὶ ὡς οὐδεμίαν παρέχοντα χρείαν παραλείπεται διοοισμός τε γάο καὶ ἔκθεσις οὐκ ἔστιν ἐν ἐκείνφ τῷ προβλήματι.

4 Τῶν προβλημάτων τὰ μὲν μοναχῶς γίνεται, τὰ δὲ 20 διχῶς, τὰ δὲ πλεοναχῶς, τὰ δὲ ἀπειραχῶς, μοναχῶς μὲν ὡς τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, τῶν δὲ λοιπῶν τὸ μὲν διχῶς συνίσταται, τὸ δὲ τριχῶς ἀπειραχῶς δὲ τὰ τοιαῦτα προβλήματα γένοιτ' ἄν τὴν δοθείσαν εὐθεῖαν τέμνειν εἰς τρία ἀναλόγως.

5 Πρὸ τῶν ἄλλων καὶ ἐν τοῖς πολλοῖς καὶ κατὰ τὴν πρὸς αὐτὰ σχέσιν καὶ κατηγορίαν ὑφιστάμενα. τριτ-

<sup>14</sup> Proclus p. 220, 7 sqq. — 15 Proclus p. 51, 7 sqq.

<sup>2</sup> αὐτὸ Η. ἀποδιαλαβοῦσα] CF, ἀπολαβοῦσα NH. 3 τὸ ζητούμενον] Proclus p. 203, 9; τοῦ ζητουμένου CFNH. 5 ἐκλείποντα F. 6 δήραν] NH, αἰτίαν CF. 8 πάλιν] NH, om.

enthält beides; die Ekthesis aber sondert das Gegebene für sich aus und bereitet es für die Untersuchung vor, der Diorismus macht das Gesuchte für sich deutlich, was es ist, die Konstruktion fügt hinzu, was dem Gegebenen fehlt zur 5 Aufspürung des Gesuchten, der Beweis erschließt wissenschaftlich das Vorgelegte aus dem Feststehenden, die Konklusion aber kehrt wieder zur Protasis zurück, indem sie das Bewiesene behauptet. Die sämtlichen Teile sowohl der Probleme als der Theoreme sind nun so viele, die not-10 wendigsten aber und in allen vorhanden sind Protasis, Beweis und Konklusion; denn man muß sowohl das Gesuchte vorher wissen als es durch die Zwischenglieder beweisen und das Bewiesene folgern, und daß irgend etwas von diesen dreien fehlen sollte, ist ein Ding der Unmöglichkeit; 15 die übrigen Teile aber werden manchmal mitgenommen, manchmal auch weggelassen als unnütz; so fehlt in dem vorliegenden Problem\*) sowohl Diorismus als Ekthesis.

Von den Problemen werden einige nur auf eine Weise 14 gelöst, andere auf zwei, wieder andere auf mehrere und andere auf unendlich viele, auf eine wie die Konstruktion des gleichseitigen Dreiecks, die übrigen aber werden teils auf zwei, teils auf drei Weisen konstruiert; auf unendlich viele aber können solche Probleme gelöst werden, wie z. B. eine gegebene Gerade in drei Teile proportional zu teilen.

Vor den anderen Dingen, in den vielen und Gestalt an- 15 nehmend nach dem Verhältnis dazu und der Kategorie.

<sup>\*)</sup> Euclid. IV 10, cfr. Proclus p. 203, 24 sqq.

CF. ἀναστρέφει] NH, πάλιν ἀναστρέφει CF. 10 τε] om. H. καὶ τῶν] ἢ H. τοσαῦτα] NH, ταῦτα CF. 12 καὶ (pr.)] N, om. CFH. 14 τὸ δεδειγμένον] NH, τῷ δεδεγμέν $\varphi$  CF. τοῦτο F. 15 ἐλλείπειν H. ἀδύνατον F. ἐστίν C. 17 καὶ] om. H. παρέχοντα] N, ἔχοντα CFH. 19 προβλήματι] CF, πληφώματι NH. 20 γίνεται] CF, γίγνονται NH. 22 τὸ (alt.)] NH, τῶν CF. 25 τέμνον F. τρία]  $\bar{\gamma}$  N. 26 Ante Πρὸ lac. indicauit Hultsch, cfr. Proclus p. 51, 6—7. πρὸ τῶν] τῶν πρὸ F. κατὰ] Proclus p. 51, 8; om. CFNH. 27 καὶ] Proclus p. 51, 9; om. CFNH. τριττῶν] NH, τρίτον C, τρίτῶν F.

τῶν δὲ ὅντων ὡς συνελόντι φάναι τῶν καθολικῶν εἰδῶν τοῦ μετεχομένου ἐν τοῖς πολλοῖς ὅντος καὶ τὰ μερικὰ ἐκπληροῦντος νοήσωμεν διαφορὰς κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην καὶ τὰ μετέχοντα αὐτοῦ διττὰ θέμενοι, τὰ μὲν αἰσθητά, τὰ δὲ φαντασία τὴν ὑπόστασιν 5 ἔχοντα καὶ γὰρ ἡ ὕλη διττὴ καὶ ἡ μὲν αἰσθήσει συζυγούντων, ἡ δὲ φανταστῶν.

16 Πᾶν γὰρ τὸ καθόλου καὶ τὸ ἕν καὶ τῶν πολλῶν περιληπτικὸν ἢ ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα φαντάζεσθαι καὶ τὴν ὕπαρξιν ἐν τούτοις ἔχειν ἀχώριστον ἀπ' αὐτῶν 10 ὑπάρχον καὶ κατατεταγμένον ἐν αὐτοῖς καὶ μετὰ τούτων ἢ συγκινούμενον ἢ μονίμως ἑστὼς καὶ ἀκινήτως, ἢ πρὸ τῶν πολλῶν ὑφεστάναι καὶ γεννητικὸν εἶναι τοῦ πλήθους ἐμφάσεις ἀφ' ἑαυτοῦ τοῖς πολλοῖς παρέχον καὶ ἀμερίστως μὲν αὐτὸ προτεταγμένον τῶν 15 μετεχόντων, ποικίλας δὲ μεθέξεις εἰς τὰ δεύτερα χορηγοῦν.

17 Τὸ τῆς γραμμῆς εἶδος διττὴν συνέχουσα δύναμιν, ἀμέριστον καὶ μεριστήν ἔχει γὰρ τὸ σημεῖον ἀμερῶς καὶ τὰ διαστήματα μεριστῶς.

18 Τὴν μονάδα λέγουσι στιγμὴν ἄθετον, τὴν δὲ στιγμὴν θέσιν ἔχουσαν. τὸ δὲ σημεῖον ἐν φαντασία προτείνεται καὶ οἶον ἐν τόπφ γέγονε καὶ ἔνυλόν ἐστι κατὰ τὴν νοητὴν ὕλην. ἄθετος οὖν ἡ μονὰς ὡς ἄυλος

<sup>16</sup> Proclus p. 50, 18 sqq. — 17 Proclus p. 95, 17 sqq. — 18 Proclus p. 59, 17—18 (cfr. p. 95, 26 sqq.), p. 96, 6 sqq.

<sup>1</sup> ώς] N, om. H, ώς έν CF. συνελλόν C. 2 έν] και έν Proclus p. 51, 11. ὅντος] Proclus p. 51, 11; ὅντι CFNH. 3 μερικά] NH, μετρικά CF. έμπληροῦντι H. νοήσωμεν] CF, νοήσομεν NH. 4 διττά] corr. ex διωα H. 5 φαντασίαν F. 6 ή (pr.)] om. H. 7 φανταστῶν] NH, φανταστικόν C, φανταστικών F. 8 και τὸ εν και] CF, εν και N, και H. 9 ή] CF,

Indem aber die allgemeinen Ideen hauptsächlich von drei Arten\*) sind, können wir innerhalb dessen, woran die Dinge teilhaben, welches in den vielen ist und die Einzeldinge erfüllt, Unterschiede denken nach der zugrunde liegenden Materie, indem wir auch das daran Teilhabende von zweifacher Art annehmen, teils sinnlich, teils durch Vorstellung existierend; denn auch die Materie ist von zweifacher Art, teils der Dinge, die mit den Sinnen verbunden sind, teils der vorgestellten.

Denn alles Allgemeine und Eine und die vielen Dinge 16
Umfassende werde\*\*) entweder in den Einzeldingen vorgestellt und habe in ihnen seine Existenz unzertrennbar von
ihnen und in ihnen eingeordnet und mit ihnen sich bewegend oder bleibend und unbeweglich feststehend, oder es
sexistiere vor den vielen Dingen und erzeuge die Mehrheit,
indem es von sich aus dem Vielen Spiegelbilder verleihe
und selbst ungeteilt an der Spitze der teilhabenden Dinge
stehe und dem Sekundären mannigfache Teilnahme vermittle.

Die Idee der Linie [hat die Seele in sich], indem sie 17 20 eine zweifache Fähigkeit verbindet, eine ungeteilte und eine teilbare; denn sie hat den Punkt ohne Teile und die Entfernungen in Teilen.

Die Einheit nennen sie\*\*\*) einen Punkt ohne Lage, den 18 Punkt aber mit Lage. Der Punkt aber tritt heraus und ist 25 gewissermaßen im Raum in der Vorstellung und ist materiell in der gedachten Materie. Die Einheit ist also ohne Lage

> \*) Nämlich die drei p. 122, 26—27 bezeichneten. \*\*) Nach Platons Vorgang, s. Proclus p. 50, 17.

••••) Die Pythagoreer.

οπ. ΝΗ. 10 ἔχειν ἀχώριστον] ΝΗ, ἐκεῖνα χωρὶς τῶν CF.
11 κατατεταμμένον F. 13 γεννητικὸν] CH, γενητικὸν Ν, γενικὸν F. 14 ἀφ'] ἐφ' F. ἑαυτὸ F. 15 παρέχων C. ἀμερίστως] corr. ex ἀμερίστω Η. αὐτῷ Η. προστεταγμένον Ν.
16 χωρηγοῦν F. 18 συνέχουσα] Proclus p. 95, 18; συνέχουσαν CFNH. 19 τὸ σημείον γὰρ Ν. 21 λέγουσιν Η. ἄθετον] ΝΗ, εὐθετον CF. 24 νοητῶς Η. ὡς] Ν, καὶ CFH.

καὶ παυτὸς ἔξω διαστήματος καὶ τόπου. Θέσιν ἔχει τὸ σημεῖον ὡς ἐν τοῖς φαντασίας κόλποις.

- Θιττὸν δὲ τὸ σημεῖον, ἢ καθ' αὑτὸ ἢ ἐν τῆ γραμμῆ, καὶ ὡς πέρας ὂν μόνον καὶ εν οὕτε ὅλον οὕτε μέρη ἔχον μιμεῖται τὴν ἀκρότητα τῶν ὅντων καὶ διὰ τοῦτο ҕ καὶ ἀνάλογον τίθεται τῆ μονάδι. δυάδι δὲ τὴν γραμμήν, τριάδι δὲ τὴν ἐπιφάνειαν.
- Ο Ο Πυθαγόρειοι τῆ τριάδι προσήκειν ἔλεγον τὴν ἐπιφάνειαν, διότι δὴ τὰ ἐπ' αὐτῆς σχήματα πάντα πρώτην αἰτίαν ἔχει τὴν τριάδα. ὁ μὲν γὰρ κύκλος, ὅς 10 ἐστιν ἀρχὴ τῶν περιφερομένων, ἐν κρυφίφ ἔχει τὸ τριαδικὸν τῷ κέντρφ, τῆ διαστάσει, τῆ περιφερεία, τὸ δὲ τρίγωνον ἀπάντων ἡγεμονοῦν τῶν εὐθυγράμμων παντί που δῆλον ὅτι τῆ τριάδι κατέχεται καὶ κατ' ἐκείνην μεμόρφωται.
- 21 Έν λέγεται τὸ πέρας καὶ ἀπειρία καὶ τὸ μικτόν· πάντα γὰρ τὰ ὄντα ἐκ τούτων ἑνοῦται.
- 22 Τὴν ἐπιστήμην διαιροῦσιν εἰς ἀνυπόθετον καὶ ἐνυπόθετον, καὶ τὴν μὲν ἀνυπόθετον τῶν ὅλων εἶναι
  γνωστικὴν μέχρι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἀνωτάτω τῶν ²ο
  πάντων αἰτίας ἀναβαίνουσαν καὶ τῆς ἀναγωγῆς τέλος
  ποιουμένην τὸ ἀγαθόν, τὴν δὲ ἐνυπόθετον ὡρισμένας
  ἀρχὰς προστησαμένην ἀπὸ τούτων δεικνύναι τὰ ἑπόμενα αὐταῖς, οὐκ ἐπ' ἀρχὴν ἀλλ' ἐπὶ τελευτὴν ἰοῦσαν.
  καὶ οὕτως δὴ τὴν μαθηματικὴν ἅτε ὑποθέσεσιν γρω- ²5

<sup>19</sup> Proclus p. 98, 13 sqq. (lin. 6 cfr. p. 97, 20). — 20 Proclus p. 114, 25 sqq. — 21 cfr. Proclus p. 104, 8 sq. — 22 Proclus p. 31, 11 sqq.

<sup>1</sup> ἔχει] ΝΗ, ἔ C, ἔχον F. 2 φαντασίας] ΝΗ, φαντασίοις CF. 3 διττόν] corr. ex διώον in scrib. Η. τῆ] om. Η. 4 δν] ΝΗ, ἦν CF. ἔν—5 ἔχον] Proclus p. 98, 14—15; ἐνοῦται

als immateriell und außerhalb jedes Abstands und Raums; der Punkt hat Lage als im Busen der Vorstellung.

Der Punkt ist aber ein Zweifaches, entweder an und für 19 sich oder in der Linie, und indem er nur Grenze ist und 5 eins und weder ein Ganzes noch Teile hat, bildet er das äußerste der Dinge nach und wird daher auch mit der Einheit verglichen. Mit der Zweiheit aber [vergleichen die Pythagoreer] die Linie, mit der Dreiheit die Fläche.

Die Pythagoreer sagten, daß die Fläche mit der Drei10 heit zusammenhänge, weil die Figuren in ihr alle die Dreiheit als erste Ursache haben. Denn der Kreis, der Anfang
der runden Figuren ist, hat das dreiheitliche verborgen in
sich durch Zentrum, Halbdurchmesser und Umkreis, und
beim Dreieck, das an der Spitze aller gradlinigen Figuren
15 steht, ist es ja jedem klar, daß es von der Dreiheit beherrscht wird und nach ihr gestaltet ist.

Eins wird genannt die Grenze, Unbegrenztheit und das 21 Gemischte; denn alle Dinge werden durch diese vereinigt.

Das Wissen teilt man in das voraussetzungslose und 22
20 das auf Voraussetzungen ruhende; das voraussetzungslose erkenne das Ganze, indem es bis zum Guten und der obersten Ursache von allem aufsteige und das Gute zum Schlußstein der Erhebung mache, das auf Voraussetzungen ruhende aber stelle bestimmte Grundlagen an die Spitze und beweise daraus, was daraus folge, indem es nicht dem Anfang, sondern dem Schluß zustrebe. So bleibe also die

Slov CFNH. 5 μιμείται] καὶ μιμείται F. 6 καί] om. H. δυάδι - 7 έπιφάνειαν del. Hultsch. 8 Πυθαγόρειοι] ΝΗ, 9 δή] om. Η. πρώτην] Hultsch, πρός την Πυθαγόριοι CF. CFNH, πρωτίστην Proclus p. 115, 2. 10 δς Proclus p. 115, 3; 11 ἐν πουφίω] ἐγπουφῖ΄ Ν. ἔχει] F, ἔ C, ἔχειν δὲ CF. 14 καταχέεται Η. 16 καὶ (alt.)] om. CFNH. NH. to] NH, de CF. 20 γνωστικήν] ΝΗ, γνωστόν C, γνωστήν F. τοῦ] Proclus p. 31, 5; τόπου CF, που τοῦ NH. τῶν] NH, om. CF. 22 ποιουμένης Η. τό] τῷ C. δρισμένας C. 23 προστησαμένην] ΝΗ, προσθησαμένην CF. 25 οῦτως] ΝΗ, οῦτω CF. δή] mut. in δεί in scrib. N. ὑποθέσεσιν] corr. ex ὑπόθεσιν N\*, οποθέσει CFH.

μένην τῆς ἀνυποθέτου καὶ τελείας ἐπιστήμης ἀπολείπεσθαι· μία γὰρ ἡ ὅντως ἐπιστήμη, καθ' ἢν τὰ ὅντα
πάντα γινώσκειν πέφυκε, καὶ ἀφ' ἦς πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ
ταῖς μὲν ἐγγυτέρω τεταγμέναις ταῖς δὲ πορρωτέρω
[καθάπερ ὁ νοῦς].

Περί δε διαλεκτικής, καθάπερ ό νοῦς ὑπερίδρυται 23 τῆς διανοίας καὶ γορηγεῖ τὰς ἀργὰς ἄνωθεν αὐτῆ καὶ τελειοί την διάνοιαν άφ' έαυτοῦ, κατὰ τὰ αὐτὰ δή καὶ ή διαλεκτική φιλοσοφίας οὖσα τὸ καθαρώτατον μέρος προσεχῶς οὖσα ὑπερήπλωται τῶν μαθημάτων 10 καλ περιέχει τὴν ὅλην αὐτῶν ἀνέλιξιν καλ δίδωσι δυνάμεις ἀφ' έαυτῆς ταῖς ἐπιστήμαις αὐτῶν παντοίας τελειουργούς καὶ κριτικάς καὶ νοεράς, τὴν ἀναλυτικὴν λέγω και διαιρετικήν και την δριστικήν και αποδεικτικήν, ἀφ' ὧν δὴ χορηγουμένη καὶ τελειουμένη ἡ μαθη- 15 ματική τὰ μὲν δι' ἀναλύσεως εύρίσκει, τὰ δὲ διὰ συνθέσεως, καὶ τὰ μὲν διαιρετικῶς ὑφηγεῖται, τὰ δὲ όριστικώς, τὰ δὲ δι' ἀποδείξεως καταδεῖται τῶν ζητουμένων, συναρμόζουσα μεν τοῖς ὑποχειμένοις έαυτη τὰς μεθόδους ταύτας.

24 Τὴν γωνίαν σύμβολον εἶναί φαμεν καὶ εἰκόνα τῆς συνοχῆς τῆς ἐν τοῖς θείοις γένεσιν καὶ τῆς συναγωγοῦ τάξεως τῶν διῃρημένων εἰς εν καὶ τῶν μεριστῶν εἰς τὸ ἀμερὲς καὶ τῶν πολλῶν εἰς συνδετικὴν κοινωνίαν δεσμὸς γὰρ γίνεται καὶ αὐτὴ τῶν πολλῶν γραμμῶν 25 καὶ ἐπιπέδων καὶ συναγωγὸς τοῦ μεγέθους εἰς τὸ ἀμερὲς τῶν σημείων καὶ συνεκτικὴ παυτὸς τοῦ κατ'

<sup>23</sup> Proclus p. 42, 11 sqq. — 24 Proclus p. 128, 26 sqq.

 $<sup>2 \</sup>hat{\eta} v$ ]  $\hat{\eta}$  F.  $3 \pi \acute{\epsilon} φ v κ ε$ ]  $\pi ε φ \acute{v} κ αμε ν$  Proclus p. 31, 23. 4 τεταμέναις H.  $5 κ αθ \acute{\alpha} π ε ρ$   $\acute{o}$  νοῦς] del. Hultsch.  $7 τ \tilde{\eta} ε$ ] τὰς C.  $8 \mathring{\alpha} ρ$ '] έρ' F.  $\acute{\epsilon} α v τ ο \tilde{v}$ ] NH,  $\acute{\epsilon} α v τ \tilde{\eta} ε$  C,  $\acute{\epsilon} α v τ ο \hat{ε}$  ε  $δ \mathring{\eta}$ ]

Mathematik, da sie Voraussetzungen benutze, hinter dem voraussetzungslosen und vollkommenen Wissen zurück; denn es gibt nur ein wirkliches Wissen, kraft dessen man naturgemäß alle Dinge erkennt, und woher alle Grundlagen stammen, für einige Wissenschaften näher, für andere ferner.

Was aber die Dialektik betrifft, so ist, wie der reine 23 Gedanke über dem Denkvermögen thront und von oben her ihm die Grundlagen beisteuert und von sich aus das Denkvermögen vervollkommnet, in derselben Weise auch die Dialektik, der reinste Teil der Philosophie, unmittelbar über der Mathematik ausgebreitet und umschließt ihre ganze Entfaltung und gibt von sich aus den mathematischen Wissenschaften mannigfache vollendende und sondernde und gedankliche Fähigkeiten, ich meine die analytische, zerglie
dernde, definierende und beweisende, und damit ausgestattet und vervollkommnet findet dann die Mathematik einiges durch Analyse, anderes durch Synthese, bestimmt einiges durch Zergliederung, anderes durch Definition, und wieder anderes von dem Gesuchten legt sie durch Beweis fest, indem sie diese Methoden dem ihr unterliegenden Stoff anpaßt.

Wir sagen, daß der Winkel ein Symbol und Bild ist 24 des Zusammenhaltens in den göttlichen Artsbegriffen und der sammelnden Ordnung des Getrennten zur Einheit, des 25 Geteilten zum Unteilbaren und des Vielen zur verbindenden Gemeinschaft; denn er ist selbst ein Band der vielen Linien und Ebenen, führt die Größe zur Unteilbarkeit der Punkte zusammen und vereinigt die ganze, kraft seiner existierende

Proclus p. 42, 15; δὲ CFNΗ 10 ὑπερήπλωται] ὑ- in ras. N, -λ- e corr. H. 11 δλιν H. 12 ἀφ'] ἐφ' Ϝ. ἐαυτῆς] ΝΗ, ἑαυτοῦ CF. 13 τελειουργοὺς] ΝΗ, τελειουργικὰς CF. 19 μὲν] om. N. ὑπομένοις Ν. ἐαυτῆ] Hultsch, ἐαυτῆς ΝΗ, ἐαυτοῦ CF.

<sup>20</sup> με<sup>δό</sup>δους Ν. Post ταύτας lac. indicauit Hultsch, cfr. Proclus p. 43, 6. 22 τῆς (pr.)] NH, τοῖς CF. γένεσιν] NH, γένεσι CF. 23 διειρημένων C. εἰς (alt.)] ὡς F. 24 συνδετικὴν] Ν, συνδεπτικὴν CFH. 26 τοῦ μεγέδους] NH, τῷ μεγέδει CF. 27 συνεκτικὴ] alt. κ e corr. H. τοῦ] NH, om. CF.

αὐτὴν ὑφισταμένου σχήματος. διὸ καὶ τὰ λόγια τὰς γωνιαχάς συμβολάς των σχημάτων συνοχηίδας άποκαλεί, καθ' όσον είκονα φέρουσι τῶν συνοχικῶν ένώσεων και συζεύξεων των θείων, καθ' ας τα διεστώτα συνάπτουσιν άλλήλοις. αί μεν ούν έν ταις έπιφανείαις 5 γωνίαι ἀυλοτέρας αύτῶν καὶ ἀπλουστέρας ἀποτελοῦνται και τελειοτέρας ένώσεις, αί δε έν τοῖς στερεοῖς προϊούσας μέχρι τῶν ἐσχάτων καὶ τοῖς διεσπασμένοις κοινωνίαν καὶ τοῖς πάντη μεριστοῖς δμοφυῆ σύνταξιν παρεχομένας. τῶν δὲ ἐν ταῖς ἐπιφανείαις αἱ μὲν τὰς 10 πρώτας αὐτῶν καὶ ἀμίκτους, αί δὲ τὰς τῆς ἀπειρίας συνεχτικάς τῶν ἐν αὐταῖς προόδων ἀπειχονίζονται, χαὶ αί μὲν τὰς τῶν νοερῶν εἰδῶν ένοποιοῦσιν, αἱ δὲ τὰς τῶν αἰσθητῶν λόγων, αἱ δὲ τὰς τῶν μεταξὺ τούτων συνδετικάς. αί μὲν οὖν περιφερόγραμμοι μιμοῦνται 15 νωνίαι τὰς συνελισσούσας αίτίας τὴν νοερὰν ποιχιλίαν είς ενωσιν' νου γάρ και νοερών είδων αι περιφέρειαι συννεύειν έπειγόμεναι πρός έαυτας είκόνες αί δέ εὐθύγραμμοι τὰς τῶν αἰσθητῶν προϊσταμένας καὶ τὴν σύνδεσιν τῶν ἐν τούτοις λόγων παρεχομένας, αί δὲ 20 μιχταί τάς τε χοινωνίας τῶν τε αἰσθητῶν χαὶ τῶν νοερῶν κατὰ μίαν ἕνωσιν ἀσάλευτον φυλαττούσας. δεῖ δὴ πρὸς ταῦτα τὰ παραδείνματα ἀποβλέποντας καὶ τῶν καθ' ἕκαστα αἰτίας ἀποδιδόναι.

<sup>2</sup> γωνιακάς ] Ν, γωνικάς | γωνιακάς Η, γωνικάς CF. άποκαλεί] ΝΗ, άποκλεί C, όποκλεί F. 5 έν] ΝΗ, οm. CF. 6 άποτελοῦνται] ΝΗ, άποκαλοῦσι CF, άποτυποῦνται Proclus p. 129, 12. 7 τελειωτέρας Η. προϊούσας ] corr. ex προιοῦσαι F, προσιοῦσαι ΝCH. 8 διασπασμένοις F. ποινωνίαν] corr. ex κοινωνίας F. 9 καί] om. Η. μεριστῆς C. ὁμοφνῆ] ΝΗ, όμοφνᾶ C, καὶ όμοφνᾶ F, καὶ comp. supra add. C². 11 αὐτῶν] ΝΗ, αὐτ C, αὐτός F. τῆς άπειρίας] ΝΗ, τοῖς ἐπει-

Figur. Daher nennen auch die Orakelsprüche die Winkelecken der Figuren Zusammenhalter, weil sie ein Bild geben der zusammenhaltenden Einigungen und Verknüpfungen des Göttlichen, wodurch es das Getrennte unter sich verbindet. 5 Die Winkel in den Flächen vollbringen nun immateriellere. einfachere und vollkommenere Einigungen derselben, die in den Körpern aber solche, die bis zum außersten fortschreiten und dem Auseinandergerissenen Gemeinschaft, dem nach allen Dimensionen Geteilten gleichmäßige Zusammen-10 ordnung verleihen. Von den Winkeln in den Flächen aber bilden einige die primären und ungemischten jener nach, andere aber diejenigen, welche die Unbegrenztheit der darin enthaltenen Fortbewegungen zusammenhalten, und einige stellen die der gedanklichen Ideen her, andere die der sinn-15 lichen Begriffe, wieder andere diejenigen, die das zwischen diesen beiden Liegende verbinden. Die krummlinigen Winkel ahmen nun die Ursachen nach, welche die gedankliche Mannigfaltigkeit zur Einigung zusammendrängen; denn die Bogen, die sich zusammenzuschließen 20 streben, sind Bilder des reinen Gedankens und der gedanklichen Ideen; die gradlinigen aber die das Sinnliche beherrschenden und die Verbindung der darin liegenden Begriffe beisteuernden, und die gemischten die die Gemeinschaft des Sinnlichen und des Gedanklichen in einer 25 Vereinigung ohne Schwanken erhaltenden. Man muß also mit diesen Beispielen vor Augen auch die Ursachen der Einzelheiten angeben.

ρίας CF. 12 αύτοις Η. 13 ένοποιοῦσιν] ΝΗ, ένωποιοῦσιν CF. 14 λόγων] ΝΗ, οm. CF. τὰς] Proclus p. 129, 20; om. CFNΗ. τῶν (alt.)] ταις F. 15 συνδετικάς] Η, συνδετικάς Ν, συνεκτικάς CF. 16 συνελισσούσας αἰτίας] ΝΗ, συντελείς οὕσας γωνίας CF. 18 συννεύειν] Proclus p. 130, 3; σύννευσιν Ν, σύνευσιν CFΗ. ἐαυτὰς] corr. ex ἐαυτοὺς Η. εἰκόνες] CF, εἰκόναι Ν, οm. Η. 20 ἐν] Proclus p. 130, 4; om. CFNΗ. παρεχομένας] ΝΗ, περιεχομένας CF. 21 τε (pr.)] om. Η; hab. Proclus p. 130, 4. Fort. scribendum τὰς τὴν κοινωνίαν τῶν. τε (alt.)] om. Η. 23 δὴ] ΝΗ, δὲ CF. ταῦτα τὰ] ταὐτὰ Ν.

25 Κυχλικῶς λέγεται χινεῖσθαι ἡ ψυχὴ ταῖς νοητικαῖς δυνάμεσιν οὕτως τὸ νοητὸν ὡς κέντρον ἐστὶ τῷ νῷ, ὁ δὲ νοῦς συνέχει περὶ αὐτὸ καὶ ἐρῷ καὶ ἐνίζεται πρὸς αὐτὸ ταῖς νοεραῖς ὅλαις πανταχόθεν ἐνεργείαις. ταῖς ψυχαῖς ἐπιλάμπει τὸ αὐτόζωον, τὸ αὐτοκίνητον, τὸ κρὸς νοῦν ἐστράφθαι καὶ περιχορεύειν τὸν νοῦν, τὸ ἀποκαθίστασθαι κατὰ τὰς οἰκείας περιόδους ἀνελισσούσας τοῦ νοῦ τὴν ἀμέρειαν πάλιν γὰρ αἱ μὲν νοεραὶ τάξεις ὥσπερ τὰ κέντρα τὴν ὑπεροχὴν ἔξουσι πρὸς τὰς ψυχάς, αἱ δὲ ψυχαὶ περὶ αὐτὰς κατὰ κύκλον ἐνεργή- 10 σουσι. καὶ γὰρ πᾶσα ψυχὴ κατὰ μὲν τὸ νοερὸν ἑαυτῆς καὶ αὐτὸ τὸ εν τὸ ἀκρότατον κεκέντρωται, κατὰ δὲ τὸ πλῆθος κυκλικῶς περιπορεύεται περιπτύξασθαι ποθοῦσα τὸν ἑαυτῆς νοῦν.

26 Έπτὰ είδη εἰσὶ τῶν τριγώνων τὸ ἰσόπλευρον μο- 15 νοειδῶς, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ἢ ὀρθογώνιόν ἐστιν ἢ ἀμβλυ- γώνιον ἢ ὀξυγώνιον, καὶ τὸ σκαληνὸν ὁμοίως.

27 Οὐχ ἔστιν εύρεῖν τετράγωνον ἀριθμὸν τετραγώνου διπλάσιον, ἀλλ' οὐδὲ ἰσόπλευρον τρίγωνον ὀρθογώνιον τὴν ὑποτείνουσαν ἴσην τῶν δύο τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν 20 γωνίαν ἔγον.

28 "Εστι διαφορά μονάδος καὶ ένάδος οὕτως' ἐπειδὴ ἔστιν ἐν τοῖς οὖσιν εἰδοποιία καὶ ταυτότης, καλεῖται μονάς. ἔστι δὲ ἐτερότης' καλεῖται δυάς. ἔστιν ἐτέρα ὑπερτέρα δύναμις, ἀρχὴ κοινὴ τῶν δύο τούτων, ῆτις 25 πάντα ἐπίσταται' αὕτη εν καλεῖται. ὥστε τὸ εν ὑπέρτε-

<sup>25</sup> Proclus p. 147, 17; p. 148, 21 sqq. — 26 Proclus p. 168, 4 sqq. — 27 cfr. schol. Eucl. X nr. 8 p. 423, 18. — 28 ?

<sup>1</sup> νοηταῖς Η. 2 κέντρον] καὶ Ν. 3 ἐρᾶ] ὁρᾶ F. 4 ταῖς (alt.)] ταῖς δὲ Proclus p. 148, 24. 5 τὸ (sec.)] καὶ Ν. 7 κατὰ] οm. Η. περιπόδους ἀνελλιπούσας Ν. 8 ἀμέρειαν]

Es heißt, daß die Seele durch die gedanklichen Fähig- 25 keiten sich kreisartig bewegt, in folgendem Sinne: das Gedachte ist wie ein Zentrum für den reinen Gedanken, und der reine Gedanke umschließt darum herum und strebt und s vereinigt sich nach der Richtung hin mit sämtlichen gedanklichen Kräften von allen Seiten. Die Seelen erhalten ihr Licht durch das Eigenleben, die Eigenbewegung, die Richtung nach dem reinen Gedanken hin und den Reigen um den Gedanken herum, den Kreislauf nach den ihnen eigen-10 tümlichen Perioden, indem sie die Unteilbarkeit des reinen Gedankens entwickeln; denn wiederum werden die gedanklichen Ordnungen wie die Zentra den Seelen gegenüber den Vortritt haben, die Seelen aber um sie herum im Kreise tätig sein. Denn jede Seele hat ebenfalls ihr Zentrum in 15 ihrem gedanklichen Teil und in der obersten Einheit selbst, kraft der Mehrheit aber bewegt sie sich kreisartig herum, indem sie sich sehnt ihren reinen Gedanken zu umfassen.

Es gibt sieben Arten der Dreiecke: das gleichseitige <sup>26</sup> einfach, das gleichschenklige aber ist entweder rechtwinklig <sup>20</sup> oder stumpfwinklig oder spitzwinklig, und das ungleichseitige ebenso.

Es ist unmöglich eine Quadratzahl zu finden, die doppelt 27 so groß wäre als eine Quadratzahl, oder ein gleichseitiges rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse gleich wäre den 25 zwei den rechten Winkel umschließenden Seiten.

Es ist ein Unterschied zwischen Einheit und dem Eins 28 folgendermaßen: da es in den Dingen Formprinzip und Identität gibt, wird dies Einheit genannt. Es gibt auch Heterogenität; sie wird Zweiheit genannt. Es gibt eine 30 andere, höhere Potenz, die gemeinschaftliche Grundlage

ΝΗ, άμετρίαν CF. 9 κέντρα] κατὰ Ν. 11 ἐαυτῆ Η.
12 αὐτὸ] ΝΗ, τὸ αὐτὸ CF. ἀκρότατον] corr. ex ἀκρώτατον Η.
κεκέντρωται] ΝΗ, κέντρωται CF. 13 τὸ] om. Η. κυκλωτικῶς F. 14 νοῦ F. 17 σκαλινὸν Ν. 19 Ισόπλευρον τρίγωνον ὁρθογώνιον] Hultsch, Ισοπλεύρου τριγώνου ὁρθογώνιον Ν,
Ισοπλεύρου ὀρθογώνιον Η, Ισοπλεύρου τριγώνου ὁρθογωνίου CF.
20 Ισην] Ν, Ισον CFH. δύο] β΄ F. 23 εἰδοποιία] CH, εἰδολοποιία Ν, Ιδιοποιία F.

φόν έστι τῆς μονάδος. ἰστέον δέ, ὅτι, ἐπειδὴ ἔστι δυὰς καὶ μονὰς καὶ τὸ ἕν, δυὰς μὲν αὐτὰ τὰ σώματα, μονὰς δὲ τὸ εἶδος τὸ ἐν αὐτοῖς, ἕν δὲ ἡ φύσις.

Θ Διαφέρει ή πρώτη φιλοσοφία τῆς διαλεκτικῆς, ὅτι ἡ μὲν πρώτη φιλοσοφία δι' ἀληθεστάτων πρόεισιν, ἡ δ δὲ διαλεκτικὴ ἐκ πιθανῶν.

30 Τὰ περιφερόγραμμα ἴσα δεικνύναι δυνατὸν τοῖς εὐθυγράμμοις. ὁ ᾿Αρχιμήδης ἔδειξεν, ὅτι πᾶς κύκλος ἴσος ἐστὶν τριγώνφ ὀρθογωνίφ, οὖ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου ἴση ἐστὶ μιᾶ τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, ἡ δὲ περί- 10 μετρος τῆ βάσει.

31 'Αναλογία έστιν ή τῶν λόγων δμοιότης. ἀναλογία έν τρισιν ὅροις έλαχίστη έστίν.

Πρότασις διαιρεῖται εἰς δεδομένον καὶ ζητούμενον, οὐ μὴν τοῦτο ἀεὶ γίνεται, ἀλλ' ἐνίστε λέγει μόνον τὸ 15 ζητούμενον. ὅταν δὲ ἡ πρότασις ἀμφότερα σχῆ τὸ δεδομένον καὶ τὸ ζητούμενον, τότε διορισμὸς εὑρίσκεται καὶ ἔκθεσις, ὅταν δὲ ἐλλείπη τὸ δεδομένον, ἐλλιμπάνει καὶ ταῦτα' ἡ γὰρ ἔκθεσις τοῦ δεδομένου ἐστὶ καὶ ὁ διορισμός. τί γὰρ ἀν εἴποι ὁ διοριζόμενος ἐπὶ προ- 20 βληθέντος προβλήματος, εὶ μὴ ὅτι δεῖ εὑρεῖν ἰσοσκελὲς τοιόνδε; τοῦτο δ' ἦν ἡ πρότασις. ἐὰν ἄρα ἡ πρότασις μὴ ἔχη μὲν τὸ δεδομένον, τὸ δὲ ζητούμενον, ἡ μὲν ἔκθεσις σιωπὰται τῷ μὴ εἶναι τὸ δεδομένον, ὁ δὲ διορισμὸς παραλείπεται.

<sup>29 ? — 30</sup> Proclus p. 423, 1 sqq. — 31 Euclid. V def. 8, cfr. II p. 4, 6 appar. crit. — 32 Proclus p. 204, 7 sqq., 23 sqq.

<sup>1</sup> δτι] CF, δτι καὶ NH. ἔστι—2 pr. μονάς] ἔστιν καὶ μονὰς καὶ δυὰς H. 5 πρώτη μὲν N. ἀληθέστατον C. 7 τὰ] e corr. F, τὸ CFNH. περιφερόγραμμα] C, e corr. F, περιφερόγραμμον FNH. ἴσον δείκνυσθαι H. 8 ὁ] ὡς F. 9 ἴσος ἐστὶν] NH, ἐστὶν ἴσος CF. ἐκ] Proclus p. 423, 4; ἐκτὸς CFN, ἐντὸς H. 13 ἐστίν] H, comp. N, ἐστί CF. 15 γίγνεται H. λέγει] NH, λέγειν CF.

dieser beiden, die alles erfaßt; diese wird Eins genannt. Das Eins ist also der Einheit übergeordnet. Man muß aber wissen, daß, da es Zweiheit, Einheit und das Eins gibt, so ist Zweiheit die Körper selbst, Einheit die ihnen inne- wohnende Idee, Eins aber die Natur.

Die erste Philosophie unterscheidet sich von der Dia- 29 lektik darin, daß die erste Philosophie mit dem absolut Wahren operiert, die Dialektik aber vom Wahrscheinlichen ausgeht.

Es ist möglich zu beweisen, daß krummlinige Figuren 30 den gradlinigen gleich sind. So hat Archimedes\*) bewiesen, daß jeder Kreis einem Dreieck gleich ist, wenn sein Radius einer der den rechten Winkel umschließenden Seiten gleich ist, der Umkreis aber der Grundlinie.

5 Proportion ist Gleichheit der Verhältnisse. Zu einer 31 Proportion gehören wenigstens 3 Glieder.

Die Protasis teilt sich in Gegebenes und Gesuchtes, doch 32 geschieht dies nicht immer, sondern sie spricht zuweilen nur das Gesuchte aus.\*\*) Wenn aber die Protasis beides ent10 hält, Gegebenes und Gesuchtes, dann findet sich auch Diorismus und Ekthesis, wenn aber das Gegebene fehlt, fehlen auch diese; denn Ekthesis und Diorismus hängen mit dem gegebenen zusammen. Welchen Diorismus sollte man nämlich bei dem vorgelegten Problem\*\*\*) geben, als daß ein 25 gleichschenkliges Dreieck von der und der Art gefunden werden solle? das war aber eben die Protasis. Wenn also die Protasis das Gegebene nicht enthält, sondern nur das Gesuchte, wird die Ekthesis verschwiegen, weil ein Gegebenes nicht da ist, und der Diorismus weggelassen.

μόνον] om. F. 16 ὅτε F. 18 δὲ] CF, e corr. N, δ' H. ἐλλείπει H. ἐλλιμπάνει] ἐλλείπει H. 19 ἡ] εἰ H. καὶ ὁ] NH, om. CF. 20 εἴπη C. ἐπὶ] ἐπὶ τοῦ Proclus p. 205, 3. 21 προ-βλήματος] NH, προβλήματα CF. 22 ἐὰν—πρότασις] om. F. 23 ἔχει C. ἡ] om. NH. 23—24 ἔκθεσις μέν H. 24 σιωπᾶ F. τῷ] Proclus p. 205, 6; τὸ CFN H.

- 33 'Ιστέον, ὅτι τῶν τριγώνων τὰ μέν εἰσιν ἔκγονα ἰσότητος, τὰ δὲ ἀμφοτέρων ἀπογεννώμενα. διὰ παντὸς ἡ τριὰς αὕτη πέφυκεν, οἶον γραμμῶν, γωνιῶν, σχημάτων, καὶ ἐν τοῖς σχήμασι τριπλεύρων, τετραπλεύρων, έξῆς ἀπάντων, καὶ τὰ μὲν ὄντα πέρατι συγγενῆ, τὰ δὲ κατειρία, τὰ δὲ κατὰ τὴν μῖξιν ἀμφοτέρων.
- 34 [ Υητὰ μεγέθη λέγεται, ὅσα ἐστὶν ἀλλήλοις σύμμετρα, ὅσα δὲ ἀσύμμετρα, ἄλογά εἰσι μὴ ἔχοντα λόγον πρὸς ἄλληλα.]

Τὸ όητὸν καὶ ἄλογον μέγεθος έκάτερον οὐκ ἔστι 10 τῶν καθ' έαυτὰ νοουμένων, ἀλλὰ πρὸς ἔτερον συγκρινομένων. ὅσα γὰρ ἀλλήλοις σύμμετρα, ταῦτα καὶ ἡητὰ πρὸς ἄλληλα λέγεται, ὅσα δὲ ἀλλήλοις ἀσύμμετρα, ταῦτα άλογα πρός άλληλα λέγεται. οί μεν άριθμοί σύμμετροι τυγγάνουσιν, έπείπερ έκαστος αὐτῶν ὑπό τινος έλαγί- 15 στου μέτρου μετρεϊται. δμοίως δε πήγυς και παλαιστής συμμετρίας έχουσι πρός άλλήλους έχάτερος γάρ ύπο έλαχίστου μέτρου καταμετρεῖται ὑπὸ δακτύλου θέσει τῶν μέτρων ὄντων μονάδος θέσιν ἔχοντος αὐτοῦ. ἀπείρου δὲ τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσιν ὑπαρχούσης τομῆς 20 καὶ μηδενὸς ὑφεστηκότος ἐλαχίστου μέτρου δῆλον, ὅτι τοῦ όητοῦ μεγέθους οὐχ ἕν τι καὶ ὡρισμένον, ὡς ὁ δάκτυλος, έλάχιστον μέτρον, άλλ' έφ' ήμιν έστιν, όπηλίχον αν θέλωμεν, έλάχιστον υποθέσθαι μέτρον γνώοιμον, έν ῷ ἡ μονάς· πᾶν γὰο καθ' έαυτὸ μέγεθος, 25 ώς έλέχθη, ούτε φητὸν ούτε άλογον, ὅτι καὶ πᾶσα

<sup>33</sup> Proclus p. 314, 16 sqq. — 34 Schol. in Eucl. X nr. 9 p. 429, 16 sqq.

<sup>1</sup> τριγώνων] τρι- e corr. C. 2 Post δούτητος addendum: τὰ δὲ ἀνισότητος. ἀπογεννώμενα] ΝΗ, ἀπογενόμενα CF. 3 αὐτῆς Η. πέφυκε F. 4 ἐν] ΝΗ, ἐν καὶ ἐν CF. σχήμασιν

Man muß wissen, daß von den Dreiecken einige von der 33 Gleichheit abstammen, (andere von der Ungleichheit), andere von beidem hervorgebracht werden. Diese Dreiheit geht durch alles, z. B. durch Linien, Winkel, Figuren und in den Figuren dreiseitige, vierseitige und alle übrigen der Reihe nach, und die Dinge sind teils der Grenze verwandt, teils der Unbegrenztheit, teils der Vermischung beider entsprechend.

[Rationale Größen nennt man alle, die unter sich kom- 31 mensurabel sind, die inkommensurabeln aber sind irrational, indem sie unter sich in keinem Verhältnis stehen.]

Rationale und irrationale Größe gehören beide nicht zu dem an sich Gedachten, sondern zu dem mit anderem Verglichenen; denn alles, was unter sich kommensurabel ist, 15 wird auch unter sich rational genannt, was aber unter sich inkommensurabel ist, wird unter sich irrational genannt. Die Zahlen sind kommensurabel, weil jede von ihnen von einem kleinsten Maß gemessen wird. In derselben Weise sind auch Elle und Handbreit unter sich kommensurabel; 20 denn beide werden von einem kleinsten Maß gemessen, dem Zoll, der, indem die Maße durch Satzung bestehen, als Einheit gesetzt wird. Da aber die Teilung in den Größen unbegrenzt ist, und es kein kleinstes Maß gibt, ist es klar, daß es für die rationale Größe kein einzelnes und bestimmtes 25 kleinstes Maß gibt, wie den Zoll, sondern uns zusteht ein beliebiges kleinstes Maß als bekannt aufzustellen, das dann die Einheit vertritt; denn jede Größe ist, wie gesagt\*), an und für sich weder rational noch irrational, weil auch jede \*) Z. 10-11.

H. 5 έξης] έξ N. 7-9] CF, om. NH. 7 'Ρητά] ητά Ε. 8 ἄλογά] C, καὶ ἄλογά F. 11 αύτὰ Ε. συγκρινομένων] ΝΗ, συγκρινόμενα CF. 13 δσα-14 λέγεται] N, om. CFH. 14 πρὸς] scholl. p. 429, 21; καὶ Ν. 17 έκάτερος] ΝΗ, έκάτερον 18 θέσει] scripsi, τε φύσει CFNH. 20 τῆς] NH, CF. 18 θέσει εκτίρει, τε φυσεί ΟΓΙΙ. τοτς CF. μεγέθεσι Ν. ὑπάρχουσι F. τομῆς] scholl. p. 429, 27; om. CFNH. 21 μέτρου] ΝΗ, μέτρου CF. 22 δητοῦ] μικρού H. καί] NH, om. CF. 25 αύτὸ F. 26 έλέχθη] ΝΗ, έλεγχθη C, έλέγχθη F.

εύθεῖα καθ' έαυτὴν οὕτε ρητὴ οὕτε ἄλογός ἐστιν, συγκρινομένη δὲ πρὸς ὑποτεθεῖσαν ἐν θέσει μονάδα όητη η άλογος εύρισκεται. ούτως ούν της τετραγώνου πλευρᾶς ύποτεθείσης όητῆς ή διάμετρος δυνάμει όητή εύρίσκεται μήκει γάρ άλογος εύρίσκεται καὶ πάλιν 5 αὖ τῆς διαμέτρου όητῆς ὑπαρχούσης ἡ πλευρὰ δυνάμει όητη έκατέρας αὐτῶν καθ' αὑτὴν οὕτε όητῆς οὕτε άρρήτου, τουτέστιν άλόγου, ύπαργούσης. ούτως οὖν τῶν εὐθειῶν ἐλάχιστόν τι μέτρον ὑποθέμενοι εὐθεῖαν μονάδα οί ἀπὸ τῶν μαθημάτων δητὴν ἀνόμαζον καὶ 10 τὰς αὐτῆ συμμέτρους όητάς όμοίως καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον όητὸν καὶ τὰ τούτφ σύμμετρα γωρία όητὰ έκάλεσαν καὶ δητὸν δμοίως τὸν ἀπ' αὐτῆς κύβον καὶ τὰ τούτω σύμμετρα στερεά. ἄρρητον δ' ἀκουστέον, τουτέστιν άλογον, στερεὸν μὲν τὸ ἀσύμμετρον τῷ ἀπὸ 15 δητής κύβω, ἐπίπεδον δὲ τὸ ἀσύμμετρον τῷ ἀπὸ ἡητῆς τετραγώνω, μήχος δέ, τουτέστιν εὐθεῖαν, τὸ ρητή άσύμμετρον. έπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν διττῆς νοουμένης τῆς ἀσυμμετρίας, μιᾶς μέν, ὅταν αὐταὶ αἱ εὐθεῖαι άσύμμετροι ὧσι, τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν χωρία σύμμετρα 20 άλλήλοις, έτέρας δέ, δταν καὶ τὰ αὐτὰ χωρία ἀσύμμετρα άλλήλοις ή, διττή καὶ ή πρὸς την ρητήν διαφορά κατά τούς παλαιούς ύπῆρχεν αί μεν γάρ λέγονται δυνάμει δηταί και άλογοι, αί δε λοιπαι μήκει. δυνάμει μέν είσι όηταί, ως προείπομεν, όσαι μέν είσιν αὐταὶ 25

<sup>1</sup> αύτὴν F. 2 πρὸς] καὶ Ν. 3 Ante οὕτως del. μήκει γὰρ ἄλογος εὐρίσκεται F. 6 αὖ] ΝΗ, οὖν CF. ἡ] ΝΗ, τῷ CF. 7 αὐτὴν] ΝΗ, ἐαυτὴν CF. 8 ἀρήτου Η. τουτέστιν άλόγου] ΝΗ, τουτέστι λόγου CF. 9 τι] τὸ F. 10 μονάδα] scholl. p. 430, 12; μονάδων CFNΗ. ὁνόμαζον C. 11 αὐτῷ] Η, αὐτῆς CFN. ὁμοίους C. 12 τούτω] Hultsch, τούτων CFHN. 13 κύβον] κύκλον Ν. καὶ τὰ] ΝΗ, κατὰ CF. 14 τούτω] F, τούτων CNΗ. 15 στερρεὸν C. τῷ] scholl.

Gerade an und für sich weder rational noch irrational ist, sondern erst durch Vergleichung mit einer durch Satzung angenommenen Einheit sich als rational oder irrational herausstellt. Wenn so die Seite des Quadrats als rational s angenommen wird, stellt sich der Durchmesser als nur im Quadrat rational heraus; denn der Länge nach stellt er sich als irrational heraus; und umgekehrt, wenn der Durchmesser als rational vorliegt, ist die Seite nur im Quadrat rational, indem beide an und für sich weder rational noch 10 nicht-rational, d. h. irrational, sind. So haben die Mathematiker also bei den Geraden als kleinstes Maß eine Gerade als Einheit angenommen, und diese nannten sie rational und die mit ihr kommensurabeln rational; ebenso nannten sie auch ihr Quadrat rational und die damit kom-15 mensurablen Flächenräume rational und ebenso ihren Kubus und die damit kommensurabeln Körper rational. Unter nicht-rational aber, d. h. irrational, muß man verstehen den Körper, der mit dem Kubus der rationalen Geraden inkommensurabel ist, die Ebene, die mit dem Quadrat der 30 rationalen Geraden inkommensurabel ist, und die Länge, d. h. die Gerade, die mit der rationalen inkommensurabel ist. Da man sich aber bei den Geraden eine zweifache Inkommensurabilität denkt, eine, wenn die Geraden selbst inkommensurabel sind, die auf ihnen beschriebenen Flächen-25 räume dagegen kommensurabel, und eine andere, wenn dieselben Flächenräume ebenfalls unter sich inkommensurabel sind, so war auch nach den Alten der Unterschied von der rationalen eine zweifache; denn die einen werden in Potenz

p. 430, 18; τὸ CFNH. 16 κύβω] scholl. l. c., κύβος CFNH. τῷ] scholl. l. c., τὸ CFNH. 17 τετραγώνω] scholl. p. 430, 19; τετράγωνον CFNH. τὸ ἐητῆ] scholl. p. 430, 20; ἐητὴν CFNH. 18 ἀσύμμετρον] NH, ἀποσύμμετρον CF. 19 ἀσυμμετρίας] NH, συμμετρίας CF. αί] scholl. p. 430, 21; om. CFNH. 20 ἀσύμμετροι] NH, σύμμετροι C, σύμμετραι F. 21 σύμμετρα H. 22 ἤ] scholl. p. 430, 25; εἴη CF, εἰσίν H et comp. N. ἐητὴν] διττὴν N. 23 ὑπῆρχεν] NH, ὑπῆρχε C, ὑπεροχήν F. 24 δυνάμαι C. καί] scholl. p. 430, 27; αί δὲ CFNH; αί δὲ ἄλογοι del. Hultsch. 25 αὐταί] αὐται μὲν N.

ἀσύμμετροι τῆ ξητῆ, τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα σύμμετρα τῷ ἀπὸ ξητῆς τετραγώνῳ, μήκει δέ, ὅταν τὰ
ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἢ ἐν τετραγώνοις ἀριθμοῖς ἦ
ἢ τὰς πλευρὰς ἔχη συμμέτρους τῆ ξητῆ μήκει. καὶ
καθόλου καλεῖται ἡ τῆ ξητῆ σύμμετρος ξητὴ εἴτε μήκει ε
εἴτε δυνάμει μόνον.

35 'Όρίζονται δὲ τὴν ἡητὴν καὶ οὕτως ἡτή ἐστιν ἡ δι' ἀριθμῶν γνωρίμη. οὐκ ἔστι δὲ ἡητῆς ὅρος οὖτος, ἀλλὰ συμβεβηκὸς αὐτῆ. ὅταν γὰρ λόγου χάριν ἐκτε-θῶσι ἡηταὶ τῶν ἀπὸ τῆς πηχυαίας ἡητῆς, οἴδαμεν ιο ἐκάστην, πόσων ἐστὶ παλαιστῶν ἢ δακτύλων ὅθεν ἐκ τῶν συμβεβηκότων λέγομεν ἡητὴν δι' ἀριθμῶν γνωρίμην. διαφέρει δὲ ἡητὴ δοθείσαν δὲ οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἡπήν ἡ μὲν ἡητὴ καὶ πηλικότητι καὶ ποιότητι γνωρίμη ἐστίν, ἡ δὲ δοθείσα πηλικότητι καὶ μεγέθει μόνον καὶ γάρ εἰσί τινες ἄλογοι δεδομέναι.

36 Ἡ ἄπειρος γραμμὴ οὐδὲ πολλαπλασιάζεσθαι δύναταί ποτε οὐδὲ συγκρίνεσθαι ἔτερον πρὸς ἔτερον. τὰ γὰρ μὴ ὁμογενῆ οὐ δύναται λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα, λόγος 10 δέ ἐστι δύο μεγεθῶν ὁμογενῶν πρὸς ἄλληλα ποιὰ σχέσις, οἶον γραμμὴ πρὸς γραμμὴν καὶ ἐπιφάνεια πρὸς ἐπιφάνειαν καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως.

37 Των αναλογιών αί μέν είσι συνεχείς, αί δε διεχείς,

<sup>35</sup> lin. 7 cfr. scholl. in Eucl. X nr. 9 p. 426, 9—10. lin 13 cfr. scholl. in Eucl. Dat. nr. 4. lin. 15 scholl. in Eucl. V nr. 14 p. 286, 8 sqq. — 36 cfr. ib. V nr. 15 p. 286, 18 sqq.; nr. 21 p. 288, 17 sqq. — 37 Pseudo-Psellus in quattuor mathem. disc. (Venet. 1532) p. (10), 7 sqq.

 <sup>2</sup> τφ̄] NH, τῶν CF. τετραγώνφ] NH, τετραγών C, τετραγώνων F.
 3 ἢ] scholl. p. 431, 15; om. CFNH.
 9 λόγε C.

rational und irrational genannt, die übrigen der Länge nach. In Potenz rational aber sind, wie vorher gesagt, alle, die selbst mit der rationalen inkommensurabel sind, ihre Quadrate aber mit dem Quadrat der rationalen kommensurabel, der Länge nach aber rational, wenn ihre Quadrate sich wie Quadratzahlen verhalten oder die Seiten mit der rationalen der Länge nach kommensurabel haben. Und allgemein wird die mit der rationalen kommensurable rational genannt entweder der Länge nach oder nur in Potenz.

Einige definieren die rationale Gerade auch folgendermassen: rational ist die Gerade, die durch Zahlen bestimmt
ist. Das ist aber nicht eine Definition der rationalen, sondern ein Akzidens derselben. Wenn man nämlich eine Reihe
rationaler Geraden von der eine Elle langen rationalen aus
aufstellt, wissen wir von jeder, wie viel Handbreiten oder
Zoll sie ist; daher sagen wir nach den Akzidensen, daß eine
rationale durch Zahlen bestimmt ist. "Rational" und "Gegeben" unterscheiden sich dadurch, daß die rationale immer
gegeben ist, die gegebene dagegen nicht notwendig rational;
die rationale ist sowohl nach Quantität als nach Qualität
bestimmt, die gegebene dagegen nur nach Quantität und
Größe; denn auch irrationale können gegeben sein.

Die unbegrenzte Linie kann nicht einmal multipliziert 36 werden jemals, auch nicht mit anderem verglichen werden. 26 Denn das nicht Homogene kann kein Verhältnis unter sich haben, weil "Verhältnis" eine gewisse Relation zweier homogener Größen zueinander ist, wie Linie zu Linie, Fläche zu Fläche und so weiter.

Von den Proportionen sind einige kontinuierlich, andere 37

έκτεθῶσι ὁηταὶ] ΝΗ, έκτιθῶσι ὁητὰς CF. 10 πηχυαίας] ΝΗ, πηχήας C, πηχύας F. 11 ὅθεν] ΝΗ, πόθεν CF. 12 γνωρίμων F. 13 τῷ] τὸ Ν. 14 δοθεῖσαν δὲ] δὲ δοθεῖσαν Η.
15 καὶ (pr.)] ομ. Η. 18 Ἡ] ΝΗ C², ομ. CF. πολλαπλασιάζεσθαι] Μαὶ, πολλαπλασιάσαι CFNΗ. 20 δύναταί] ΝΗ, δύνανται CF. πρὸς] καὶ Ν. λόγος δέ—21 ἄλληλα] ΝΗ, ομ. CF.
22 σχέσεις F. 24 Τῶν] corr. ex ῶν C². αὶ (pr.)] ΝΗ,
μὲν αὶ CF.

συνεχεῖς μὲν αί έξῆς καὶ ἀδιακόπως ἔχουσαι τὰς σχέσεις, διεχεῖς δέ εἰσιν, ὅταν μὴ οὕτως ἔχωσιν οἱ λόγοι, ἀλλὰ διηρημένοι ἀπ' ἀλλήλων καὶ μὴ ὑπὸ τοῦ μέσου ὅρου συναπτόμενοι ἀλλήλοις. ὁ γὰρ μέσος ὅρος τοῦ μὲν ἡγεῖται, τῷ δὲ ἔπεται. συνεχὴς ὡς  $\overline{\eta}$   $\overline{\delta}$   $\overline{\beta}$ , διεχὴς ε ὡς  $\overline{\eta}$  πρὸς  $\overline{\delta}$  καὶ  $\overline{\varsigma}$  πρὸς  $\overline{\gamma}$ .

Λόγος έστὶ τὸ διάστημα τὸ μεταξὺ τῶν μεγεθῶν τῶν ἐκκειμένων.

6 ΥΗ ὀρθή γωνία σύμβολόν ἐστι τῆς ἀκλινῶς συνεχομένης ἐνεργείας τῆ ἰσότητι καὶ ὅρῷ καὶ πέρατι. ὅθεν 10 καὶ ζωῆς εἰκὼν λέγεται κατιούσης τὴν κάθοδον ἡ κάθετος, ἢ ποιεῖ τὰς ὀρθὰς γωνίας. — δύο μονάδας λέγει τὰς προνοητικὰς ἐνεργείας παρὰ τοῦ θεοῦ εἰς ἡμᾶς κυκλικῶς καὶ κατ' εὐθεῖαν. ὅθεν καὶ τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον σύμβολον τῆς ψυχῆς μέσον δύο κύκλων 15 ἐχόντων τοὺς λόγους τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τῆς θείας ψυχῆς. καὶ ἐστιν ἡ εὐθεῖα σύμβολον τῆς γνώσεως τῶν ὅλων ἀπείρως καὶ ἀορίστως κινουμένης. — τὰς δύο ὀρθὰς ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας [ἀλλήλων] αὶ μὲν δύο ὰρθαὶ ἴδιόν ἐστι, τὸ δὲ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας κοινόν. τὰ 20 γὰρ ἄνισα δυσὶν ὀρθαῖς δύνανται ἐλθεῖν εἰς τὴν ἰσότητα.

39 Πᾶν γε μὴν τὸ δεδομένον καθ' ἔνα τούτων δέδοται τῶν τρόπων, ἢ θέσει ἢ λόγω ἢ μεγέθει ἢ εἴδει. τὸ

<sup>37</sup> lin. 7—8? — 38 lin. 9—10 Proclus in Eucl. p. 290, 22 sqq. lin. 10—12 ib. p. 290, 20 sqq. lin. 12—14 ib. p. 108, 16 sqq. lin. 14—17 cfr. ib. p. 214, 3 sqq. lin. 17—18 ib. p. 291, 7 sqq. lin. 18—20 ib. p. 292, 25 sqq. lin. 20—22? — 39 Proclus in Eucl. p. 205, 13 sqq.

<sup>1</sup> ἀδιακόπτως F. 2 ἔχωσιν] H, ἔχουσιν C F, ἔχουσι N. 3  $\mu\dot{\eta}$ ] N H,  $\mu\dot{\eta}$  τῆς C F. 5 τ $\tilde{\varphi}$ ] H, τοῦ C F N. δ' N. συνεχής] N, e corr. F, συνεχεῖς C F H.  $\bar{\eta}$   $\bar{\delta}$   $\bar{\beta}$ ]  $\dot{\eta}$   $\bar{\delta}\bar{\beta}$  H. διεχεῖς H. 6  $\bar{\eta}$ ] C, e corr. N, δ F,  $\dot{\eta}$  H. 8 ἐκκειμένων] N H, ἐγκειμένων

getrennt, kontinuierlich solche, bei denen die Relation zusammenhängend und ununterbrochen ist, getrennt aber sind
sie, wenn die Verhältnisse nicht so zueinander stehen, sondern voneinander geschieden sind und nicht durch das
mittlere Glied miteinander verbunden; denn das mittlere
Glied geht in dem einen voran, in dem andern folgt es.
Kontinuierlich z. B. 8, 4, 2, getrennt z. B. 8:4 = 6:3.

Verhältnis ist der Abstand zwischen den vorgelegten Größen.

Der rechte Winkel ist Symbol der Energie, die unentwegt von Gleichheit, Umschließung und Grenze zusammengehalten wird; daher wird auch die Kathete, die rechte
Winkel bildet, ein Abbild des niedersteigenden Lebens genannt. — Zwei Monaden nennt er\*) die Wirksamkeiten der
Vorsehung, die von Gott zu uns ausgehen, kreisartig und
nach der Geraden; daher ist auch das gleichseitige Dreieck
Symbol der Seele, indem es umschlossen wird von zwei
Kreisen, welche die Begriffe der sinnlichen Dinge in der
göttlichen Seele enthalten. Und die Gerade ist Symbol der
Erkenntnis des Ganzen, die sich unbegrenzt und unbestimmt
bewegt. — Zwei rechte Winkel oder zwei rechten gleiche\*\*):
die zwei rechten sind das besondere, das "zwei rechten
gleiche" das allgemeine. Denn das ungleiche kann durch
die zwei rechten zur Gleichheit gelangen.

Alles Gegebene ist gegeben auf eine der folgenden Weisen: 39 entweder der Lage nach oder dem Verhältnis oder der Größe

\*) Proclus l. c. p. 108, 18. \*\*) Lemma aus Eukl. I 13.

CF. 9 'H] NHC', om. CF. anlivas CF, anlivos NH, άκλινοῦς . . . καί Proclus p. 290, 22. 11 κατιούσης Proclus 12 η] addidi, p. 290, 20; κατιούσα NH, καλ κατιούσα CF. om. CFNH. δοθάς γωνίας] NH, δοθογωνίας CF. scripsi, μέσα CFNH. κύκλων] om. F. 17 ή] δ C. H, om. CFN. κινουμένης] CF, κινουμένη NH. 15 μέσον 18 τῶν 19 [σας] scripsi, ἴσα CFNH. άλλήλων] deleo. μέν] μέν ούν Η. 20 Ιδιόν έστιν Η. Ισας] addidi, om. CFNH. ποινόν] CF, ποινόν έστιν ΝΗ. 21 άνισα] -α e corr. C. εls] supra scr. N. 23 Παν] NHC2, · αν C, έαν F. 24 τῶν τρόπων] ΝΗ, τὸν τρόπον CF. μεγέθει ἢ λόγφ Η.

μέν γὰρ σημείον θέσει δέδοται μόνον, γραμμή δὲ καί τὰ ἄλλα πᾶσιν. ὅταν γὰρ λέγωμεν τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον, τὸ εἶδος λέγομεν ὁποῖον δέδοται τῆς γωνίας, ὅτι εὐθύγραμμον, ἵνα μὴ ζητῶμεν διὰ τῶν αὐτῶν μεθόδων καὶ τὴν περιφερόγραμμον δίγα τεμεῖν, 5 őταν δὲ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων ἀπὸ τῆς μείζονος τῆ ἐλάσσονι ἴσην ἀφελεῖν, τῷ μεγέθει δέδοται γὰρ τὸ μεζίον καὶ ἔλασσον καὶ τὸ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον, ἃ τοῦ μεγέθους ἐστίν ἴδια κατηγορήματα. όταν δὲ λέγωμεν· ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ἧ \*. 10 δταν δε πρός τῷ δοθέντι σημείῳ χρῆ τῆ δοθείση εὐθεία ίσην εύθεῖαν θέσθαι, τότε τῆ θέσει δέδοται τὸ σημείου. διὸ καὶ τῆς θέσεως διαφόρου δυναμένης είναι καὶ ἡ κατασκευὴ ποικιλίαν ἐπιδέχεται. τετραχῶς οὖν λαμβανομένου τοῦ δεδομένου δήλον, ὅτι καὶ ἡ ἔκθεσις 15 γίνεται τετραχῶς.

Ο μεν κύκλος είκων έστι τῆς νοερᾶς οὐσίας, τὸ δὲ τρίγωνον τῆς πρώτης ψυχῆς διὰ τὴν ἰσότητα καὶ τιμιότητα καὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν γωνιῶν καὶ πλευρῶν. διὰ τοῦτο καὶ τὸ πρῶτον θεώρημα τὸ ἰσόπλευρον τρί- 20 γωνον μέσον τῶν κύκλων ἰσόπλευρον ἀποδεικνύει καὶ ἰσογώνιον. καὶ πᾶσα ψυχὴ πρόεισιν ἀπὸ νοῦ καὶ ἐπιστρέφει πρὸς νοῦν καὶ μετέχει τοῦ νοῦ.

<sup>40</sup> Proclus in Eucl. p. 214, 3 sqq.

<sup>1</sup> σημεῖον] NH, τῶν σημείων CF. 2 τὰ ἄλλα] NH, τἄλλα CF. λέγομεν C. 4 μὴ ζητῶμεν] μετοητῶμεν F. 5 τεμεῖν] F, τεμεῖ C, τέμνειν NH. 6 δὲ] Proclus p. 205, 20; om. CFNH. δοθεισῶν] om. F. 7 ἴσην]  $\emph{l}$ - e corr. H. 8 καὶ τὸ-9 ἐστὶν] NH, om. CF. 10 λέγομεν C.  $\rlap{n}$ ] CFNH,  $\rlap{n}$  καὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσται δέδοται ὁ αὐτὸς λόγος ἐν τοῖς τέτρασιν μεγέθεσιν Proclus p. 206, 1. 11 τῷ δοθέντι] τὸ δοθεντ C.

oder der Form nach. Denn der Punkt kann nur der Lage nach gegeben sein, Linie aber und alles übrige nach allen Beziehungen; wenn wir nämlich "den gegebenen gradlinigen Winkel" sagen, sagen wir, welche Form des Winkels ge-5 geben ist, daß er gradlinig ist, damit wir nicht versuchen, auch den krummlinigen durch dieselbe Methode zu halbieren\*), und wenn es heißt\*\*): wenn zwei ungleiche Geraden gegeben sind, von der größeren eine der kleineren gleiche abzuziehen, ist "gegeben" der Größe nach gegeben; 10 denn "größer" und "kleiner" sind gegeben und "begrenzt" und "unbegrenzt", was der Größe eigentümliche Kategorien sind. Wenn wir aber sagen: wenn vier Größen proportional sind, werden sie auch über Kreuz proportional sein \*\*\*), ist dasselbe Verhältnis bei den vier Größen gegeben; wenn aber 15 von einem gegebenen Punkt aus eine einer gegebenen Geraden gleiche Gerade abgesetzt werden soll†), so ist der Punkt der Lage nach gegeben; daher gestattet, weil die Lage verschieden sein kann, auch die Konstruktion Mannigfaltigkeit. Da also das Gegebene auf vier Weisen genommen 20 wird, ist es klar, daß auch die Ekthesis auf vier Weisen geschieht.

Der Kreis ist ein Abbild des gedanklichen Wesens, das 40 Dreieck aber der ersten Seele wegen der Gleichheit und Vortrefflichkeit und der Gleichmäßigkeit der Winkel und Seiten. Daher weist auch der erste Satz††) das gleichseitige Dreieck, umschlossen von Kreisen, als gleichseitig und gleichwinklig nach. Und jede Seele geht vom reinen Gedanken aus, kehrt zum reinen Gedanken zurück und ist des reinen Gedankens teilhaftig.

- \*) Elem. I 9. \*\*) Elem. I 3. \*\*\*) Elem. V 16.
- †) Elem. I 2. ††) Elem. I 1.

<sup>12</sup> τδ] ΝΗ, και τδ CF. 13 διαφόρου] Η, διάφορου CFN.
15 λαμβανομένου] ΝΗ, λαμβανομένης CF. ἔκθεσις] -σι- e corr.
Ν. 17 έστιν Η. 18 και τιμιότητα] om. Proclus p. 214, 5;
del. Hultsch. 20 θεώρημα] πρόβλημα Η. 21 μέσου] Η,
μέσα CFN. Ισόπλευρου] om. Η. 23 πρός] κατὰ Ν.

- 41 Τὰ χυρίως λεγόμενα προβλήματα βούλεται τὴν ἀοριστίαν διαφυγεῖν.
- 42 Τῶν προβλημάτων τὰ μὲν ἄπτωτά ἐστι, τὰ δὲ πολύπτωτα, ὥσπερ καὶ τῶν θεωρημάτων. ὅσα μὲν τὴν
  αὐτὴν δύναμιν ἔχει διὰ πλειόνων πεφοιτηκυῖαν δια- 5
  γραμμάτων καὶ τὰς θέσεις ἐξαλλάττοντα τὸν αὐτὸν
  φυλάττει τῆς ἀποδείξεως τρόπον, ταῦτα λέγεται πτώσεις
  ἔχειι, ὅσα δὲ κατὰ μίαν θέσιν καὶ κατασκευὴν μίαν
  προκόπτει, ταῦτα ἄπτωτά ἐστιν ἀπλῶς γὰρ πτῶσις
  περὶ τὴν κατασκευὴν ὁρᾶται καὶ τῶν προβλημάτων καὶ 10
  τῶν θεωρημάτων.
- Τῶν γεωμετρικῶν προτάσεων τὰ πολλὰ καταφάσεις εἰσὶν οὐ πολὺ προσδεόμενα ἀποφάσεων, τὸ δὲ καθόλου ἀποφατικὸν δεῖται καὶ καταφάσεων μέλλον δείκνυσθαι ἄνευ γὰρ καταφάσεως οὐδ' ἀπόδειξις ἔστιν οὐδὲ συλ- 15 λογισμός. διὰ τοῦτο αἱ ἀποδεικτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν τὰ μὲν πλεῖστα καταφατικὰ δεικνύουσιν.
- 14 Τετραχῶς δύναται δεδόσθαι, πρῶτον θέσει, ὡς ὅταν λέγωμεν πρὸς τῆδε τῆ εὐθεία καὶ τῷδε τῷ σημείφ κεῖσθαι τὴν γωνίαν, δεύτερον τὸ εἶδος, οἶον ὅταν 20 ὀρθὴν λέγωμεν ἢ ὀξεῖαν ἢ ἀμβλεῖαν ἢ ὅλως εὐθύγοαμμον ἢ μικτήν, τρίτον καὶ λόγφ, ὅταν διπλασίαν ἢ ὅλως μείζονα καὶ ἐλάσσονα, τέταρτον καὶ μεγέθει, ὡς ὅταν τρίτον ὀρθῆς λέγωμεν.
- 45 Μόνα τρία πολύγωνα πληροῦν δυνάμενα τὸν περί 25

<sup>41</sup> Proclus in Eucl. p. 222, 11 sq. — 42 ib. p. 222, 22 sqq. — 43 ib. p. 259, 23 sqq. — 44 ib. p. 277, 7 sqq. — 45 Proclus p. 304, 15 sqq., cfr. supra 8.

<sup>5</sup> ἔχει] ΝΗ, ἐκεῖ CF. 6 ἐξαλλάττοντα] ΝΕ, e corr. Η, ἐξαλάττοντα CH. 7 φυλάσσει ΝΗ. πτῶσις C. 8 μίαν (alt.)] om. Η. 11 τῶν] ΝΗ, om. CF. 12 καταφάσεις] corr. ex

Die Probleme im eigentlichen Sinne streben der Un- 41 bestimmtheit zu entgehen.

Von den Problemen sind einige ohne Sonderfälle, andere 42 mit mehreren Sonderfällen, wie auch von den Lehrsätzen.

5 Von solchen, die dieselbe Bedeutung haben durch mehrere Figuren sich erstreckend und, indem sie die Lagen wechseln, dieselbe Art des Beweises bewahren, sagt man, daß sie Sonderfälle haben, solche aber, die mit einer Lage und einer Konstruktion vorwärts kommen, sind ohne Sondersolfälle; denn der Sonderfall zeigt sich überhaupt bei der Konstruktion sowohl in Problemen als in Lehrsätzen.

Von den geometrischen Sätzen sind die meisten positive 43
Aussagen, die Negationen nicht sonderlich bedürfen, die
allgemeine Negation aber bedarf auch positiver Aussagen,
wenn sie bewiesen werden soll; denn ohne eine positive
Aussage ist weder ein Beweis noch ein Syllogismus möglich. Daher beweisen die demonstrierenden Wissenschaften
das meiste als positive Aussagen.

Er\*) kann auf vier Weisen gegeben sein, erstens der 44
20 Lage nach, wie z. B. wenn wir sagen, daß der Winkel an
dieser Geraden und an diesem Punkt liege\*\*), zweitens der
Form nach, z. B. wenn wir sagen einen rechten oder spitzen
oder stumpfen oder überhaupt einen gradlinigen oder gemischten, drittens dem Verhältnis nach, wenn wir sagen
26 doppelt so groß oder überhaupt größer und kleiner, viertens
endlich der Größe nach, wie wenn wir sagen ein Drittel eines
rechten.

Es gibt nur drei Vielecke, die den Raum um einen 45 Punkt herum ausfüllen können: ein gleichseitiges Dreieck,

\*) Nämlich der Winkel, s. Proklos p. 277, 7.

\*\*) Vgl. Elem. I 2.

καταφύσει C². 13 είσὶ Η. ἀποφάσεων] ΝΗ, ἀποφάσεως CF. 14 ἀποφασικὸν C. μέλλων C. 17 μὲν] Proclus, om. Η. καταφατικὰ] ΝΕ, καταφατικᾶς Η, καταφασικά C. δεικνύουσιν] ΝΗ, δεικνύουσι CF. Tum lac. statuit Hultsch. 18 τετρακᾶς C. 19 τῆδε] τίδε Ε. τόδε τὸ σημεῖον C. 20 τῷ είδει Hultsch. 21 λέγομεν C. 23 καὶ (pr.)] ἢ Η. καὶ (alt.)] mut. in ) Ν.

ξυ σημείου τόπου· Ισόπλευρου τρίγωνου καὶ τετράεν σημείου τόπου· τὸ Ισόπλευρου καὶ Ισογώνιου.

- 46 Τετραχῶς τὸ δεδομένου, πρῶτου ἐπὶ τῆς γωνίας, δεύτερου δύο δοθεισῶν εὐθειῶυ, τρίτου ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογου, τέταρτου ὅταυ πρὸς τῷ δοθέντι ε σημείῳ χρῆ τῆ δοθείση εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι ἐξ ὧν δῆλου, ὅτι καὶ ἡ ἔκθεσις τετραχῶς γίνεται τοῦ προβλήματος ἐπὶ δεδομένου καὶ ζητουμένου.
- 47 Τὰ μὲν αlτήματα συντελεῖ ταῖς κατασκευαῖς, τὰ δὲ ἀξιώματα ταῖς ἀποδείξεσιν. 10
- 48 Υπόθεσις καὶ ἀντιστροφὴ λέγεται παρὰ τοῖς γεωμέτραις· οἶον ὑποτίθεται τρίγωνον Ισοσκελές· παντὸς
  Ισοσκελοῦς αἱ πρὸς τὴν βάσιν γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις
  εἰσί, καὶ ὁ ἔχει τὰς πρὸς τὴν βάσιν γωνίας ἴσας,
  Ισοσκελές ἐστιν. ἐτέρα δ' ἀντιστροφή· παντὸς τρι- 15
  γώνου τοῦ ἔχοντος τὰς δύο γωνίας ἴσας καὶ αἱ ὑποτείνουσαι πλευραὶ ἴσαι εἰσίν, καὶ ἀντιστρόφως πάλιν
  ὁμοίως.
- 49 Τὴν μὲν ἀρετὴν κατὰ τὴν ὀρθότητά φασιν ἑστάναι, τὴν δὲ κακίαν κατὰ τὴν ἀοριστίαν τῆς ἀμβλείας καὶ 20 ὀξείας τῶν γωνιῶν ὑφίστασθαι καὶ μερίζεσθαι τὰς ἐνδείας καὶ ὑπερβολὰς καὶ τῷ μᾶλλον καὶ ἦττον δεικ νύναι τὴν ἑαυτῆς ἀμετρίαν. τελειότητος ἄρα καὶ

<sup>46</sup> cfr. supra 39. — 47 Proclus p. 209, 10 sqq. — 48 ib. p. 252, 5 sqq. — 49 ib. p. 133, 20 sqq.

<sup>1</sup> τετράπλευρον Η. 2 τὸ] ΝΗ, οπ. CF. 3 πρῶτον]  $\hat{\alpha}$  Ν. 4 δεύτερον]  $\hat{\beta}$  Ν, οπ. Η. εὐθειῶν] Η, γωνιῶν CF Ν. τρίτον]  $\hat{\gamma}$  Ν. 5 τέταρτον]  $\hat{\delta}$  Ν, οπ. Η. ὅταν] addidi, οπ. CF ΝΗ. τῷ] ΝΗ, τὸ CF. 6 χρỹ τŷ] τỹ ὁητῆ Η. 7 ἡ] CF, οπ. ΝΗ. τοῦ] CF, τοῦ μὲν ΝΗ. 8 δεδομένον] -0- e corr. Ν. 9 ταῖς] ἐν F. 10 ἀποφάσεσιν F. 12 οἶον] οπ.

ein Quadrat und das gleichseitige und gleichwinklige Sechseck.

Auf vier Weisen das Gegebene, erstens beim Winkel\*), 46 zweitens wenn zwei Geraden gegeben sind\*\*), drittens wenn 5 vier Größen proportional sind\*\*\*), viertens wenn wir von einem gegebenen Punkt aus eine einer gegebenen Geraden gleiche Gerade absetzen sollen†); daraus ist es klar, daß auch die Ekthesis des Problems auf vier Weisen geschieht bei dem Gegebenen und dem Gesuchten.

Die Postulate sind bei den Konstruktionen nützlich, die 47 Axiome bei den Beweisen.

Die Geometer benutzen die Wörter Annahme und Um- 48 kehrung; es wird z.B. ein gleichschenkliges Dreieck angenommen: in jedem gleichschenkligen Dreieck sind die 16 Winkel an der Grundlinie unter sich gleich, und: ein Dreieck, das die Winkel an der Grundlinie gleich hat, ist gleichschenklig††). Eine andere Umkehrung: in jedem Dreieck, das zwei Winkel gleich hat, sind auch die gegenüberliegenden Seiten gleich, und umgekehrt ähnlich.†††)

Sie\*†) sagen, daß die Tugend nach der Rechtheit aufrecht 49 stehe, die Schlechtheit dagegen nach der Unbestimmtheit der stumpfen und spitzen Winkel auftrete, Mangel und Überschuß als ihren Teil habe und durch das Zuviel und Zuwenig ihre Maßlosigkeit zeige. Wir werden also die Rechtheit der

\*) S. oben S. 144, 2. \*\*) S. oben S. 144, 6.

Oben S. 144,10. †) Oben S. 144,11. ††) Elem. I 5.

†††) Elem. I 6, nur formell von der vorhergehenden Umkehrung verschieden.

\*†) Die Pythagoreer, s. Proklos p. 131, 21.

Ν. τρίγωνον] Η, comp. Ν, τριγώνου CF. Ισοσκελές] .: adp. F, del. Hultsch. 13 τὴν] om. Η. ἴσαι] είσαι C. 14 είσίν Η, comp. Ν. ἔχει τὰς] ΝΗ, ἔχων CF. πρὸς] om. F. γωνί<sup>8</sup> C. 15 ἰσοσκελές] ΝΗ, ἰσωσκελής CF. ἐτέρα] ΝΗ, ἐτέραν CF. ἀντιστροφή] ΝΗ, ἀντιστρεφή? C, ἀναστροφήν F. παντὸς τριγώνου] ΝΗ, πῶν τρίγωνον CF. 16 τοῦ ἔχοντος] scripsi, τὸ ἔχον CF, ἔχοντος ΝΗ. τὰς] om. Η. 17 ἀντιστρόφης F. 20 τῆς] τῆς ἀοριστίας καὶ Ν. 22 ἐνδείας] ἐλλείψεις Η. τῷ] Proclus p. 134, 1; τὸ CFNΗ. καὶ (tert.)] Η, καὶ τὸ CFN.

ἀκλινοῦς ἐνεργείας καὶ ὅρου νοεροῦ καὶ πέρατος καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων εἰκόνα θησόμεθα τὴν ὀρθότητα τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν, τὴν δ' ἀμβλεῖαν καὶ ὀξεῖαν ἀορίστου κινήσεως καὶ ἀσχέτου προόδου καὶ διαιρέσεως καὶ μερισμοῦ καὶ ὅλως ἀπειρίας. καί ἐστι γένος τῶν 5 ἑκατέρων γωνιῶν ὀξείας τε καὶ ἀμβλείας ἡ εὐθύγραμμος γωνία.

- 50 'Αρχή έστι τὸ πρῶτον πέρας τῶν μετὰ ταῦτα. οὕτως οὖν καὶ ἀρχὴν τὸ ἀεὶ ὂν ἔθος αὐτοῖς πολλάκις καλεῖν, καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἀρχὴν τῶν ὄντων ἔφασαν θεόν.
- 51 Πᾶν τὸ προσεχῶς έκάστου τῶν ὄντων ἀπλούστερον οἱ ὅροι ἐπάγονται καὶ τὸ πέρας ἐκάστου καὶ γὰρ ψυχὴ τὴν τῆς φύσεως ἐνέργειαν ἀφορίζει καὶ τελειοῖ καὶ φύσις τὴν τῶν σωμάτων κίνησιν, καὶ πρὸ τούτων νοῦς μετρεῖ τὰς περιόδους τῆς ψυχῆς καὶ αὐτοῦ τοῦ νοῦ 15 τὴν ζωὴν τὸ ἔν πάντων γὰρ ἐκεῖνο μέτρον ὥσπερ ὁὴ καὶ ἐν τοῖς γεωμετρουμένοις ὁρίζεται μὲν τὸ στερεὸν ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας καὶ ἐπιφάνεια ὑπὸ τῆς γραμμῆς καὶ αὕτη ὑπὸ τοῦ σημείου πάντων γὰρ ἐκεῖνο πέρας.
  - 2 'Επὶ τοῦ κύκλου εὐθεῖα ἡ διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη 30 διάμετρος καλεῖται, ἐπὶ δὲ τῆς σφαίρας ἄξων, τοῦ δὲ τετραγώνου διαγώνιος.
- 53 Έπτὰ εἴδη λέγεται εἶναι τριγώνων καὶ παραλληλογοάμμων.
- 64 Κινηθέν τὸ σχῆμα τοῦ ǫόμβου δύναται εἶναι τε- 25 τράγωνον, τὸ δὲ ǫομβοειδὲς ἐτερόμηκες.

<sup>50 ? — 51</sup> Proclus p. 115, 10 sqq. — 52 cfr. ib. p. 156, 12 sqq. — 53 ib. p. 170, 15. — 54 cfr. ib. p. 171, 17—18.

<sup>1</sup> δρου] δλου F. 5 μερισμοῦ] NH, μετρησμοῦ C et add. ∴ F. 9 καλεῖν] NH, καλεῖν πᾶν τὸ προσεχῶς ἔκαστον τῶν ὅντων CF. 10 ἔφθασαν C. 11 Πᾶν—ὄντων] NH, om. CF. ἑκάστου] Proclus p. 115, 11; ἕκαστον NH. ἀπλούστερον] Pro-

gradlinigen Winkel aufstellen als Abbild der Vollkommenheit, der unentwegten Energie, der gedanklichen Umschlie-Bung und Grenze und des damit Verwandten, den stumpfen und spitzen dagegen als Abbild der unbestimmten Beswegung, des fortdauernden Vorwärtsgehens, Teilung und Zerstückelung und überhaupt der Unbegrenztheit. Und Artsbegriff der beiden Winkel, des spitzen und des stumpfen, ist der gradlinige Winkel.

Anfang ist die erste Grenze für das Folgende. So 50 10 pflegen sie oft auch das immer Seiende Anfang zu nennen, und einige von ihnen haben Gott Anfang des Seienden genannt.

Bei jedem Ding zieht die Umschließung und die Grenze 51 eines jeden jedesmal das zunächst einfachere heran; denn 16 die Seele begrenzt und vollendet die Energie der Natur, die Natur die Bewegung der Körper, und vor diesen mißt der reine Gedanke die Kreisbewegung der Seele und die Einheit das Leben des reinen Gedankens selbst; denn diese ist das Maß aller Dinge; wie auch in der Geometrie der Körper von der Fläche begrenzt wird, die Fläche von der Linie und diese von dem Punkt; denn dieser ist die Grenze aller Dinge.

Bei dem Kreis wird die durch das Zentrum gezogene 52 Gerade Diameter genannt, bei der Kugel Achse und beim 26 Quadrat Diagonal.

Man rechnet, daß es sieben Arten von Dreiecken und 53 Parallelogrammen gibt.

Durch Verschiebung kann die Figur des Rhombus ein 54 Quadrat werden, das Rhomboid aber ein Rechteck.

clus p. 115, 11; ἀπλουστέρων NH, τῶν ἀπλουστέρων CF.
12 τὸν ὅρον ἐπάγει Proclus l. c. ἐκάστου] scripsi, ἔκαστον
CFNH, ἐκάστω Proclus p. 115, 12. 14 τούτων] NH, τούτον
CF. 15 περιπόδους Ν. αὐτοῦ] NH, οm. CF. τοῦ] οm. N.
νοῦ] ζώου H. 16 ἔν] ἔν πρὸ H. 19 γὰρ] NH, οm. CF.
22 διαγώνιος] Proclus p. 156, 15; διαγώνιον NH, διαγώνου CF.
23 λέγει Ν. εἶναι λέγεται Η. τριγώνων] τῶν τριγώνων Η. καὶ]
scripsi, ἢ CFNH. 25 κινηθέν—τοῦ] NH, κινηθέντος σχήματος CF.

55 Έχ πάντων των σχημάτων μόνον τὸ τετράγωνόν ἐστιν ἴσας ἔχον τὰς πλευρὰς καὶ ὀρθὰς τὰς γωνίας διὰ τοῦτο καὶ τιμιώτερον λέγεται. ὅθεν οἱ Πυθαγόρειοι τῷ θείῳ παρεικάζουσιν, ὁ ὡς ἄχραντον τάξιν ἔχον ἰσότητι καὶ ὀρθότητι τὴν μόνιμον δύναμιν μιμεῖται κινησις γὰρ ἀνισότητος ἔχγονος, στάσις δὲ ἰσότητος.

56 Ἐπειδὴ δ' ἡ ψυχὴ μέση ἐστὶ τῶν νοερῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν, καθ' ὅσον μὲν συνάπτει τῆ νοερῷ φύσει, κατὰ κύκλον ἐνεργεῖ, καθ' ὅσον δὲ τοῖς αἰσθητοῖς ἐπιστατεῖ, κατὰ τὸ εὐθὺ ποιεῖται τὴν πρόνοιαν. τοσαῦτα 10 καὶ περὶ τῆς πρὸς τὰ ὅντα τούτων τῶν εἰδῶν ὁμοιότητος. τὸν δὲ τῆς εὐθείας ὁρισμὸν ὁ μὲν Εὐκλείδης τοῦτον ἀποδέδωκεν.

Μετὰ τὸ εν τρεῖς εἰσιν ὑποστάσεις, τὸ πέρας, τὸ ἄπειρον, τὸ μικτόν. διὰ τούτων ὑφίσταται τὰ τῶν 15 γραμμῶν εἴδη καὶ τῶν γωνιῶν καὶ τῶν σχημάτων καὶ τῷ μὲν πέρατι ἀνάλογόν ἐστιν ἡ περιφέρεια καὶ περιφερόγραμμος γωνία καὶ ὁ κύκλος ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἡ σφαῖρα ἐν στερεοῖς, τῆ δ' ἀπειρία τὸ εὐθὺ κατὰ πάντα ταῦτα διήκει γὰρ διὰ πάντων οἰκείως ἐκασταχοῦ 20 φανταζόμενον τὸ δὲ μικτὸν τὸ ἐν πᾶσι τούτοις. τὸ ἄρα πέρας καὶ ἄπειρον καὶ μικτόν ἐστιν ἐν τούτοις πᾶσι. καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ ἡ ψυχὴ τό τ' εὐθὺ καὶ τὸ περιφερὲς κατ' οὐσίαν ἑαυτῆς προείληφεν,

<sup>55</sup> Proclus p. 172, 15—173, 7. — 56 ib. p. 108, 21 sqq. — 57 lin. 14—21 Proclus p. 104, 8—16. lin. 21—23 ib. p. 104, 20—21. lin. 23 sqq. ib. p. 107, 19 sqq.

<sup>2</sup> ἴσαι Η. 3 τοῦτο] ΝΗ, τούτων CF. Πυθαγόρειοι] ΝΗ, Πυθαγόριοι CF. 4 δ] ΝΗ, οm. CF. 6 ἔκγονος] ΝΗ, οm. CF. δὲ] ΝΗ, δι' F, δ' C. 7 δ' ή] δὴ Η. 9 αἰσθητοῖς] corr. mg. ex αἰσθητικοῖς F. 11 τὰ] ΝΗ, τὰ ὅμοια CF.

Von allen Figuren ist das Quadrat die einzige, die 55 gleiche Seiten und rechte Winkel hat; deshalb wird es auch wertvoller genannt. Daher vergleichen es die Pythagoreer mit dem Göttlichen, indem es als im Besitz der unbefleckten 5 Regelmäßigkeit durch Gleichheit und Rechtheit die ruhende Kraft nachahmt; denn Bewegung stammt von Ungleichheit her, Stillstand aber von Gleichheit.

Da aber die Seele zwischen dem Gedanklichen und dem 56 Sinnlichen steht, wirkt sie nach dem Kreise, soweit sie an 10 die gedankliche Welt grenzt, soweit sie aber dem Sinnlichen vorsteht, sorgt sie dafür nach dem Geraden. So viel auch von der Ähnlichkeit dieser Formen mit den Dingen. Von der Geraden hat aber Eukleides die vorliegende Definition gegeben.\*)

Nach der Einheit gibt es drei Existenzformen: die Grenze, 57
das Unbegrenzte und das Gemischte. Durch diese treten die
Arten der Linien, Winkel und Figuren in die Erscheinung;
und der Grenze entspricht der Bogen, der krummlinige
Winkel und der Kreis in der Ebene, die Kugel unter den
Körpern, der Unbegrenztheit aber das Gerade in allen diesen
Klassen; denn es erstreckt sich durch alle, indem es bei
jeder die entsprechende Gestalt annimmt; das Gemischte aber
ist das in jeder Klasse Gemischte. Grenze, das Unbegrenzte
und das Gemischte treten also in allen diesen auf. Und
aus diesem Grunde hat auch die Seele sowohl das Gerade
als das Krumme in ibrem Wesen im voraus eingeschlossen,
damit sie die ganze Reihe des Unbegrenzten im Kosmos und

\*) Die ausgeschriebene Proklosstelle findet sich im Kommentar zu Elem. I def 4, worauf mit τοῦτον . . . δν καὶ παρεθέμεθα p. 109, 7 verwiesen wird.

τούτων] ΝΗ, τούτον CF. εἰδῶν] δεινῶν Η. 12 τὸν—13] om. Η. 13 ἀποδέδωκεν] Ν, ἀπέδωκεν CF. 14 εἰσιν] om. Η. 16 γραμμῶν] ἀπὸ comp. eras. Ν. 17 τῷ] τὸ C. 19 δ'] δὲ F. 20 οἰκείως] bis C. ἐκασταχοῦ] ΝΗ, ἐκάστον CF. 21 τούτοις] τούτοις τῷ ἐκεῖ μικτῷ Proclus p. 104, 16. 22—23 πῶσι τούτοις Η. 23 τ'] om. F. 24 ἑαντῆς] ΝΗ, ἐαντοῖς CF. προσείληφεν Η.

ΐνα πᾶσαν τὴν ἐν τῷ κόσμῷ τοῦ ἀπείρου συστοιχίαν καλ πάσαν την περιττοειδή κατευθύνη φύσιν, τῷ μὲν εύθει την πρόοδον αύτων ύφιστασα, τω δε περιφερεί την έπιστροφήν, και τῷ μὲν είς πληθος αὐτὰ προάγουσα \*. καὶ οὐχ ἡ ψυχὴ μόνον ἀλλὰ καὶ ὁ τὴν 5 ψυχὴν ὑποστήσας καὶ ταύτας αὐτῆ τὰς δυνάμεις παραδούς άμφοτέρων έχει τὰς πρωτουργούς αλτίας έν έαυτῷ τῶν γὰο ὄντων πάντων ἀργὴν καὶ μέσα καὶ τέλη προειληφώς εὐθείας περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος, φησίν ὁ Πλάτων. καὶ γὰρ ἐπὶ πάντα 10 πρόεισι ταῖς προνοητικαῖς ἐνεργείαις καὶ πρὸς ἑαυτὸν έπέστραπται έν τῷ έαυτοῦ κατὰ τρόπον. δ' ή μεν εύθεῖα τῆς ἀπαρεγκλίτου προνοίας καὶ άδιαστρόφου καὶ άγράντου καὶ άνεκλείπτου καὶ παντοδυνάμου καὶ πᾶσι παρούσης, ή δὲ περιφέρεια καὶ τὸ 15 περιπορεύεσθαι τῆς εἰς έαυτὴν συννευούσης ένεργείας καί πρός έαυτην συνελισσομένης καί καθ' εν νοερόν πέρας τῶν ὅλων ἐπικρατούσης. δύο δὴ ταύτας ὁ δημιουργικός νούς έν έαυτὰ προστησάμενος άρχάς, τὸ εύθυ και το περιφερές, δύο μονάδας παρήγαγεν άφ' 20 έαυτου, την μέν κατά το περιφερές ένεργουσαν καί τῶν νοερῶν οὐσιῶν τελεσιουργόν, τὴν δὲ κατὰ τὸ εὐθὺ καὶ τοῖς αίσθητοῖς τὴν γένεσιν παρεχομένην.

Ι συστοιχίαν] ΝΗ, συστοιχείαν CF. 2 περιττοειδή] ΝΗ, περί τῷ ἤδει C, είδει mg. C², περί τῷ είδει F. κατευθύνη] FΗ, κατευθύνει CN. 3 αὐτῶν] ΝΗ, αὐτοῦ CF. ὑφιστᾶσα] ΝΗ, ὑφιστᾶσαν CF. 4 τῷ] Proclus p. 108, 1; τὸ CFNΗ, · add. F. Post προάγουσα lac. indicauit Hultsch, apud Proclum p. 108, 2 sequitur: τῷ δὲ είς ἐν πάντα συνάγουσα. 6 παραδοὺς] ΝΗ, παραδοῦσα CF. 7 πρωτουργοὺς] Η, προτουργοὺς CFN. 8 αὐτῷ F. 11 πρόεισιν Η. ἐνεργείαις] corr. ex ἐνεργείας C. 12 ἐπέστραπται] ΝΗ, ἐπίστραπται CF. ἑαυτοῦ] Ν, αὐτοῦ Η, αὐτῷ CF. τρόπον] τρόπον ἤθει Proclus p. 108, 10; lac. statuit

die ganze überschießende Natur reguliere, indem sie durch das Gerade ihre Entfaltung verwirklicht, durch das Krumme aber ihre Rückkehr, und durch jenes sie zur Mehrheit befördert, (durch dieses alles zur Einheit sammelt). Und nicht 5 nur die Seele, sondern auch jener, der die Seele in die Wirklichkeit hat treten lassen und ihr diese Kräfte gegeben, hat in sich die ursprünglichen Ursachen beider; denn "indem er Anfang, Mitte und Vollendung aller Dinge in sich eingeschlossen hat, vollbringt er naturgemäß gerade Wege, in-10 dem er herumwandelt", sagt Platon.\*) Denn er reicht überall hin mit den Wirkungen seiner Vorsehung und ist in sich zurückgekehrt "innerhalb seines Gebiets, wie es sich gebührt".\*\*) Und die Gerade ist Symbol der unentwegten, unverdrehten, unbefleckten, unaufhörlichen, allmächtigen und 16 überall anwesenden Vorsehung, der Bogen aber und die Kreisbewegung der auf sich selbst zulaufenden, sich in sich selbst aufrollenden, durch eine gedankliche Grenze das ganze beherrschenden Energie. Indem also der schöpferische Gedanke diese beiden Grundlagen, das Gerade und das 20 Krumme, in sich vorangestellt hat, hat er zwei Einheiten aus sich hervorgebracht, eine die nach dem Krummen wirkt und die gedanklichen Existenzen zustande bringt, eine andere, die nach dem Geraden wirkt und dem Sinnlichen die Entstehung ermöglicht.

<sup>\*)</sup> Legg. IV 715 e sq., wo εύθεία; aber bei Proklos p. 109, 6 steht wie hier εύθείας.

<sup>\*\*)</sup> Platon, Tim. 42 e: ἔμενεν ἐν τῷ ἐαυτοῦ κατὰ τρόπον ἥθει, Proklos p. 108, 9: μένων ἐν κτλ.

Hultsch. 13 ἀπαρεγκλίτου] ΝΗ, παρεγκλίτου CF. 14 ἀνελείπτου Η. 15 πασι] ΝΗ, οπ. CF. καὶ (alt.)] κατὰ Η. 16 περιπορεύεσθαι] ΝΗ, περιφέρεσθαι CF. τῆς] τὴν Η. συννευούσης] Hultsch, συνεύσεως F et euan. C, συννεύσεως ΝΗ et Procli cod. M p. 108, 14. ἐνεργείας] καὶ ἐνεργείας Η. 18 ταύτας] ΝΗ, ταῦτα CF. 19 αὐτῷ F. τὸ] τό τ' Η. 20 ἀφ'] Procli ed. pr., ἐφ' CFNH et Procli cod. M p. 108, 18. 21 ἐαυτοῦ] Proclus p. 108, 18; ἐαυτόν CN, ἐαυτήν Η, αὐτόν F. τὸ] Ν, οπ. CFH. 23 des. H.

58 Τὰ τς καὶ κό τῶν ιβ καὶ κό ἄμα ὑπερέχει, τὰ ιβ CFN καὶ τὰ ιβ τῶν τς καὶ τς ἄμα ἐλλείπει, τὰ κό καὶ κό ἄμα ἴσον ἐστίν. τὰ δὲ μεγέθη τίθενται, καθὰ πρόκειται, τὸ πρῶτον καὶ τὸ τρίτον, τὸ δεύτερον καὶ τὸ τέταρτον.



- 137,1 'Ιστέον, ὅτι ἐπὶ ἐκάστου γεωμετρικοῦ θεωρήματος 
  <sup>CF</sup> εξ κεφάλαια παραλαμβάνονται, πρότασις, ἔκθεσις, προδιορισμός, κατασκευή, ἀπόδειξις, συμπέρασμα. καὶ ἡ 
  μὲν πρότασις διαιρεῖται εἴς τε ὑποκείμενον καὶ κατηγορούμενον, καὶ ἐκ μὲν τοῦ ὑποκειμένου γίνεται ἡ 10 
  ἔκθεσις, ἐκ δὲ τοῦ κατηγορουμένου ὁ προδιορισμός.
  - 'Ιστέου, ὅτι τὰ αἰτήματα συμβάλλουται ἡμῖυ εἰς κατασκευήυ, αἱ δὲ κοιναὶ ἔννοιαι εἰς τὴν ἀπόδειξιν.
  - Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἐπὶ τῆς προτάσεως τῆς λεγούσης. ἄνθρωπος ζῷόν ἐστιν, ὑποκείμενον μέν ἐστι 15 τὸ ἄνθρωπος κατὰ τοὺς φιλοσόφους, κατηγορούμενον δὲ τὸ ζῷον. ἐν δὲ τῆ γεωμετρία ἡ πρότασις ἢ ὡς πρόβλημα ἢ ὡς θεώρημα λαμβάνεται, ἀντὶ μὲν τοῦ ὑποκειμένου τῆς προτάσεως τὸ δεδομένον, ἀντὶ δὲ τοῦ κατηγορουμένου τὸ ζητούμενον.
  - Ταύρου Σιδονίου ἔστιν ὑπόμνημα εἰς Πολιτείαν Πλάτωνος, ἐν ικων τὰν ταῦτα 'Ωρίσατο ὁ Πλάτων τὴν γεωμετρίαν ἐν τῷ Μένωνι οὕτως δόξαν ὀρθὴν δεθείσαν αἰτίας λογισμῷ 'Αριστοτέλης δ' ὑπόληψιν μετὰ ἀποδείξεως, Ζήνων δὲ ἕξιν ἐν προσδέξει φαντασιῶν 25

16 und 24 sind gleichzeitig größer als 12 und 24, 12 58 und 12 sind gleichzeitig kleiner als 16 und 16, 24 und 24 gleichzeitig ein gleiches. Die Größen aber werden gestellt, wie verlangt, die erste und dritte, die zweite und vierte.

Man muß wissen, daß bei jedem geometrischen Satz 137,1 6 Abschnitte auftreten: Protasis, Ekthesis, Prodiorismus, Konstruktion, Beweis, Konklusion. Und die Protasis teilt sich in Subjekt und Prädikat; aus dem Subjekt entsteht die Ekthesis, aus dem Prädikat aber der Prodiorismus.

Man muß wissen, daß die Postulate für die Konstruktion 2 uns nützlich sind, die allgemeinen Begriffe dagegen für den Beweis.

Man muß bemerken, daß in dem Satze, der lautet: der 3 Mensch ist ein lebendiges Wesen, "Mensch" Subjekt ist nach 16 den Philosophen, "lebendiges Wesen" aber Prädikat; in der Geometrie aber wird die Protasis entweder als Problem oder als Theorem genommen, statt des Subjekts in der Protasis das Gegebene, statt des Prädikats das Gesuchte.

Von Tauros aus Sidon gibt es einen Kommentar zu 4 20 Platons "Staat", worin folgendes zu lesen ist: Platon hat im Menon\*) die Geometrie als "richtige Meinung durch Reflexion über die Ursache gefestigt" definiert, Aristoteles\*\*) aber als "Annahme mit Beweis", und Zenon\*\*\*) als "einen

\*) 98 a. \*\*) Vgl. Anal. post. 79\* 3 ff. \*\*\*) v. Arnim, Stoicorum vett. fragm. I nr. 70 (uol. I p. 20).

58 pertinet ad Elem. V def. 5, sed nihil intellego.

187, 1 Proclus p. 203, 1 sqq., cfr. supra 136, 13. — 2 Proclus p. 209, 10 sq., cfr. supra 136, 47. — 3 ? cum lin. 17 sqq. cfr. Proclus p. 201, 4 sqq. — 4 ?

<sup>2</sup> των] scripsi, των τὰ CFN. καὶ τς] N, om. CF. ἐλλείπει] NF, ἐλλείπη C. 3 ἴσα Hultsch. ἐστίν] C, comp. N, ἐστί F. μεγέθει C. 4 τὸ (quart.)] om. C. 5 In τέταφτον des. N f. 44° med., mg. sup. ὁ Ἀρχιμήδη(ς οῦτως ὁρίζει) τὴν εὐθεῖαν γραμμήν· εὐθεῖα γραμμή ἐστιν ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχονσῶν γραμμῶν N² ex parte recisa; cfr. Proclus in Eucl. p. 110, 10. Fig. dedi ex C, om. NF. 14 τῆς λεγούσης] C, λεγούσης ὅτι F. 15 ἐστι τὸ] C, ἐστιν ὁ F. 22 ὀρίσατο F. 23 δεθεῖσαν] scripsi, δοθεῖσαν CF. 25 ἐν προσδέξει] Arnim, πρὸς δεῖξιν CF.

άμετάπτωτον ὑπὸ λόγου. 'Αρχιμήδης Συρακούσιος Δωρίδι φωνη, Εὐκλείδης, 'Απολλωνίου, Εὕδοξος.

Πῶς πάντα μορφωτικῶς καὶ μεριστῶς τῆς φαντασίας δεχομένης ἀμερὲς τὸ σημεῖον ὁ γεωμέτρης θεωρεῖ; καὶ γὰρ καὶ τὰς τῶν νοερῶν 5
καὶ θείων εἰδῶν ἐμφάσεις ἡ φαντασία κατὰ
τὴν οἰκείαν φύσιν, τῶν μὲν ἀμόρφων μορφάς, τῶν δὲ ἀσχηματίστων σχήματα. ὅτι τῆς φανταστικῆς κινήσεως τὸ εἶδος οὕτε \* \* ἐκ τοῦ ἀμόρφου
εἰς τὸ μεμορφωμένον. εἰ γὰρ ἦν μεριστή, οὐκ ἂν τοὺς 10
πολλοὺς τύπους τῶν εἰδῶν ἐν αὑτῆ σώζειν ἠδύνατο
τῶν ἐπεισιόντων ἀμυδρούντων τοὺς πρὸ αὐτῶν, εἴτε
ἀμέριστος, τῆς διανοίας \* \* οὐδ' ἂν μορφωτικῶς ἐποιεῖτο τὰς ἐνεργείας.

Αἱ ἀρχαὶ τῆς γεωμετρίας διαιροῦνται εἰς ἀξίωμα, 15 ὑπόθεσιν, αἴτημα, τὰ δὲ μετὰ τὰς ἀρχὰς διαιροῦνται εἰς πρόβλημα καὶ θεώρημα.

Τ΄ έστιν ἀξίωμα; ὅταν τῷ μανθάνοντι γνώριμον
ἡ καὶ καθ' έαυτὸ πιστὸν τὸ παραλαμβανόμενον εἰς
ἀρχῆς τάξιν, ἀξίωμα τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, οἶον τὰ τῷ 20
αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα.

Τί έστιν ὑπόθεσις; ὅταν μὴ ἔννοιαν ἔχη ὁ ἀκούων τοῦ λεγομένου τὴν αὐτόπιστον, τίθεται δὲ ὁμοίως καὶ συγχωρεῖ τῷ λαμβάνοντι, τὸ τοιοῦτον ὑπόθεσίς ἐστι·

<sup>5</sup> Proclus p. 94, 19 sqq. — 6 ib. p. 76, 5—6; p. 77, 7—8. — 7 ib. p. 76, 9 sqq., cfr. supra 136, 6. — 8 ib. p. 76, 12 sqq., cfr. supra 136, 6.

<sup>1</sup> άμετάπτωτον ὑπὸ λόγου] Arnim, άμεταπτώτως ὑποδίκου CF. 'Αρχιμήδους F, sed corr. 2 'Απολλωνίου] an 'Απολλώνιος? 7 οἰκείαν] οἰκείαν δέχεται Hultsch cum Proclo p. 94, 24. 8 σχήματα σεοτείνουσα Hultsch cum Proclo p. 94, 25.

durch Raisonnement nicht veränderlichen Habitus in dem Empfang der Vorstellungen". Archimedes aus Syrakus in dorischem Dialekt, Eukleides, Apollonios, Eudoxos.

Da die Vorstellung alles geformt und teilbar empfängt, 5
wie kann dann der Geometer den Punkt als unteilbar betrachten? Denn auch die Abbilder der gedanklichen und göttlichen Ideen (empfängt) die Vorstellung nach ihrer Natur, Formen des Formlosen, Gestalten des Ungestalteten. —
Weil das Wesen der vorstellenden Bewegung weder (nur teilbar noch unteilbar ist, sondern vom Unteilbaren zum Teilbaren fortschreitet und) vom Formlosen zum Geformten.
Wenn sie nämlich (nur) teilbar wäre, würde sie die vielen Abdrücke der Ideen nicht in sich bewahren können, weil die hinzukommenden die vorhergehenden verwischen würden, und wenn sie andererseits (nur) unteilbar wäre, (würde sie) dem Denkvermögen (in nichts unterlegen sein) und nicht formend wirken.

Die Grundlagen der Geometrie teilen sich in Axiom, 6 Hypothesis und Postulat, was auf die Grundlagen folgt, 20 teilt sich in Problem und Theorem.

Was ist Axiom? Wenn das als Grundlage Genommene 7 dem Lernenden verständlich und an sich glaubwürdig ist, so ist das ein Axiom, wie z. B. daß, was demselben gleich ist, auch unter sich gleich ist.

Was ist Hypothesis? Wenn der Zuhörer zwar nicht den 8 selbsteinleuchtenden Begriff des Gesagten besitzt, aber dennoch es setzt und dem es Aufstellenden zugibt, so ist das eine Hypothesis; daß nämlich der Kreis eine Figur von der

λύσις mg. C. 9 οδτε μεριστόν έστι μόνον οδτε ἀμέριστον άλλ' έκ τοῦ ἀμερίστον πρόεισιν εἰς τὸ μεριστὸν καὶ ἐκ κτλ. Proclus p. 94, 27; lac. indicauit Hultsch. 12 ἐπεισιόντων ἀμυδρούντων] Proclus p. 95, 4; ἐπισιόντων ἀμυδρῶς τῶν CF. εἴτὲ F, mg. οὅτε. 13 διανοίας οὐκ ἄν ἡν καταδεεστέρα καὶ τῆς ἐν ἀμερεῖ πάντα δεωρούσης ψυχῆς οὐδ' κτλ. Proclus p. 95, 8—9; lac. indicaui. 16 τὰ] scripsi, αὶ CF. 19 ἐαυτὸ] αὐτὸ Proclus p. 76, 10; ἑαυτὸν C, αὐτὸν F. 22 ἔχη] Proclus p. 76, 12; ἔχων CF. 23 ὁμοίως] δμως Proclus p. 76, 14.

3

τὸ γὰο είναι τὸν κύκλον σχῆμα τοῖον κατὰ τὴν κοινὴν ἔννοιαν οὐ προειλήφαμεν ἀδιδάκτως, ἀκούσαντες δὲ συγχωροῦμεν ἀποδείξεως χωρίς.

Τί ἐστιν αἴτημα; ὅταν ἄγνωστον ἢ τὸ λεγόμενον ἢ μὴ συγχωροῦντος τοῦ μανθάνοντος ὅμως λαμβάνηται, 5 τηνικαῦτα, φησίν, αἴτημα τοῦτο καλοῦμεν, οἶον τὸ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας εἶναι.

#### 138 Έκ τῶν Άνατολίου.

- 1 '4ριστοτέλης συνεστάναι τὴν πᾶσαν φιλοσοφίαν ἐχ θεωρίας καὶ πράξεως οἰόμενος καὶ τὴν μὲν πρακτικὴν 10 διαιρῶν εἰς ἠθικὴν καὶ πολιτικήν, τὴν δὲ θεωρίαν εἰς θεολογικὸν καὶ τὸ φυσικὸν καὶ τὸ μαθηματικόν, μάλα σαφῶς καὶ ἐντέχνως φιλοσοφίαν οὖσαν τὴν μαθηματικὴν ἀποδείκνυσιν.
- Οτι Χαλδαῖοι μὲν ἀστρονομίαν, Αἰγύπτιοι δὲ γεω- 15 μετρίαν καὶ ἀριθμητικήν.

# 'Από τίνος δὲ μαθηματική ώνομάσθη;

Οι μεν ἀπὸ τοῦ Περιπάτου φάσκοντες δητορικῆς μεν καὶ ποιητικῆς συμπάσης τε τῆς δημώδους μουσικῆς δύνασθαι τινα συνείναι καὶ μὴ μαθόντα, τὰ δὲ το καλούμενα ιδίως μαθήματα οὐδένα εἰς εἴδησιν λαμβάνειν μὴ οὐχὶ πρότερον ἐν μαθήσει γενόμενον τούτων, διὰ τοῦτο μαθηματικὴν καλεῖσθαι τὴν περὶ τούτων θεωρίαν ὑπελάμβανον. θέσθαι δὲ λέγονται τὸ τῆς μαθηματικῆς ὄνομα ἰδιαίτερον ἐπὶ μόνης γεωμετρίας το καὶ ἀριθμητικῆς οἱ ἀπὸ τοῦ Πυθαγόρου τὸ γὰρ πάλαι

<sup>9</sup> Proclus p. 76, 17 sqq.

<sup>1</sup> τοῖον] C, τόν F. 2 προειλήφαμεν] Proclus p. 76, 16; προσειλήφαμεν CF. 5 ἢ] καὶ Proclus p. 76, 18. λαμβά-

und der Art ist, haben wir nicht kraft der allgemeinen Begriffe ohne Belehrung im voraus uns angeeignet, sobald wir es aber hören, geben wir es ohne Beweis zu.

Was ist Postulat? Wenn das Gesagte unerkannt ist oder, 9 s selbst wenn der Lernende es nicht zugibt, dennoch angenommen wird, so nennen wir, sagt er\*), dies ein Postulat, z. B. daß alle rechte Winkel gleich sind.

#### Aus dem Werke des Anatolios.

188

Aristoteles \*\*), der meint, daß die gesamte Philosophie 1 10 aus Theorie und Praxis besteht, und die praktische Philosophie in Ethik und Politik, die Theorie aber in Theologie, Physik und Mathematik teilt, beweist sehr klar und methodisch, daß die Mathematik Philosophie ist.

Die Chaldäer die Astronomie, die Agypter Geometrie 2 15 und Arithmetik.\*\*\*)

#### Woher hat aber die Mathematik ihren Namen?

3

Die Peripatetiker, die erklärten, Redekunst, Poesie und die gesamte populäre Musik könne man auch ohne gelernt zu haben verstehen, die eigentlich so genannten "Lehrgegen-20 stände" dagegen könne niemand sich aneignen, der nicht vorher das Lernen derselben betrieben habe, meinten, daß die Theorie dieser Dinge daher Mathematik genannt worden sei. Es heißt aber, daß Pythagoras und seine Schule den Namen Mathematik spezieller nur der Geometrie und 25 Arithmetik gegeben haben; denn früher wurden diese jede

\*) Aristoteles, s. Proclus p. 76, 8; vgl. oben 136, 6.

\*\*) Metaph. E 1, K 4, 7.

ofr. Aristot. de caelo 292 8, Metaph. 981 28; Proclus in Eucl. p. 64, 18, oben 136, 1.

νον] C<sup>8</sup>, ὑπολαμβάνων CF. λέγονται F. 26 τοῦ] om. F.

<sup>16</sup> Post ἀφιθμητικήν add. έξεῦφον Fabricius. 17 δὲ] C, ἡ F. μαθηματική] F, comp. dub. C. 19 συμπάσης] Martin, συμπᾶσι CF. 21 ἰδίως] Martin, ἴδια CF. οὐδένα εἰς] Hultsch, οὐδενός CF; possis etiam cum Martino τῶν δὲ καλουμένων . . . μαθημάτων scribere. 22 μαθήσει] F, μα-23 τοῦτο] τοῦτον F, mg. τούτων. 24 ὑπελάμβαθήση C.

γωρίς έχατέρα τούτων ώνομάζετο, χοινόν δε οὐδεν ήν έκάλεσαν δὲ αὐτὰς οὕτως, ὅτι τὸ άμφοῖν ὄνομα. έπιστημονικόν και πρός μάθησιν έπιτηδείως έχον εύρισχον έν αὐταῖς περί γὰο άίδια καὶ ἄτρεπτα καὶ είλικρινη όντα άναστρεφομένας έώρων, έν οίς μόνοις 5 έπιστήμην ένόμιζον, οί δε νεώτεροι περιέσπασαν έπί πλείου την προσηγορίαν οὐ μόνου περί την ἀσώματον καί νοητήν ύλην άξιούντες πραγματεύεσθαι τον μαθηματικόν, άλλὰ καὶ περὶ τὴν ἐφαπτομένην τῆς σωματικής καὶ αίσθητής οὐσίας. θεωρητικός γὰρ ὀφείλει εἶναι 10 καὶ φορᾶς ἄστρων καὶ τάχους αὐτῶν μεγεθῶν τε καὶ σχημάτων καὶ ἀποστημάτων, ἔτι τε ἐπισκεπτικὸς τῶν κατὰ τὰς ὄψεις παθῶν ἐρευνῶν τὰς αἰτίας, δι' ὰς καὶ ούχ, δποῖα καὶ πηλίκα τὰ ὑποκείμενα, τοιαῦτα καὶ τηλικαύτα έκ παυτός διαστήματος θεωρείται τηρούντα 15 μέν τούς πρός άλληλα λόγους, ψευδείς δέ φαντασίας καὶ τῆς θέσεως καὶ τῆς τάξεως έμποιοῦντα τοῦτο μὲν κατ' οὐρανὸν καὶ ἀέρα, τοῦτο δ' ἐν κατόπτροις καὶ πᾶσι τοῖς λείοις, κάν τοῖς διαφανέσι δὲ τῶν δρωμένων καὶ τοιουτοτρόποις σώμασι. πρὸς τούτοις μηγανικὸν 20 είναι τὸν ἄνδρα δεῖν ὅοντο καὶ γεωδαίστην καὶ λογιστικόν, έτι δε και περί τὰς αίτίας τῆς έμμελοῦς πράσεως των φθόγγων καὶ τῆς περὶ μέλος συνθέσεως άσχολούμενον. ἄπερ σώματά ἐστιν ἢ τήν γε ἐσχάτην άναφοράν έπὶ τὴν αίσθητὴν ὅλην ποιεῖται.

### Τί έστι μαθηματική;

Μαθηματική έστιν έπιστήμη θεωρητική τῶν νοήσει τε καὶ αἰσθήσει καταλαμβανομένων πρὸς τὴν τῶν

<sup>1</sup> ποινόν] F, ποινήν C. 2 ἐπάλεσαν] Martin, ἐπάλεσε CF. αὐτὰς] C, ταύτας F. 3 εδοισπον] Β; εδοίσπων CF, e corr. Β. 5 μόνοις] Martin, μόνα C, μόνην F. 8 τὸν μαθηματιπόν] C, τὴν

für sich benannt, und einen für beide gemeinsamen Namen gab es nicht. Sie nannten sie aber so, weil sie das Wissenschaftliche und zu Belehrung Geeignete in ihnen fanden; sie sahen sie nämlich mit dem Ewigen, Unwandelbaren und 5 Reinen beschäftigt, worin allein sie die Wissenschaft setzten. Die Späteren dagegen haben die Benennung weiter ausgedehnt, indem sie verlangten, daß der Mathematiker sich nicht nur mit dem körperlosen und gedanklichen Stoff beschäftigen solle, sondern auch mit dem das körperliche und 10 sinnliche Dasein Berührenden; denn er soll sowohl die Bewegung der Gestirne als ihre Schnelligkeit, ihre Größen, Formen und Entfernungen untersuchen können und ferner die Erscheinungen beim Sehen ergründen, indem er den Gründen nachspürt, weshalb die Gegenstände auch nicht bei 15 jeder Entfernung so gestaltet und so groß erscheinen, als sie sind, indem sie zwar die Verhältnisse zueinander bewahren, aber sowohl von Lage als von Ordnung falsche Vorstellungen hervorrufen, teils am Himmel und in der Luft, teils in Spiegeln und allen blanken Gegenständen und auch 20 in den durchsichtigen der gesehenen Dinge und derartigen Körpern. Außerdem meinten sie, daß ein solcher Mann auch Mechaniker sein solle und Feldmesser und Rechner und ferner sich beschäftigen auch mit den Gründen der harmonischen Mischung der Töne und der musikalischen Kompo-25 sition, was alles körperlich ist oder wenigstens am letzten Ende auf die sinnliche Materie zurückgeht.

#### Was ist Mathematik?

Mathematik ist eine Wissenschaft, die das sowohl durch Denken als durch die Sinnen Faßbare untersucht um das in

μαθηματικήν F. 10 θεωρητικός F, θεωρητικός C. 11 τάχους F, τάχη C. 12 σχημάτων J C, σωμάτων F. τε J C, δὲ F. 13 έρευνῶν J Fabricius, έρευνῶντα C, έρευνῶν F. 18 δὲ F. 21 δεῖν J C, mg. F; χρή F. γεωδαίστην J F, γεωδίστην C. λογιστικόν J Martin, λογικόν CF. 26 μαθηματική J Fabricius, μαθηματικόν CF. 27 τῶν J scripsi, τῷ CF, τοῦ Martin. 28 καταλαμβανομένων J scripsi, καταλαμβανομένω CF, καταλαμβανομένου Martin.

ύποπιπτόντων δέσιν. ἤδη δὲ χαριεντιζόμενός τις ἄμα καὶ τοῦ σχοποῦ τυγχάνων μαθηματικὴν ἔφη ταύτην εἶναι,

ήτ' όλίγη μέν ποῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 
οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει· 
ἄρχεται μὲν γὰρ ἀπὸ σημείου καὶ γραμμῆς, εἰς δὲ τὴν 
οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ συμπάντων ἀσχολεῖται πραγματείαν.

### Πόσα μέρη μαθηματικής;

- Τῆς μὲν τιμιωτέρας καὶ πρώτης όλοσχερέστερα μέρη 10 δύο, ἀριθμητική καὶ γεωμετρία, τῆς δὲ περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀσχολουμένης ἔξ, λογιστική, γεωδαισία, ὀπτική, κανονική, μηχανική, ἀστρονομική. ὅτι οὕτε τὸ τακτικὸν καλούμενον οὕτε τὸ ἀρχιτεκτονικὸν οὕτε τὸ δημῶδες μουσικὸν ἢ τὸ περὶ τὰς φάσεις, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ὁμωνύ- 15 μως καλούμενον μηχανικόν, ὡς οἴονταί τινες, μέρη μαθηματικῆς εἰσι, προϊόντος δὲ τοῦ λόγου σαφῶς τε καὶ ἐμμεθόδως δείξομεν.
- $\delta$  Ότι ὁ κύκλος ἔχει στερεὰ μὲν ὀκτώ, ἐπίπεδα δὲ ἕξ, γωνίας δὲ  $ar{\delta}$ .

# 7 Τίνα τίσι προσεγγίζει τῶν μαθημάτων;

Συνεγγίζει μᾶλλον τῆ μεν ἀριθμητικῆ ἡ λογιστική καὶ ἡ κανονική· καὶ γὰρ αὕτη ἐν ποσότητι λαβοῦσα

<sup>1</sup> δέσιν] scripsi coll. p. 156, 23; δόσιν CF, ξκδοσιν Martin. τις] Fabricius, τῆς C, τε F. 4 ῆτ' δλίγη] Martin, εἶτ' δλίγην CF. αὐτὰρ] corr. ex αὐ γὰρ C, οὐ γὰρ F. 6 εἰς] εἶτα Fabricius. 7 οὐρανοῦ] F, οὐρανῶ C. 9 μαθηματικῆς] F, μαθ  $\eta$  C. 11 γεωμετρία] C, γεωμετρική F. τῆς] Fabricius, τοῖς CF. δὲ περὶ] C, μὲν πρὸς F. 12 ἀσχολουμένης] Fabricius, ἀσχολουμές C, ἀσχολουμένοις F. ξξ] καὶ CF (h. e.  $\overline{\varsigma}$ ), ξξ  $\overline{\eta}$  Fabricius. λογιστική] C, λογική F. γεωδαισία] Martin, γεωδεσία CF.

ihr Gebiet fallende festzulegen. Jemand hat einmal ebenso witzig als treffend gesagt, die Mathematik sei jene, die erst klein von Gestalt einherschleicht, aber in kurzem streckt sie empor zu dem Himmel das Haupt und geht auf der Erde\*);

denn sie fängt an mit Punkt und Linie, aber ihre Forschungen erstrecken sich auf Himmel, Erde und das All.

#### Wie viele Teile der Mathematik gibt es?\*\*)

Der edleren und höchsten gibt es zwei Hauptteile,

Arithmetik und Geometrie, der mit dem Sinnlichen sich beschäftigenden aber sechs: Rechenkunst, Feldmessung, Optik,
Musiktheorie, Mechanik, Astronomie. Weder die sogenannte
Taktik noch die Baukunst noch die populäre Musik oder
die Lehre von den Sternaufgängen\*\*\*), auch nicht die mit
demselben Namen benannte Mechanik †) sind Teile der
Mathematik, wie einige glauben, was wir im Laufe unserer
Darstellung klar und methodisch beweisen werden.

Der Kreis hat 8 Körper, 6 ebene Figuren und 4 Winkel. ††) 6

Welche Teile der Mathematik sind unter sich verwandt? 7

20 Mit der Arithmetik ist am nächsten verwandt die Rechenkunst und die Musiktheorie; denn auch diese entfaltet sich innerhalb der Kategorie der Quantität, indem sie Zahlen

- \*) Il. IV 442-43 von der Eris.
- Aus Geminos bei Proklos in Eucl. p. 38, 4-14.
- \*\*\*) D. h. das Kalenderwesen.
- †) D. h. die praktische Mechanik, die sich im Namen von der theoretischen nicht unterscheidet.
  - ††) Unklare Notiz, vgl. Martin p. 433 not. 10.

11

κατὰ λόγους ἀριθμοὺς καὶ ἀναλογίας πρόεισι τῆ δὲ γεωμετρία ἡ ὀπτικὴ καὶ ἡ γεωδαισία, ἀμφοτέραις δὲ καὶ ἐπὶ πλέον ἡ μηχανικὴ καὶ ἀστρολογική.

- Οτι ή μαθηματική τὰς ἀρχὰς μὲν ἔχει ἐξ ὑποθέσεως καὶ περὶ ὑπόθεσιν. λέγεται δὲ ὑπόθεσις τρι- 5
  χῶς ἢ καὶ πολλαχῶς, καθ' ἕνα μὲν τρόπον ἡ δραματική περιπέτεια, καθ' δν λέγονται εἶναι ὑποθέσεις τῶν
  Εὐριπίδου δραμάτων, καθ' ἔτερον δὲ σημαινόμενον ἡ
  ἐν ρητορικἢ τῶν ἐπὶ μέρους ζήτησις, καθ' δν λέγουσιν
  οί σοφισταὶ θετέον ὑπόθεσιν κατὰ δὲ τρίτην ὑπο- 10
  βολὴν ὑπόθεσις λέγεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἀποδείξεως αἴτησις
  οὖσα πραγμάτων εἰς κατασκευήν τινος. οὕτω μὲν
  λέγεται, Δημόκριτον ὑποθέσει χρῆσθαι ἀτόμοις καὶ
  κενῷ καὶ ᾿Ασκληπιάδην ὄγκοις καὶ πόροις. ἡ οὖν
  μαθηματικὴ περὶ τὴν τρίτην εἴληται.
- 9 "Ότι την ἀριθμητικην οὐ μόνος ἐτίμα Πυθαγόρας, ἀλλὰ καὶ οἱ τούτου γνώριμοι ἐπιλέγοντες

άριθμῷ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν.

Οτι τέλος μὲν ἔχει ἀκόλουθον ἀριθμητική κυρίως μὲν τὴν ἐπιστημονικὴν θεωρίαν, ἦς οὐδὲν τέλος οὕτε 20 μεῖζον οὕτε κάλλιόν ἐστιν, ἑπομένως δὲ συλλήβδην καταλαβεῖν, πόσα τῆ ὡρισμένη οὐσία συμβέβηκε.

### Τίς τί εδοεν έν μαθηματικοῖς;

Εύδημος ίστοφει έν ταις 'Αστφολογίαις, ὅτι Οἰνοπίδης εὖφε πρῶτος τὴν τοῦ ζωδιακοῦ διάζωσιν καὶ τὴν 25

<sup>138, 11</sup> Theo Smyrn. Expos. rer. math. p. 198, 14 sqq. ed. Hiller.

<sup>1</sup> καί] euan. C, om. F. 2 γεωδαισία] Martin, γεωδεσία CF. 3 καί (alt.)] CF, καὶ ή Fabricius. ἀστρολογική] -λογική euan. C, ἀστρονομία F. 4 τὰς] Fabricius, μὲν τὰς CF.

11

und Proportionen rationell vornimmt; mit der Geometrie aber die Optik und die Feldmessung, mit beiden aber und in höherem Grade die Mechanik und Astronomie.

Die Grundlage der Mathematik geht von einer Hypo
thesis aus und dreht sich um eine Hypothesis. Hypothesis
aber wird in drei Bedeutungen oder gar in vielen gesagt,
erstens als die dramatische Handlung, in welchem Sinne
man von Hypotheseis der Dramen des Euripides spricht,
in einer zweiten Bedeutung aber als die Einzelaufgaben in
der Rhetorik, in welchem Sinne die Redelehrer sagen, daß
man eine Hypothesis aufgeben muß; nach einer dritten Bedeutungsunterlegung aber wird Hypothesis genannt die
Grundlage des Beweises, die ein Postulieren gewisser Dinge
ist um etwas darauf zu bauen. In diesem Sinne sagt man,
daß Demokritos als Hypothesis die Atome und das Leere
benutzt und Asklepiades Massen und Poren. Die Mathematik ist nun auf die dritte Bedeutung beschränkt.

Die Arithmetik schätzte nicht nur Pythagoras, sondern 9 auch seine Genossen, indem sie davon sagten

der Zahl aber ist alles nachgebildet.\*)

Die Arithmetik hat als entsprechendes Ziel in erster 10 Linie die wissenschaftliche Betrachtung, das höchste und schönste Ziel von allen, sodann aber zusammenfassend zu erkennen, wie viele Eigenschaften das begrenzte Exiss stierende hat.

Wer in der Mathematik etwas gefunden hat und was.

Eudemos erzählt in seiner Geschichte der Astronomie\*\*), daß Oinopides zuerst den Gürtel des Tierkreises fand und die Periode des großen Jahres, Thales eine Sonnenfinsternis,

\*) Sextus Emp. Adv. math. IV 2.
\*\*) Spengel, Eudemi fragmenta nr. 94.

20

<sup>6</sup> δραμματική F. 7 λέγεται F. ὁπόθεσις F. 8 Εὐριπίδου] F, Εὐριπίδους comp. C. δὲ] μὲν F. 9 In ὁητορικῆ des. CF; in C tria folia recisa, in F add. τέλος. τῶν] Fabricius, bis M. 18 ἀριθμῷ] Fabricius, τῷ ἀριθμῶμητικῷ Μ. 21 ἐπομένως] Fabricius, ἐπόμενος Μ. 24 Εὐδημος] Theo, ἔβδημος Μ.

τοῦ μεγάλου ἐνιαυτοῦ περίστασιν, Θαλῆς δὲ ἡλίου ἔκλειψιν καὶ τὴν κατὰ τροπὰς αὐτοῦ πάροδον, ὡς οὐκ ἴση ἀεὶ συμβαίνει, 'Αναξίμανδρος δέ, ὅτι ἐστὶν ἡ γῆ μετέωρος καὶ κινεῖται περὶ τὸ τοῦ κόσμου μέσον, 'Αναξιμένης δέ, ὅτι ἡ σελήνη ἐκ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φῶς, 5 καὶ τίνα ἐκλείπει τρόπον οἱ δὲ λοιποὶ ἐξευρημένοις τούτοις ἐπεξεῦρον ἔτερα, ὅτι οἱ ἀπλανεῖς κινοῦνται περὶ τὸν διὰ τῶν πόλων ἄξονα μένοντα, οἱ δὲ πλανώμενοι περὶ τὸν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς ὀρθὰς ὅντα αὐτῷ ἄξονα, ἀπέχουσι δ' ἀλλήλων ὅ τε τῶν ἀπλανῶν καὶ 10 τῶν πλανωμένων ἄξων πεντεκαιδεκαγώνου πλευράν, ὅ τι εἰσὶ μοῖραι τὸν ἀριθμὸν εἰκοσιτέσσαρες.

<sup>2</sup> πάροδον] περίοδον Fabricius. 3 ἴση] Theo, ἴσης Μ. συμβαίνει] Fabricius, συμβαίνειν Μ et cod. Theonis. 4 ᾿Αναξιμένης] Theo, ᾿Αναξίμνης Μ. 6 ἔξευρημένοις] Μ, ἐπὶ ἔξηυρημένοις Theo. 8 τῶν πόλων] Fabricius, τὸν πόλον Μ, πόλον

und daß der Durchgang der Sonne durch die Wendepunkte nicht immer gleich ist, Anaximandros, daß die Erde im Raume schwebt und um den Mittelpunkt des Kosmos sich bewegt, Anaximenes, daß der Mond sein Licht von der Sonne hat, und in welcher Weise er verfinstert wird; die späteren aber haben zu diesen Entdeckungen anderes hinzugefunden, daß die Fixsterne sich um die durch die Pole gehende Achse bewegen, indem sie an ihren Stellen bleiben, die Planeten aber um die senkrecht stehende Achse des Tierkreises, und daß die Achsen der Fixsterne und der Planeten um eine Fünfzehneckseite voneinander abstehen, d. h. in Zahlen 24 Grad.

mut. in τῶν πόλον cod. Theonis. 9 αὐτῷ ἄξονα] corr. ex αὐτοῦ ἄξονα cod. Theonis, ἄξωνα αὐτῷ Μ, αὐτῷ Hultsch. 10 ἀπέχουσι δ'] Theo, ἀπέχουσιν Μ. 11 πλανωμένων] Theo, πλανομένων Μ. ὅ τι εἰσὶ] Μ, ὅ ἐστι Theo. 12 μοῖραι] Theo, μοῖρε c Μ. τὸν ἀριθμὸν] Μ, om. Theo. τέλος add. Μ.

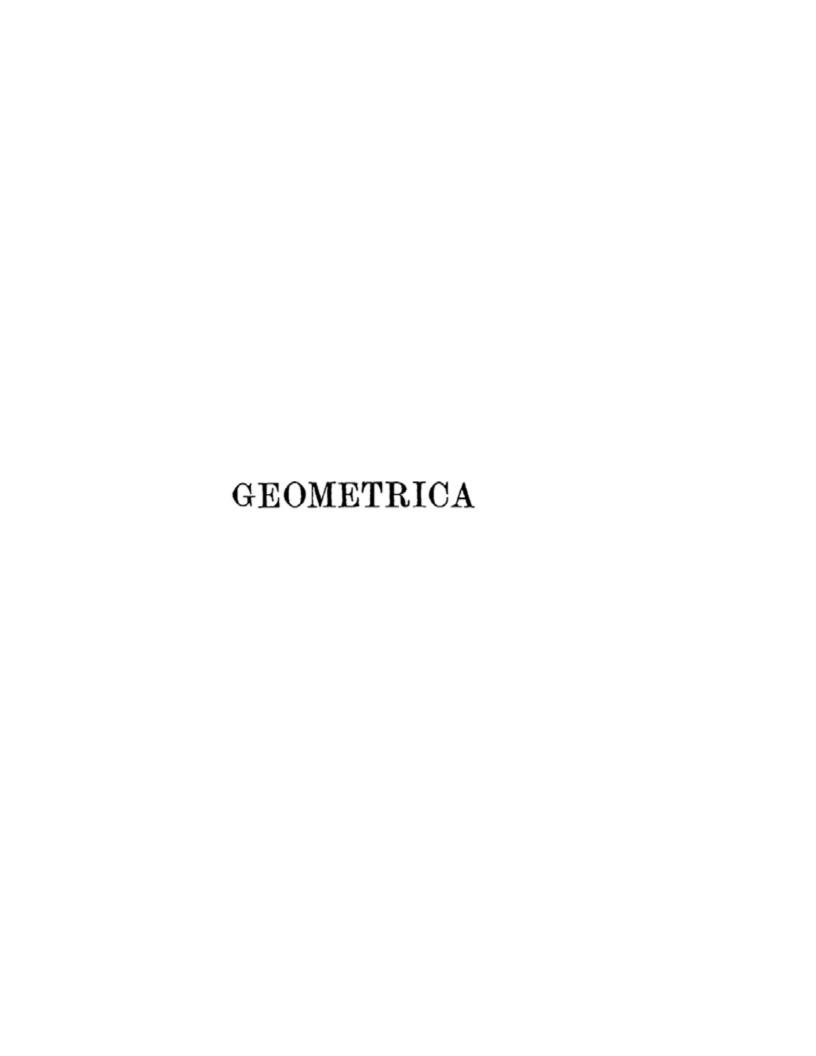

'Η γεωμετρία αὐτὴ καθ' έαυτὴν εὶ κρίνοιτο, εἰς οὐδὲν ἂν νομισθείη συντελεῖν τῷ βίῳ. ὅν τρόπον καὶ τὰ τεπτονικά [καί], εἰ τύχοι, ὄργανα αὐτὰ καθ' έαυτὰ σχοπούμενα άχρηστ' αν δόξειεν είναι, την δε δι' αὐτῶν γινομένην σχοπών χρησιν οὐ μιχράν οὐδὲ τὴν τυ- 5 χ ῦσαν εύρήσεις, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ γεωμετρία τῶν μέν δι' αὐτῆς περαιουμένων γυμνωθεϊσα μάταιος εύρίσκεται, είς δὲ τὴν πρὸς ἀστρονομίαν εὐεργεσίαν αὐτῆς ἀφορῶντες ὑπερθαυμάζομεν τὸ πρᾶγμα· οἶον γὰρ ὅμμα τῆς ἀστρονομίας τυγχάνει. ἐπεὶ γὰρ ἡ 10 άστρονομία περί μεγεθών τε και άριθμών και άναλογιών διαλαμβάνει τό τε γὰρ μέγεθος ήλίου καὶ σελήνης πολυπραγμονεί καὶ τὴν τῶν ἄστρων ποσότητα καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα τούτων ἀναλογίαν ἐν δὲ τοῖς έπιπέδοις περί δύο διαστάσεων ήμας διδάσκει, πλάτους 15 τε καὶ μήκους, ὧν μὴ γνωσθεισῶν οὐκ ἄν ποτε συσταίη τὰ στερεά, ἄτινα έχ τριῶν διαστάσεων τυγγάνει όντα, πλάτους τε καὶ μήκους καὶ βάθους, γνωσιν ήμιν πορίζουσα τοῦ μεγέθους τὰ μέγιστα συντελεῖ πρὸς άστρονομίαν. ἔτι μὴν καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ γνῶσις 20 ή έν τῷ έβδόμφ καὶ ὀγδόφ καὶ ἐνάτφ εἰρημένη.

# Άλλως.

Τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας, ὅθεν τυγχάνουσιν, ἔστιν ἐκ φιλοσοφίας δεῖξαι. ἵνα μὴ ἐξαγώνιοι γενώμεθα, εὕλογόν ἐστι τὸν ὅρον αὐτῆς εἰπεῖν. ἔστιν οὖν ἡ 25

Wenn man die Geometrie für sich betrachtet, könnte es scheinen, daß sie dem Leben keinen Nutzen bringe. Wie z. B. Zimmermannswerkzeug an und für sich betrachtet unnütz scheinen könnte, wenn man aber den davon gemachten 5 Gebrauch betrachtet, man den Nutzen nicht klein oder unbedeutend finden wird, ebenso scheint auch die Geometrie vergeblich, wenn sie von dem durch sie Erreichten getrennt wird, wenn wir aber ihre wohltätige Wirkung für die Astronomie bedenken, so bewundern wir die Sache im 10 höchsten Grade; denn sie ist wie das Auge der Astronomie. Da nämlich die Astronomie Größen, Zahlen und Verhältnisse behandelt — denn sie beschäftigt sich ja sowohl mit der Größe von Sonne und Mond als mit der Quantität der Sterne und deren Verhältnis unter sich -, und die Geo-15 metrie in der Planimetrie uns von den zwei Dimensionen, Breite und Länge, belehrt, ohne deren Kenntnis die Körper gar nicht konstruiert werden können, die aus drei Dimensionen bestehen, Breite, Länge und Tiefe, so bringt sie der Astronomie den größten Nutzen, indem sie uns die Er-20 kenntnis der Größe verschafft; ferner aber auch die durch die Zahl vermittelte Erkenntnis, die im VII., VIII. und IX. Buch\*) vorgetragen ist.

#### Auf andere Weise.

Wo die Grundlagen der Geometrie herstammen, läßt sich durch die Philosophie zeigen. Damit wir nicht gegen die Regeln verstoßen, ist es schicklich die Definition der

\*) Sc. der Elemente Euklids.

Titulus: Εὐκλείδου γεωμετρία in ras. m. 2 S. 3 καί] deleo. 4 άχρηστ αν] scripsi, άχρηστα S. 17 τυγχάνει όντα] scripsi, τυγχάνοντα S. 19 πορίζουσα] scripsi, ποριζόμενα S. 24 έξαγώνιοι] scripsi, έξάγωνοι S.

γεωμετρία έπιστήμη σχημάτων καὶ μεγεθών καὶ τών περί ταῦτα παθών, ὁ δὲ σχοπὸς αὐτῆς περί τούτων διαλαμβάνειν, δ δὲ τρόπος τῆς διδασκαλίας ἐστὶ συνθετικός άρξάμενος γάρ ἀπὸ σημείου ἀδιαστάτου ὄντος διὰ μέσης γραμμῆς καὶ έπιφανείας καταντὰ έπὶ τὸ 5 στερεόν. τὸ δὲ γρήσιμον αὐτῆς ἄντικρυς είς φιλοσοφίαν συντελεί τούτο γάρ καὶ τῷ θείῷ Πλάτωνι δοκεί, ένθα φησί· ταῦτα τὰ μαθήματα είτε χαλεπὰ είτε ῥάδια, ταύτη Ιτέον. ἐπιγέγραπται δὲ στοιχεῖα, διότι ὁ μὴ διὰ τούτων πρότερον άχθείς ούχ οίός τέ έστι συνιέναι τι 10 των γεωμετρικών θεωρημάτων. ή δε γεωμετρία έξ άφαιρέσεως την διδασχαλίαν έποιήσατο λαβούσα γάρ φυσικόν σωμα, ο έστι τριχή διαστατόν μετά άντιτυπίας, καί χωρίσασα τούτου την άντιτυπίαν έποιήσατο τὸ μαθηματικόν σώμα, ὅ έστι στερεόν, καὶ ἀφαιροῦσα κατ- 15 ήντησεν έπὶ τὸ σημεῖον.

|                               |                        | Σημεΐα γεωμ | ιετοία                            | 3.                    |              |
|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| σημεῖον                       | Γ                      | έξ ἴσου     | ξŸ                                | έστιν                 | %            |
| τοῖς                          | v                      | μέρος       | $\mathring{\mu}$                  | $\dot{\epsilon}\pi l$ | È            |
| οὐθέν                         | 0                      | έαυτῆς      | $\epsilon_{b}$                    | γοαμμῆς               | 暃            |
| κεϊται                        | $o\epsilon^1$ )        | μῆχος       | $\overset{\mathtt{z}}{\mu}$       | έπιφάνεια             | $\Box \iota$ |
| ἀπλατές                       | $\Delta \widehat{\pi}$ | έπίπεδος    |                                   | πέρατα                | $\pi\pi$     |
| γωνία                         | ř                      | εὐθεῖα      | $^{	heta}_{oldsymbol{arepsilon}}$ | <b>ἀπτομένης</b>      | 25           |
| ήτις                          | HH                     |             |                                   | άλλήλοις              | 5            |
| δίχα                          | +1                     | κλίσει      | ы                                 | τέμνει                | τέ           |
| ύ <b>ποτ</b> είνου <b>σ</b> α |                        | τμῆμα       | $\overset{\mu}{	au}$              | περισσεύουσ           | αι π         |

<sup>1)</sup> Deformatum pro K.

Geometrie anzugeben. Die Geometrie ist also die Wissenschaft von Figuren und Größen und ihren Veränderungen, und ihr Zweck ist hiervon zu handeln; die Methode aber ihrer Darstellung ist synthetisch; sie fängt nämlich mit dem 5 Punkte an, das ohne Ausdehnung ist, und erreicht über Linie und Fläche den Körper. Ihr Nutzen dient geradezu der Philosophie; das ist ja auch die Meinung des göttlichen Platon, wo er sagt: ob diese Lehren schwer oder leicht sind, durch sie geht der Weg. Betitelt ist sie\*) Elemente, 10 weil, wer nicht vorher durch sie erzogen ist, nicht imstande ist etwas von den geometrischen Lehrsätzen zu fassen. Die Geometrie hat ihre Darstellung durch Abstraktion aufgebaut; sie nimmt nämlich den physischen Körper, der drei Dimensionen hat und Stofflichkeit, und durch Entfernung seiner Stofflich-15 keit hat sie den mathematischen Körper gebildet, der solide ist, und durch Abstraktion hat sie dann den Punkt erreicht.

\*) Die Geometrie Euklids.

3 διαλαμβάνειν] scripsi, διαλαμβάνει S. 4 Fort. άφξαμένη. άδιαστάτου] scripsi, διαστατού S. 8 φησί] Epinom. 992 a.

| ήμικύκλιον<br>εὐθύγοαμμος<br>ὀοθή<br>καλεϊται | o ⊱3⊥<br>IH³) | έστω<br>σταθεῖσα<br>έχατέρα<br>ἀμβλεῖα | 9<br>⊈ | έφεξῆς<br>κάθετος <sup>1</sup> )<br>μείζων<br>έλάττων | <b>∀</b> Υ № % |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|
| ὀξεῖα                                         | ٥Δ            | έλασσον δρθης                          | ĶΤι    | σχῆμα                                                 | cx             |
| τινός                                         | ŀ≜            | χύχλος                                 | 0      | προσπίπτουσο                                          | (°0)           |
| <b>κέντ</b> οον                               | K             | διάμετρος                              | ķμ     | ηγμένη                                                | #              |
| περιφέρεια4)                                  | 2             | ἀριθμός                                | So     | ἀριθμοῦ                                               | Š              |
| ἀριθμοί                                       | Š             | ἀριθμῶν                                | s<br>S |                                                       |                |

Scripsi, καθήν S.
 Deformatum.
 Sέπιφέφεται S, mg. περιφέφεια m. 1.

★C∀ "Ηρωνος άρχη των γεωμετρουμένων.

Καθώς ἡμᾶς ὁ παλαιὸς διδάσχει λόγος, οἱ πλεῖστοι τοῖς περὶ τὴν γῆν μέτροις καὶ διανομαῖς ἀπησχολοῦντο, δθεν καὶ γεωμετρία ἐκλήθη. ἡ δὲ τῆς μετρήσεως ἐπίνοια ηὕρηται παρὶ Αἰγυπτίοις διὰ γὰρ τὴν τοῦς Νείλου ἀνάβασιν πολλὰ χωρία φανερὰ ὅντα τῆ ἀναβάσει ἀφανῆ ἐγίγνετο, πολλὰ δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀπόβασιν, καὶ οὐκέτι ἡν δυνατὸν ἕκαστον διακρίνειν τὰ ἔδια διὰ τοῦτο ἐπενόησαν οἱ Αἰγύπτιοι τήνδε τὴν μέτρησιν, ποτὲ μὲν τῷ καλουμένφ σχοινίφ, ποτὲ δὲ καλάμφ, ποτὲ 10 δὲ καὶ ἑτέροις μέτροις. ἀναγκαίας τοίνυν τῆς μετρήσεως οὕσης εἰς πάντα ἄνθρωπσν φιλομαθῆ περιῆλθεν ἡ χρεία.

# ACS Υ "Ηρωνος είσαγωγαί των γεωμετρουμένων.

- 1 Ἡ ἐπίπεδος γεωμετρία συνέστηκεν ἔκ τε κλιμάτων 15 καὶ σκοπέλων καὶ γραμμῶν καὶ γωνιῶν, ἐπιδέχεται δὲ γένη καὶ εἴδη καὶ θεωρήματα.
- Κλίματα μὲν οὖν ἐστι δ̄ ἀνατολή, δύσις, ἄρχτος, μεσημβρία.
- 3 Σκόπελος δέ έστι πᾶν τὸ λαμβανόμενον σημεῖον. 20
- 4 Γραμμαὶ δέ εἰσι δέχα εὐθεῖα, παράλληλος, βάσις, χορυφή, σχέλη, διαγώνιος, κάθετος ἡ καὶ πρὸς ὀρθὰς καλουμένη, ὑποτείνουσα, περίμετρος, διάμετρος.
- 5 Εὐθεῖα μὲν οὖν ἐστι γραμμὴ ἡ κατ' εὐθεῖαν τείνουσα.
- 6 Παράλληλος δὲ ἐτέρα εὐθεῖα προσπαρακειμένη τῆ εὐθεία ἔχουσα τὰ ἐν τοῖς ἄκροις διαστήματα πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλοις ἴσα.

<sup>3</sup> καὶ] τε καὶ V. ἀπεσχολοῦντο C. 4 μετρίσεως C. 5 εὕρηται CV. παρὰ Α. 7 καὶ μετὰ] μετὰ V. 14 om. S.

Herons Anfang der geometrischen Untersuchungen.

Wie der alte Bericht uns lehrt, haben die meisten Menschen sich mit Vermessung und Verteilung von Land abgegeben, woraus der Name Geometrie (Landmessung) entstanden ist. Die Erfindung aber der Vermessung ist von den Ägyptern gemacht; denn wegen des Steigens des Nils wurden viele Grundstücke, die deutlich zu erkennen waren, unkenntlich durch das Steigen, viele auch noch nach dem Fallen, und es war dem einzelnen nicht mehr möglich sein Eigentum zu unterscheiden; daher haben die Ägypter diese Vermessung erfunden, bald mit dem sogenannten Meßband, bald mit der Rute, bald auch mit anderen Maßen. Da nun die Vermessung notwendig war, verbreitete sich der Gebrauch zu allen lernbegierigen Menschen.

15 Herons Einleitung zu den geometrischen Untersuchungen. 3

Die ebene Geometrie besteht aus Himmelsgegenden, Warten, 1 Linien und Winkeln und enthält Arten, Formen und Lehrsätze.

Himmelsgegenden nun gibt es 4: Osten, Westen, Norden 2 und Süden.

Warte aber ist jeder genommene Punkt.

Linien aber gibt es zehn: Gerade, Parallele, Grundlinie, 4 Scheitel, Schenkel, Diagonale, Kathete (die auch Senkrechte heißt), Hypotenuse, Umkreis, Durchmesser.

Gerade nun ist eine Linie, die gerade gestreckt ist. 5
Parallele aber eine andere Gerade, die neben der Ge-6
raden herläuft und die senkrechten Abstände an den Endpunkten unter sich gleich hat.

<sup>16</sup> σκοπέλλων V. 17 γένη καὶ] γένη C. 18 ἐστὶ] S, εἰσι A CV.  $\bar{\delta}$ ] CV, τέσσαρα A,  $\bar{A}$  οὕτως S. ἄρκτος] S, ἄρκτος καὶ A CV. 20 ἐστὶ πᾶν] S, εἰς δ δή ἐστὶ A CV. 21 εἰσιν V. δέκα] δέκα οὕτως S,  $\bar{\iota}$  C. παράλληλα C. 22 σκορυφή V. διαγωνίας V. 23  $\bar{\iota}$  mg. S. 24  $\bar{\alpha}$  mg. S. ή] S V², om. A CV. τείνουσα] τείνουσα, ής πέρατα σημε $\bar{\iota}$ α S, οὖσα A CV. 26  $\bar{\beta}$  mg. S. 27 τὰ ἐν τοῖς] S, ἐν A CV. πρὸς] A SV, πρὸς δὲ C. 28 ὁρθὰς] ὀρθὰς δὲ A V. ἀλλήλοις ἴσα] Hultsch, ἀλλήλαις ἴσας A CS V.

- 7 Βάσις δὲ εὐθεῖα γραμμὴ τεθεῖσα ἐπιδεχομένη ἐτέραν εὐθεῖαν, ἐάν τε ἦ αὐτῆ κατὰ κορυφὴν τεθειμένη ἢ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἢ κατὰ περίμετρον.
- 8 Κορυφή δὲ ή ἐπὶ τῆ βάσει ἐπιτιθεμένη εὐθεῖα.
- 9 Σκέλη δὲ αἱ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὰ s ἄκρα τῆς βάσεως καθιέμεναι εὐθεῖαι.
- 10 Διαγώνιος δὲ ἡ ἐν τοῖς τετραγώνοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἀπὸ γωνίας ἐπὶ γωνίαν ἀγομένη εὐθεῖα.
- 11 Κάθετος δὲ ἡ καὶ πρὸς ὀρθὰς καλουμένη [ἢ καὶ κέντρον] ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν καθιεμένη 10 εὐθεῖα ἔχουσα τὰς περὶ αὑτὴν δύο γωνίας ἀλλήλαις ἴσας.
- 12 Υποτείνουσα δὲ ἡ ὑπὸ τὴν ὀοθὴν γωνίαν τείνουσα εὐθεῖα.
- 18 Περίμετρος δὲ ἡ ἐχ κέντρου δοθέντος καὶ διαστήματος περιφερομένη γραμμὴ ἔχουσα τὰς ἀπὸ τοῦ 15 κέντρου ἐπ' αὐτὴν ἀγομένας εὐθείας ἴσας.
- 14 Διάμετρος δὲ εὐθεῖα τέμνουσα διὰ τοῦ χέντρου τὴν περίμετρον εἰς δύο τμήματα.
- 15 Γωνίαι δέ είσι τρεῖς ὀρθή, ὀξεῖα, ἀμβλεῖα.
- 16 'Όρθη μὲν οὖν ἐστιν, ὅταν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν στα- 20 θεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῆ· τότε γάρ εἰσιν αἱ δύο ὀρθαί.
- 17 Όταν δὲ ἡ μὲν μείζων, ἡ δὲ ῆττων, τότε ἡ μὲν μείζων, τουτέστιν πλατυτέρα, ἐστὶν ἀμβλεῖα, ἡ δὲ ῆττων, τουτέστιν στενοτέρα, ὀξεῖα.

<sup>1</sup> γ΄ mg. S. εὐθείας S. ἐπιδεχομένη] ἐπὶ δὲ S. ἑτέρα C. 2 ἐάν — 3 περίμετρον] S, om. ACV. 2 ἢ αὐτἢ] scripsi, ἡ αὐτὴ S. τεθειμενει S. 4 δ΄ mg. S. δὲ] S, δέ ἐστιν ACV. 5 ε΄ mg. S. 6 καθιέμεναι] S, τεταμέναι AV, τεταγμέναι C. 7 ε΄ mg. S. τετραγώνοις] S, τετραγωνίοις τραπεζίοις C, γεγραμμένοις τραπεζίοις AV. 8 ἀγομένη] S, ἀναγομένη ACV. 9 ζ΄ mg. S. ἢ καὶ κέντρον] A, ἢ κέντρον C, καὶ κέντρον V, om. S. 10 ἀπὸ] S, ἡ ἀπὸ ACV. κορυφῆς] κεφαλῆς C.

Grundlinie aber ist eine angesetzte gerade Linie, die 7 eine andere Gerade\*) aufnimmt, sie sei zu ihr im Scheitel angesetzt oder auch senkrecht oder als Umkreis.

Scheitel aber ist die über der Grundlinie angesetzte Gerade. 8 Schenkel aber die von den Endpunkten des Scheitels 9 zu den Endpunkten der Grundlinie herabgelassenen Geraden.

Diagonale aber die in Quadraten und ähnlichen Figuren 10 von Winkel zu Winkel gezogene Gerade.

Kathete aber, die auch Senkrechte heißt [oder auch 11 10 Zentrum], eine vom Scheitel zur Grundlinie herabgelassene Gerade, welche die beiden sie umgebenden Winkel gleich hat.

Hypotenuse aber die unter dem rechten Winkel gestreckte 12 Gerade.

Umkreis aber die von einem gegebenen Zentrum und 13 15 Abstand aus herumgeführte Linie, die alle vom Zentrum auf sie gezogenen Geraden gleich hat.

Durchmesser aber eine Gerade, die durch das Zentrum 14 den Umkreis in zwei Stücke schneidet.

Winkel aber gibt es drei: recht, spitz, stumpf. 15

Ein rechter Winkel ist es nun, wenn eine Gerade auf 16 eine Gerade gestellt die Nebenwinkel unter sich gleich macht; dann sind sie nämlich alle beide recht.

Wenn aber der eine größer, der andere kleiner ist, so 17 ist der größere, d. h. weitere, stumpf, der kleinere aber, 25 d. h. engere, spitz.

### \*) Genauer wäre γραμμήν (Linie).

11 περί αὐτὴν] περί αὐτὴν S, om. ACV. δύο]  $\bar{\beta}$  V. 12 η΄ mg. S. 14 θ΄ mg. S. περί μέτρου C. έκ] S, om. ACV. 17 τέμνουσα] S,  $\bar{\eta}$  τμηθεῖσα ACV. ι΄ mg. S. 18 τμήματα] S, τμήματα ἐποίησεν C, τμήματα ἴσα ἐποίησε A, τμήματα ἴσα ἐποίησεν V. 19 δ΄ A. εἰσιν V. τρεῖς] τρεῖς οῦτως S. δρθεῖα C. δξεῖα, ἀμβλεῖα] S, ἀμβλεῖα δξεῖα V, ἀμβλεῖα καὶ δξεῖα AC. 20 ἐστιν, ὅταν] S, ἐστι γωνία ἢτις ACV. 21 ἀλλήλας C. ποιεῖ ACV. γὰρ] S, om. ACV. 22 δύο] S, δύο ἴσαι AC,  $\bar{\beta}$  ἴσαι V. 23 ἢττων] S, ἐλάττων AV, ἐλάσσων C. 24 τουτέστιν] τουτέστιν  $\bar{\eta}$  ACV, τούτων S. ἐστὶν] S, καλεῖται ACV. ἢττων] SV, ἐλάττων A, ἐλάτον C. 25 τουτέστιν] τουτέστιν  $\bar{\eta}$  A, τουτέστι  $\bar{\eta}$  V, τούτων S, ἤτοι C. στενωτέρα CV.

- 18 Γένη δὲ τῆς μετρήσεώς ἐστιν τρία εὐθυμετρικόν, ἐμβαδομετρικόν, στερεομετρικόν.
- 19 Εὐθυμετρικὸν μὲν οὖν ἐστιν πᾶν τὸ κατ' εὐθὸ μετρούμενον, ὅ μόνον μῆκος ἔχει, ὁ δὴ καὶ ἀρχὴ καὶ ἀριθμὸς καλεῖται.
- 20 Ἐμβαδομετρικὸν δὲ τὸ ἔχον μῆκος καὶ πλάτος, ἐξ οὖ καὶ τὸ ἐμβαδὸν γιγνώσκεται, ὁ δὴ καὶ δύναμις καλεῖται.
- 21 Σπερεομετρικὸν δὲ τὸ ἔχον μῆκος καὶ πλάτος καὶ πάχος, ἔξ οὖ καὶ πᾶν τὸ στερεὸν γιγνώσκεται, ὁ δὴ καὶ κύβος καλεῖται.

ΑΦΟ 8V Εἴδη δὲ τῆς μετρήσεώς ἐστι πέντε· τετράγωνα, τρί22 γωνα, δόμβοι, τραπέζια, κύκλοι.

Καὶ θεωρήματά ἐστιν τη τετραγώνων θεωρήματα β, τετράγωνον ἰσόπλευρον ὀρθογώνιον καὶ τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον. τριγώνων δὲ 15 θεωρήματα ἔξ, τρίγωνον ὀρθογώνιον, τρίγωνον ἰσοσκελές, τρίγωνον ἰσόπλευρον, τρίγωνον ὀξυγώνιον, τρίγωνον ἀμβλυγώνιον, τρίγωνον σκαληνόν. ὁ όμβων δὲ θεωρήματα δύο, ὁ όμβος καὶ ὁ ομβοειδές. τραπεζίων δέ εἰσιν τέσσαρα, τραπέζιον ὀρθογώνιον, τραπέζιον ειδοσκελές, τραπέζιον ὀξυγώνιον, τραπέζιον ἀμβλυγώνιον. κύκλων δὲ θεωρήματα δ, κύκλος, άψίς, ἡμικυκλίου τμημα ἦττον.

<sup>1</sup> έστιν] S, είσι AC, είσιν V. τρία]  $\bar{\gamma}$  C, τρία οὖτως S, om. V. 2 έμβαδομετρίαν C, corr. m. rec. στερεομετρικόν] SV, καὶ στερρεομετρικόν A, καὶ στερεομετρικόν C. 3 έστιν] S, έστι ACV. εὐθὸ] S, εὐθεῖαν ACV. 4 μηκο  $\bar{\sigma}$  έχει V. δὴ] δὲ S. καὶ ἀρχὴ] om. S. 5 καλεῖται] S, καλοῖτο ACV. 6 μῆκος] καὶ μῆκος V. 7 γινώσκεται A. δὴ] δὲ S. 8 στερρεομετρικόν A. μῆκος] καὶ μῆκος AV. 9 καὶ] SC, om. AV. πᾶν] S, om. ACV. γιγνώσκεται] S, γινώσκεται ACV. δὴ] δὲ S. 10 κύβος] κύκλος V. 11 Εἴδη— p. 182, 16 om. C hoc loco, habent CaCb. 11 Εἴδη—πέντε] τὰ δὲ τῆς μετρήσεως εἴδη εἰσὶ ταῦτα (supra scr. πέντε) Cb euan. δὲ] om. CaV. έστι] S, om. ACbV. πέντε]  $\bar{\epsilon}$  V, om. ACb, πέντε οῦτως S. 12 τρα-

Arten aber der Vermessung gibt es drei: Linearmessung, 18 Flächenmessung, Körpermessung.

Linearmessung nun ist alles, was gradlinig vermessen wird, 19 indem es nur Länge hat; es wird auch Anfang und Zahl genannt.

Flächenmessung aber, was Länge und Breite hat, und 20 wodurch auch der Flächeninhalt erkannt wird; es wird auch Potenz genannt.

Körpermessung aber, was Länge und Breite und Dicke 21 hat, und wodurch auch alles Körperliche erkannt wird; es 10 wird auch Kubus genannt.

Formen aber der Vermessung gibt es fünf: Quadrate, 22 Dreiecke, Rhomben, Trapeze, Kreise.

Und Lehrsätze gibt es 18: für Quadrate 2, nämlich 28
gleichseitiges rechtwinkliges Quadrat und parallelseitiges
15 rechtwinkliges Quadrat. Für Dreiecke aber sechs Lehrsätze,
nämlich rechtwinkliges Dreieck, gleichschenkliges Dreieck,
gleichseitiges Dreieck, spitzwinkliges Dreieck, stumpfwinkliges Dreieck, ungleichschenkliges Dreieck. Für Rhomben
aber zwei Lehrsätze, nämlich Rhombe und Rhomboid. Für
20 Trapeze gibt es vier, rechtwinkliges Trapez, gleichschenkliges Trapez, spitzwinkliges Trapez, stumpfwinkliges Trapez.
Für Kreise aber vier Lehrsätze, Kreis, Halbkreis, Segment
größer als ein Halbkreis, Segment kleiner als ein Halbkreis.

πεζέα S. 13 καί] S, έχουσι postea add. Cb, έχουσι δὲ Α CaV. έστιν] S, om. ACbCaV. ιη πη S, δεκαοκτώ οθτως ACbCaV. 14 β] δύο Α. i σόπλευρον — τετράγωνον] οπ. S. 15 παραλληλόγοαμα δρθογώνια  $C^b$ . δὲ] S, οπ.  $AC^bC^aV$ . 16 ξξ]  $\overline{\varsigma}$  V, ξξ οῦτως S. δρθογώνιον] S, i σόπλευρον  $AC^bC^aV$ . 17 i σόπλευρον] S, i σκαληνόν ACbCaV. δξυγώνιου]S, δοθογώνιου ACbCaV. 18 άμβλυγώνιου]S, όξυγώνιον ΑC°C°V. σκαληνόν] S, άμβλυγώνιον ΑC°C°V. ζόμβου 19 δύο] ACb, \$\bar{\beta}\$ C.V. C<sup>a</sup>, δόμβο C<sup>b</sup>. δὲ] S, om. A C<sup>b</sup>C<sup>a</sup>V. δύο οΰτως S. τραπεζία S. 20 δε είσιν] S, θεωρήματα A Cb Ca V. τέσσαρα] τέσσαρα οΰτως S, δ C\*CbV. 21 Ισοσκελές] όξυγώνιον V. δξυγώνιον] ἀμβλυγώνιον V. ἀμβλυγώνιον] Ισοσκελές V. 22 δε] S, om. A Cb Ca V. δ] Ca Cb V, Δ οῦτως S, τέσσαρα A. άψίς] S, άψλς ήτοι ημικύκλιον A C V, άψλς ήτοι έπικύκλιον Cb. 22—23 τμήμα μείζον (μείζων  $C^{b}$ , ήττον  $\nabla$ ) ήμικυκλίου καὶ τμήμα ήττον (μείζον  $\nabla$ ) ήμικυκλίου  $AC^{b}C^{*}\nabla$ .

- 24 Καὶ ταῦτα μὲν τὰ είδη ἐστὶ καὶ τὰ θεωρήματα τὰ ἐπίπεδα: ἐπὶ δὲ τῶν στερεῶν προστιθεμένου ἐκάστη μετρήσει καὶ τοῦ πάχους ἐξαίρετα θεωρήματά εἰσι τῶν στερεῶν δέκα, ἃ ἐπ΄ αὐτῶν μόνον δείκνυται, οὕτως: σφαῖρα, κύλινδρος, κῶνος, κῶνος κόλουρος, κύβος, ε σφήν, μείουρος, πυραμὶς ἐπὶ τριγώνου, πυραμὶς κόλουρος, θέατρον.
- Είσὶ δὲ καὶ ὅροι τῆς μετρήσεως ἐστηριγμένοι οἴδε παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντη μεταπαρηλλαγμέναι, καὶ παντὸς τριγώνου 10 δρθογωνίου τὰ ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευρῶν τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τετραγώνড়, καὶ παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶ καὶ τῷ ζ΄ μείζων, καὶ Ενδεκα τετράγωνα ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου ἴσα 15 ἐστὶν ἐμβαδοῖς δεκατέτρασι κύκλων.
- ΔC886 Υ Τὰ δὲ μέτρα έξεύρηται ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων μελῶν,

  1 δακτύλου, παλαιστῆς, σπιθαμῆς, λιχάδος, ποδός, πήχεως,
  βήματος, ὀργυιᾶς.

<sup>1</sup> μὲν] SV, μὲν οὖν  $AC^bC^a$ . ἐστὶ] S, οm.  $AC^bC^aV$ . τὰ ἐπίπεδα] ἐπίπεδα S, ὅσον (corr. ex ὅσων V) ἐπὶ τῶν ἐμβαδομετρικῶν  $AC^bC^aV$ . 2 προστιθέμενα V. 3 ἐξαίρετα] στερεὰ S. εἰσι] S, ἐπὶ  $AC^bC^aV$ . 4 δέκα] εἰσι δέκα  $AC^bC^a$ , εἰσιν  $\bar{\iota}$  V. ὰ-δείκνυται] S, οm.  $AC^bC^aV$ . 5 κύλινδρος — 7 θέατρον] οmisso κύβος S, κῶνος ὀβελίσκος κύλινδρος κύβος σφηνίσκος μείουρος κίων πλινθὶς πυραμίς  $AC^bC^aV$ . 8 ἐστηριγμένοι τῆς μετρήσεως V. οἶδε] mut. in οὖτοι  $C^b$ . 9 δύο] β΄  $C^b$ . 10 μεταπαρηλλαγμέναι] S, μεταλαμβανόμεναι  $AC^bC^aV$ . Deinde add. ὅστε ἀσύστατον τὸ τοιοῦτον  $C^b$ . 11 δρθογωνίον] οm. S. τὰ ἀπὸ τῶν] τὰ ἀπὸ τῆς S, οἱ πολυπλασιασμοὶ τῶν A, αἱ  $C^b$ , αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς τὰ ἀπὸ τῶν  $C^aV$ . δύο] βV. 12 πλευρῶν] πλευρὰ S, πλευραὶ  $C^b$ . τετράγωνα] οm.  $AC^b$ . ἴσα ἐστὶν] S, ἴσα ἢ  $C^aV$ , ἴσοι εἰσὶ A, om.  $C^b$ . τῷ] A, τῶν  $C^aSV$ , om.  $C^b$ .

Dies sind die Formen und Lehrsätze der Planimetrie; 24 bei den Körpern aber tritt zu jeder Vermessung auch die Dicke, und besondere Lehrsätze für Körper gibt es zehn, die nur bei diesen bewiesen werden, nämlich: Kugel, Zyslinder, Kegel, Kegelstumpf, Kubus, Keil, spitzablaufendes Prisma, Pyramide auf dreieckiger Basis, Pyramidenstumpf, Theater.

Auch gibt es für die Vermessung folgende feste Normen: 25 in jedem Dreieck sind die zwei Seiten, beliebig umgetauscht, 10 größer als die übrige, und in jedem rechtwinkligen Dreieck sind die Quadrate auf den beiden den rechten Winkel umschließenden Seiten gleich dem Quadrat auf der Hypotenuse, und der Umkreis eines jeden Kreises ist das dreifache des Durchmessers und dazu noch ein Siebtel, und 11 Quadrate 15 auf dem Durchmesser des Kreises sind gleich 14 Kreisflächen.

Die Maße aber sind von den menschlichen Körperteilen ihergenommen, Finger, Handfläche, Spanne, Zeigefingeröffnung, Fuß, Unterarm, Schritt, Klafter.

άπὸ] S, πολυπλασιασμῷ τῆς λοιπῆς A, τῆς λοιπῆς Cb, ὑπὸ C\* et post ras. 9 litt. V. 13 τετραγώνω] τετραγώνων SC<sup>\*</sup>∇, om. A, ίσαι είσιν έφ' έαυτας πολυπλασιαζόμεναι Cb. 14 τριπλάσιον  $C^*V$ , τριπλάσιος A, τριπλάσι $^{06}$ e corr.  $C^b$ . έστὶ] μετρουμένη  $C^*V$ . τ $\bar{\omega}$   $\xi'$  μεί $\xi\omega\nu$ ] S,  $\xi'$   $C^*V$ , έφέβδομος A  $C^b$ . 15 ένδεκα τετράγωνα] S, έμβαδὸν τὸ A  $C^b$ , έμβαδὸν  $C^*V$ . το $\bar{\upsilon}$ ] S, έπὶ το $\bar{\upsilon}$   $C^*V$ , και τής περιμέτρου τοῦ Α, και τής περιμέτρου τῶν Cb. κύκλου] S, κύκλου μετρούμενον A, κύκλου μετρούμενα τετράγωνα C\*V, κύκλ<sup>ω</sup> μετρούμενον Cb. ἴσον A Cb. 16 είσιν C. V. δεκατέτρασι κύκλων] S, κύκλων τεσσάρων Α, κύκλων δ΄ Cb, Δ κύκλοις V, κύκλοις τέσσαρες С. 17 Τὰ δὲ] ἥρωνος (in ras. m. 2) γεωμετρικά. | Τὰ τῶν εὐθυμετρικῶν διαστήματων (-ω- corr. ex α in scr.) Sb. έξεύρηται] SV, έξεύρηνται Sb, έξηύρηνται AC. ἀπδ τῶν] SS, ἐξ ΑC. μελῶν] SC, μελῶν ήγουν Α, μελῶν οὕτως S. 18 δακτύλου] SCV, δάκτυλος S, δακτύλου κουδύλου Α. παλαιστης S, παλαίστης S, παλαιστοῦ ΑCV. σπιδαμή S. λιχάδος] διχάδος S, οπ. ΑVCS. πούς S. πηχός S, πήχυς S. Μg. δογνιά C2. 19 βήμα Sb. δογνιάς] S, δογνιά Sb, δογνιάς καί λοιπών ΑC, δργυιάς και λοιπών καθώς προγέγραπται V.

Καί ἐστιν ἡ ὀργυιὰ δαχτύλων ζε, τὸ δὲ βῆμα δαχτύλων μ, δ δὲ πῆχυς δακτύλων κδ, πόδα δὲ ἔχει έχειν τούς θ πόδας πήχεις ε.

Πάντων δὲ ἐλαχιστότε- Δο ρόν έστι δάπτυλος, ὅστις καὶ μονὰς καλεῖται· διαιρεῖται δὲ ἔσθ' ὅτε. ὑπομένει 'Ρωμαικόν α και L' ε' ι', ώς ε γάρ και ημισυ και τρίτον καὶ λοιπὰ μόρια.

3 Θ πούς ὁ Φιλεταίρειος έχει δακτύλους τς, ό δὲ ή σπιθαμή δε δακτύλους  $\overline{\iota \beta}$ ,  $\dot{\eta}$   $\lambda \iota \chi \dot{\alpha} \varsigma$   $\delta \alpha \times \tau \dot{\nu} \lambda o \nu \varsigma \overline{\eta}$ .

Μετά δὲ τὸν δάπτυλον, 3 ος έστι μέρος έλάχιστον Ίταλικὸς δακτύλους τη γ΄, 10 πάντων, ὁ παλαιστής, ὃν καὶ τέταρτόν τινες καλοῦσι διὰ τὸ τέσσαρας ἔχειν δακτύλους ἢ διὰ τὸ εἶναι τέταρτον τοῦ ποδός, τινές 15 δὲ χαὶ τρίτον διὰ τὸ εἶναι τρίτον της σπιθαμής ή γὰρ σπιθαμή τρία τέταρτα έχει, δ δὲ ποὺς τέσσαρα.

Παλαιστή δακτύλων δ.

Ή λιχὰς ἔχει παλαιστὰς 4 20 δύο ήγουν δακτύλους όκτὼ καὶ καλεῖται δίμοιρον σπιθαμῆς. λιχὰς δὲ λέγεται τὸ τῶν δύο δακτύλων άνοιγμα, τοῦ ἀντίχειρος 25 λέγω καλ τοῦ λιχανοῦ. τοῦτο καὶ κυνόστομον καλοῦσί τινες.

 $<sup>1 \</sup>dot{\eta}$  S<sup>b</sup>, om. S.  $2 \overline{q_5}$  S, ξ Sb. 2 δακτύλων] Δα Sb, δάκτυλοι S. 4 πόδα δὲ ἔχει 'Ρωμαικόν] scripsi, άπὸ δὲ χει-

<sup>1</sup> δε ] C, δε των μέτρων Α. ελαχιστοτέρα C. 4 υπομένει] scripsi, µèv AC; cfr.p. 18613. 5 ημισυ ] C, είς ημισυ A. 10 6]

- 3 Der Philetaireische Fuß aber hat 16 Zoll, der italische 13½ Zoll, eine Spanne 10 aber 12 Zoll, eine Zeigefingeröffnung 8 Zoll.
- Ein Handbreit ist 4 Zoll.

Das kleinste von allen aber 2
ist der Zoll, der auch Einheit
genannt wird; zuweilen wird
er aber geteilt; denn er läßt
s sowohl Halbteil als Drittel
und Viertel und die übrigen
Teilchen zu.

Nach dem Zoll, welcher 3
der kleinste Teil ist von allen,
10 der Handbreit, den einige
auch Viertel nennen, weil er
4 Zoll hat, oder weil er ein
Viertel des Fußes ist, einige
aber auch Drittel, weil er
15 ein Drittel der Spanne ist;
denn die Spanne hat drei
Viertel, der Fuß aber vier.

Die Zeigefingeröffnung hat 4
zwei Handbreiten oder acht
20 Zoll und wird Zweidrittelspanne genannt. Zeigefingeröffnung aber heißt die Öffnung zwischen den zwei Fingern, Daumen und Zeigefin26 ger; einige nennen sie auch
Hundsmaul.

C, ἔστιν ὁ κόνδυλος, δς ἔχει δακτύλους δύο. εἶτα Α. δν καί] C, δντινα παλαιστὴν Α. 11 καλοῦσί τινες Α 14 τέταρτον] δ΄ C. 16 τρίτον] γ΄ C; et sic deinceps. 19 λιχὰς] διχὰς Α C. 20 δύο] β̄ C. 21 καί] C, κονδύλους τέσσαρας καὶ Α. 22 λιχὰς] Hultsch, διχὰς Α C. 26 κυνόστομον] Paris. suppl. 541, κοινόστομον Α C.

- Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ δάχτυλος διαιφείται είς μέφη. έπιδέχεται γάρ καὶ ήμισυ καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ τὰ λοιπά.
- 'Επειδή δὲ ἐν τοῖς κλίμασιν έχράτησέν τις παρ' έκάστω συνήθεια τοῖς έγχωρίοις χρησθαι μέτροις, καὶ τινὲς μὲν πήχει ἢ κα- 10 λάμφ ἢ ὀργυιᾶ, τινὲς δὲ ποδί ἢ Ιουγέρφ ἢ πλέθρφ ἢ σάτφ ἢ ἀρτάβη ἢ ἄλλοις τοιούτοις μετροῦσιν, [έχ] τῆς ἀναλογίας τοῦ ποδὸς 15 πρὸς τὸν πῆχυν σωζομένης έξισοῦται τὰ μέτρα.
- Τούτων δὲ οΰτως λαμβανομένων πρὸς πόδα καὶ lούγερον τὴν μέτρησιν τῶν 20 λαιστὰς ὀκτώ, δακτύλους θεωρημάτων έποιησάμεθα. καὶ τὸ μὲν Ιούγερόν ἐστιν έμβαδῶν ποδῶν β, ηω. ἔχει γὰο μῆχος ποδῶν <del>σμ</del>, πλά-

'Η σπιθαμή ἔχει παλαι- δ στάς τρείς ήγουν δακτύλους δώδεκα.

Ό ποὺς ἔχει σπιθαμὴν 6 α γ΄ ήγουν παλαιστάς δ, δακτύλους τς.

Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας δύο 🤻 ήγουν σπιθαμάς β ω', πα-

Lin. 6-17 etiam V.

καὶ αὐτὸς δὲ] S, om. S<sup>b</sup>. 3 ήμισυ — 4 τέταφτον] S, το L' καὶ τὸ γ' καὶ τὸ δ' Sb. 6 ἐπειδὴ δὲ] S, ἐπειδὴ Sb, έπειδήπες V. 7 έκράτη V. πας έκάστω] om. V. 7 έκράτησε

<sup>3</sup> δώδεκα] C, δώδεκα κον-7 α] μίαν C. δύλους έξ Α. δ̄] δ̄ κονδύλους ὀκτώ Α, δύο
 C. 19 ω΄] Α, οm. C. C. 20 όκτώ] C, δκτώ κουδύλους

- Aber auch der Zoll selbst wird in Teile geteilt; er läßt nämlich sowohl Halbteil als Drittel und Viertel usw. zu.
- Da aber bei den Acker- s maßen die Gewohnheit bei den einzelnen obgesiegt hat die einheimischen Maße zu benutzen, und einige nach Elle, Ruthe oder Klafter, an- 10 dere aber nach Fuß, Jugerum oder Plethron oder Saton oder Artabe oder anderen solchen Maßen messen, so werden die Maße ausgeglichen durch 15 Innehalten des Verhältnisses vom Fuß zur Elle.
- Indem diese Maße nun so angenommen werden, haben wir in den Lehrsätzen die 20 breiten = 32 Zoll. Vermessung nach Fuß und Jugerum vorgenommen. Und ein Jugerum ist 28800 Quadratfuß; es hat nämlich eine Länge von 240 Fuß, eine 25

Eine Spanne hat drei Hand- 5 breiten oder zwölf Zoll.

Ein Fuß hat 11 Spannen 6 oder 4 Handbreiten = 16 Zoll.

Eine Elle hat zwei Fuß 7 oder  $2\frac{\pi}{8}$  Spannen = 8 Hand-

9 χρᾶσθαι Sb. μέτροις χρᾶσθαι 10 καὶ — 14 μετροῦσιν] ξκαστον καί V. 10 μέν] μέν έν Sb. 11 δογυιά] S, δο-γυια ή σχοίνω ή άρουρη Sb. 12 ποδί ή] S, om. Sb. τρούσιν] S<sup>b</sup>, μέτροις S. έκ] deleo. 16 σωζομένης] om. V. 17 το μέτρον V. 18 ούτως] S<sup>5</sup>, οὖτω S. 22 έστιν έμβα-δῶν] έστι S<sup>5</sup>. 23 ποδῶν] S<sup>5</sup>, 24 μηκος] Sb, μ S. om. S. ποδῶν] π SSb.

τος ποδών οπ' διαιφείται δε είς ούγκίας ιβ, ώς είναι έχάστην ούγκίαν ποδῶν βυ. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ οὐγκία διαιφείται είς σχρίπουλα s ήτοι γοάμματα κδ, ως είναι ξχαστον σχρίπουλον ποδῶν ē.

- Καὶ ἐν τοῖς στερεοῖς [χωρίοις] δ στερεός πούς 10 σπιθαμάς γ γ' ήγουν πόχωρεί μοδίους Ίταλιχούς γ. μόδιος έχαστος ξεστῶν τς.
- Καὶ ἔστιν ἡ μέτρησις τῶν θεωρημάτων κατὰ τὰ **ύποτεταγμένα** είδη δὲ τῆς μετρήσεώς έστι τὰ ὑποτεταγμένα οὕτως. δάχτυλος, παλαιστής, λιχάς, σπιθαμή, πούς, πῆχυς ψιλός, δς καλείται πυγών, 20 πῆχυς, βῆμα, ξύλον, δογυιά, κάλαμος, ἄκαινα, ἄμμα, πλέθρον, Ιούγερον, στάδιον, μίλιον, δίαυλος, δόλιχος, σχοίνος, παρασάγγης. 25

Το βημα το άπλουν έχει 8 δας β L' ἢ παλαιστάς τ ἢ δακτύλους μ.

Το βῆμα τὸ διπλοῦν ἔχει 9 πόδας πέντε ἢ σπιθαμάς "Ηρωνος" 15 5 ω' ἢ παλαιστάς κ ἢ δακτύλους π.

<sup>1</sup> ποδῶν] <sup>9</sup>π S, om. S. 2 ovyxias To SSb. 3 ούγκίαν ποδών] Γο # SSb. 4 ούγxlα] Γο SSb. 5 σχοίπουλα ήτοι γράμματα] S, πλέθρα Sb. 6 ως είναι] S, om. Sb. 7 σχρί-

<sup>10</sup> ήγουν] C, η A. C, τ η κουδύλους π Α. 12 μ] 15 <del>x</del>] C, τεσσαράκοντα Α. C, π ή κονδύλους μ Α.

15

Breite von 120 Fuß; und es wird geteilt in 12 Unzen, so daß jede Unze 2400 Fuß ist. Aber auch die Unze selbst wird geteilt in 24 Skripula s oder Gramm, so daß jedes Skripulum 100 Fuß ist.

Und bei den Körpern faßt der körperliche Fuß 3 italische Modien; jeder Modius 10 10 Handbreiten oder 40 Zoll. ist 16 Xesten.

Und bei den Lehrsätzen geschieht die Vermessung nach den unten angegebenen Maßen Herons.

Formen aber der Vermessung sind die unten angegebenen folgendermaßen: Zoll, Handbreit, Zeigefingeröffnung, Spanne, Fuß, kleine 20 Elle Pygon genannt, Elle, Schritt, Holz, Klafter, Ruthe, Akaina, Amma, Plethron, Jugerum, Stadion, Meile, Doppellauf, Langlauf, Schoi- 25 nos, Parasang.

Ein Einzelschritt hat 3½ 8 Spannen oder 21 Fuß oder

Der Doppelschritt hat fünf 9 Fuß oder 63 Spannen oder 20 Handbreiten oder 80 Zoll.

πουλον] Β, πλέθοον Β. ∂∞v] & SSb. 10 zwelous] S, ποσίν S<sup>b</sup>; deleo. 11 modious] μ SSb. y Ιταλικούς Sb. 12 μόδιος ξααστος] ξααστος μ 85, 13 ξστιν ή] Sb, όμοῦ ἐϰ Β. 18 λιχάς] διχάς 8, **ἔ**στι S. σπιθαμή Sb. 19 σπιθαμή 20 πυγον Sb. διχάς 🛭 Β. 21 πηχυς] om. S<sup>b</sup>. 22 ἄκενα 88°. ἄμμα] άμμα S, ᾶμαξα S°.

10 Ο μέν οὖν παλαιστής έχει δαχτύλους δ. ή λιγάς έγει παλαιστάς β, δακτύλους η ή σπιθαμή έχει παλαιστάς γ, δακτύλους ιβ, ε τως καὶ ὁ τοῦ πριστικοῦ καλείται δε καί ξυλοπριστικός πήγυς. δ πούς έγει βασιλικούς καὶ Φιλεταιρείους παλαιστάς δ, δακτύλους ίξ, ὁ δὲ Ἰταλικὸς ποὺς 10 ἔχει δακτύλους το γ΄· ή πυγών έγει παλαιστάς ε, δακτύλους π. δ πῆχυς ἔχει παλαιστάς 5, δακτύλους κδ, ό δὲ Νειλώος πήχυς ἔχει 15 παλαιστάς ζ, δακτύλους πη, δ δὲ Στοικὸς πῆχυς ἔχει παλαιστάς η, δακτύλους λβ. τὸ δὲ βῆμα ἔχει πήχεις αβ, παλαιστάς  $\bar{\iota}$ , δακτύλους  $\bar{\mu}$ , 20 πόδας βί. τὸ δὲ ξύλον  $\ddot{\epsilon}$ γει πόδας  $\delta \dot{L}$ , πήγεις  $\ddot{\gamma}$ , παλαιστάς τη, δακτύλους οβ.

Ὁ πῆχυς ὁ λιθικὸς ἔχει 10 σπιθαμάς β ἢ ποῦν ἕνα πρὸς τῷ ἡμίσει ἢ παλαιστὰς ξ η δακτύλους κδ. ώσαύξύλου.

2 ποῦν] A C. 4 51 C, ς ἢ κουδύλους ιβ Α.

<sup>5</sup> παλαιστὰς γ] οπ. S<sup>b</sup>. σακτύ-λους] S, Δα S<sup>b</sup>. 7 πηχυς] πη S, πηχυς η διχὰς ἔχει <math>α α η S. δ] S. δ μεν ούν S. 8 βασιλικούς καὶ Φιλεταιρείους] S, om. Sb; scrib. δ μέν βασιλικός και Φιλεταίρειος. 9 δακτύλους] ΔαΔα S, Δα Sb, ut

Der Handbreit nun hat 10 4 Zoll; die Zeigefingeröffnung hat 2 Handbreiten = 8 Zoll;die Spanne hat 3 Handbreiten = 12 Zoll, und sie wird auch 6 Holzsägerelle genannt. Der königliche und Philetaireische hat 4 Handbreiten = 16 Zoll, der italische Fuß aber hat 131 Zoll, die Pygon 10 hat 5 Handbreiten = 20 Zoll; die Elle hat 6 Handbreiten = 24 Zoll, die Nilelle aber hat 7 Handbreiten = 28 Zoll, die stoische Elle aber hat 15 8 Handbreiten = 32 Zoll. Und der Schritt hat  $1\frac{2}{3}$  Elle = 10 Handbreiten = 40 Zoll  $=2\frac{1}{9}$  Fuß. Das Holz aber hat  $4\frac{1}{9}$  Fuß = 3 Ellen = 18 20 Handbreiten = 72 Zoll.

Die Steinhauerelle hat 2 10 Spannen oder 1½ Fuß oder 6 Handbreiten oder 24 Zoll; ebenso auch die Sägeholzelle.

dehinc solent. 10 δ-11 έχει] lταλικούς Sb. 12 πυγον Sb. παλαιστάς] π S. 13 δ—14 xδ] om. Sb. 14 παλαιστάς] α S. 16 παλαιστάς] π S. πη πη δ δὲ πη ἔχει παλαιστ<sup>α</sup> δ Δγ<sup>α</sup> πδ S<sup>b</sup>. 18 παλαιστὰς] <sup>α</sup>/<sub>π</sub> SS<sup>b</sup>. δακτύλους] Δ/<sup>α</sup> SS<sup>b</sup>. 19 πήχεις] τη S, mg. τοῦ πήχεως κδ ΔαΔ,α λογιζομένου. 20 παλαιστάς] # SSb. 21 πόδας]  $\overset{\circ}{\pi}$  S,  $\overset{\circ}{\pi}$  o corr. ex  $\overset{\circ}{\pi}$  in scrib. S<sup>b</sup>.  $\overset{\circ}{\delta}$  is  $\overset{\circ}{\delta}$  S<sup>b</sup>, om. S. 22  $\pi$  o  $\delta \alpha \varsigma$ ]  $\frac{o}{\pi}$  SSb, ut saepius.

Ή δογυιά έχει πήχεις δ παλαιστάς κδ, πόδας Φιλεταιφείους 5, Ίταλικούς δὲ πόδας ξε΄. δ κάλαμος έχει οείους μέν ζί, Ίταλικούς δὲ πόδας δ.

Ή ὀογυιά, μεθ' ής 11 μετρείται ή σπόριμος γή, έχει σπιθαμάς βασιλικάς θδ' ἢ πόδας εξ καὶ σπιπήχεις  $\bar{\epsilon}$ , πόδας Φιλεται-  $\bar{\epsilon}$  θαμήν  $\bar{\alpha}$  δ'  $\bar{\eta}$  παλαιστάς ήγουν γοόνθους εlxοσιεπτὰ καὶ ἀντίχειρον, τουτέστι τούς μεν είκοσιεξ έσφιγμένης ούσης τῆς χειρός, τὸν 10 δε τελευταΐον ἢ πρώτον ήπλωμένου καὶ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς χειρός, δς δή καὶ λέγεται τέταρτον σπιθαμής, έχει δέ 15 δακτύλους γ. μεθ' δ [δέ] ποιήσεις δργυιάν έν καλάμφ ή εν τινι ξύλφ. μετά δφείλεις ποιῆσαι τοῦτο σχοινίον ήγουν σωκάριον 20 δεκαόργυιον καὶ οΰτως μετρείν, δν μέλλεις μετρήσαι τόπου' τὸ γὰρ σωκάριον τῆς σπορίμου γῆς δέκα δογυιάς δφείλει έχειν, τοῦ 25 δὲ λιβαδίου καὶ τῶν περιορισμών ιβ,

Ή ἄκαινα ἔχει πήχεις ξβ, πόδας Φιλεταιρείους μεν τ, Ίταλικούς δε πόδας ιβ. τὸ ἄμμα ἔχει πήχεις μ, 30 διακοσίας καὶ μόνας, μετὰ πάδας Φιλεταιρείους μέν ξ,

Καὶ μετὰ μὲν τοῦ δεκα- 12 οργυίου σχοινίου έχει δ τόπος τοῦ μοδίου δργυιάς δὲ τοῦ δωδεκαοργυίου ἔχει

Der Klafter hat 4 Ellen 11 = 24 Handbreiten = 6 Philetaireische Fuß =  $7\frac{1}{5}$  italische Fuß. Die Ruthe hat 5 Ellen =  $7\frac{1}{9}$  Philetaireische  $Fu\beta = 9$  italische  $Fu\beta$ .

Der Klafter, womit Saat- 11 land gemessen wird, hat 9½ königliche Spannen oder 6 Fuß +  $1\frac{1}{4}$  Spanne oder 5 27 Handbreiten (oder Fäuste) + 1 Daumen, d. h. 26 bei geballter Faust, die letzte oder erste aber so, daß auch der große Finger der Hand 10 ausgestreckt ist, was auch Viertelspanne heißt und 3 Zoll hat. Danach wirst du einen Klafter machen auf einer Ruthe oder einem Holze. 15 Danach sollst du einen Strick oder Meßseil von zehn Klaftern machen und so den Raum messen, den du zu vermessen hast; denn für Saatland soll 20 das Meßseil 10 Klafter haben, für Wiesengrund aber und Umgrenzungen 12.

Die Akaina hat 63 Ellen 12 = 10 Philetaireische Fuß = 12 italische Fuß. Das Amma 25 Modius 200 Klafter und nicht hat 40 Ellen == 60 Philetaireische Fu $\beta = 72$  italische

Und mit dem Strick von zehn 12 Klaftern hat der Raum eines mehr, mit dem zwölfklaftrigen aber hat er 288 Klafter.

1  $\pi\eta_{\chi sis}$ ]  $\pi\eta$  Sb,  $\eta$  S. 2  $\varphi$ :  $\lambda \alpha \iota \iota \iota \varepsilon \varrho s \iota \iota \upsilon \iota s$  S,  $\varphi \iota \lambda \iota \iota \iota \varepsilon \varrho s \iota \iota \upsilon \iota s$  Sb. 5 πήχεις] <sup>π</sup>η S<sup>b</sup>, <sup>Ω</sup> S. φιλετε-gelovς S<sup>b</sup>. 6 μέν] om. S<sup>b</sup>. 7 πόδας] 2 S, om. Sb. 27 ακε-28 ξ - 30 πήχεις] να SSb. Sb, om. S. 28 gileregelous 29 μέν] addidi, om. Sb. 30 άμμα] scripsi, άμαξιν Sb. 31 miletegelous St. µèv] om.St. Heronis op. vol. IV ed. Heiberg.

2 μετράται Α C. 6 × 5' C. 8 κ5 'C. 11 αὐτοῦ] C, om. A. 20 δεκασο Α, 15 ∂k] deleo. δεκαόργιον C. οῦτω C. 21 με-27 δεκαοργίου C. τρᾶν Α С. 30 7 C. 31 δωδεκαουργ C.

13 Τταλικούς δὲ πόδας οβ. τὸ πλέθρον ἔχει ἀχαίνας ῖ, πήγεις ξεβ, πόδας Φιλεταιρείους μέν ο, Ίταλικούς δέ β, άκαίνας κ, πήχεις ολγγ', πόδας Φιλεταιρείους μεν σ, 'Ιταλικούς δὲ πόδας σμ. τὸ στάδιον ἔγει πλέθοα ξ, δογυιάς ο, βήματα σμ.  $πήχεις \bar{v}$ , πόδας Φιλεται*ρείους μὲν χ̄, Ἰταλικούς δὲ* πόδας ψχ. δ δίαυλος έχει νας ρχ, καλάμους ρξ, όργυιὰς ε, βήματα υπ, πήχεις ω, πόδας Φιλεταιφείους μέν ασ, Ίταλικούς δὲ αυμ. πλέθοα με, ἀκαίνας τν, καλάμους  $\overline{\chi}$ , δργυιὰς  $\overline{\psi}\overline{\nu}$ , βήματα αω, πήχεις γ, πόδας Φιλεταιρείους μέν .δφ, Ίταλιχούς δὲ πόδας 25 ,<del>ευ</del>. δ δόλιχος ἔχει στάδια

δργυιάς σπη. πλην οί 13 βραχύτατοι καὶ πεδινοὶ τόποι μετά τοῦ δεχαοργυίου σχοινίου δφείλουσι μερχ. τὸ ἰούγερον ἔχει πλέθρα το τρεϊσθαι, οί δὲ περιορισμοί τῶν προαστείων καὶ τῶν γωρίων τῶν δλογύρως μετρουμένων μετὰ τοῦ δωδεχαοργυίου σχοινίου δφείάκαίνας ξ, καλάμους π, 10 λουσι μετρεισθαι διά τὸ εύρίσκεσθαι έσωθεν τῶν περιορισμών αὐτῶν πολλάχις ξηρογειμάρρους χαί δύακας καὶ λόγμας καὶ στάδια β, πλέθοα ιβ, άχαί- 15 άχρήστους τόπους. εί δὲ καὶ μετὰ τοῦ δεκαοργυίου σχοινίου μετρηθῶσιν, ὀφείλουσιν ὑπεξαιρεῖσθαι εἴτε ἀπὸ τοῦ ἀναβιβασμοῦ τῶν τὸ μίλιον ἔχει στάδια ξί, 20 σωχαρίων χατὰ δέχα σωκάρια σωκάριον εν είτε άπὸ τοῦ μοδισμοῦ κατὰ δέχα μόδια μόδιον εν διά τὰς εἰρημένας αἰτίας.

<sup>1</sup> πόδας] η Sb, om. S. 2 απένας SSb. 3 ξξ] S, ξ Sb. φιλετεφείους Sb. 4 μεν] om. Sb. 6 ἀπένας SSb. 7 φιλετερείους 8 πόδας] α S, ut solet:

<sup>3</sup> δεκαουρ?' C. 7 Mg. δλιγώρως C2. 8 δωδεκασογίου C, ιβοργ' Α. 9 δφείλουσι μετοείσθαι] C, om. A. 15 ά-χρίστους C. 16 δεκαοργίου

13 Fuß. Das Plethron hat 10 Akainen =  $66\frac{2}{3}$  Ellen = 100Philetaireische Fuß = 120 italische. Das Jugerum hat 2 Plethren = 20 Akainen  $= 133\frac{1}{2}$  Ellen = 200 Philetaireische Fuß = 240 italische Fuß. Das Stadion hat 6 Plethren = 60 Akainen = 80 Ruthen = 100 Klafter 10 der Umgrenzungen selbst oft = 240 Schritt = 400 Ellen= 600 Philetaireische Fuß = 720 italische Fuß. Der Doppellauf hat 2 Stadien = 12 Plethren = 120 Akainen 15  $= 160 \, \text{Ruthen} = 200 \, \text{Klafter}$ = 480 Schritt = 800 Ellen = 1200 Philetaireische Fuß = 1440 italische Fuß. Die Meile hat  $7\frac{1}{9}$  Stadien = 45 20 Modienberechnung ein Mo-Plethren = 450 Akainen = 600 Ruthen = 750 Klafter = 1800 Schritt = 3000 Ellen = 4500 Philetaireische Fuß = 5400 italische Fuß. Der 25 Langlauf hat 12 Stadien

Nur müssen die kleinsten 13 und flachen Strecken mit dem zehnklaftrigen Strick gemessen werden, die Umgren-5 zungen aber von Vorstädten und rundum gemessenen Flächen müssen mit dem zwölfklaftrigen Strick gemessen werden, weil es innerhalb trockene Bachläufe, Lava, Gestrüpp und sonst unbrauchbare Stellen gibt. Auch wenn sie mit dem zehnklaftrigen Strick gemessen werden, muß in Abzug gebracht werden entweder vom Produkt der Meßseile ein Meßseil auf zehn Meßseile oder von der dius auf zehn Modien, aus den genannten Gründen.

17 μετοηθώσι Α. 23 μ6δια] Α, μοδίων С.

om. Sb. 10 ἀκένας SS<sup>b</sup>. 12 φιλετερείους 86. 13  $\mu \hat{\epsilon} \nu$ om. Sb. 13 δὲ πόδας] om. 16 de-S<sup>b</sup>. 15 ἀκένας SS<sup>b</sup>. γυιὰς] om. Sb. 17 ਰੋ] addidi. om, SSb. πήχεις ω om. Sb. 18 Φιλεταιρείους-19 αυμ Ιταlixovs avu gileregelovs as Sb. 21 ἀκένας SSb. 24 φιletegelous Sb. μèv] om. Sb. 25 , δφ] Sb, αφ S. om. Sb.

ιβ, πλέθρα οβ, ἀχαίνας ψχ, καλάμους Σξ, βήματα βωπ, πήγεις δω, πόδας Φιλεταιρείους μέν ζο, Ίταλικούς δὲ πόδας ηχμ. ή 5 σχοϊνος έχει μίλια δ, στάδια λ, πλέθοα οπ, ακαίνας σω, καλάμους βυ, δργυιάς γ, βήματα ζο, πήχεις αβ, πόδας Φιλεταιρείους μέν ιο  $\overline{\alpha,\eta}$ , 'Italixoùs d'  $\pi$ ódas β αχ. ὁ παρασάγγης ἔχει δμοίως ώς ή σχοΐνος. ή βαρβαρική σχοίνος έχει στάδια με, ή δὲ Περσιχή 15 σχοῖνος ἔχει στάδια ξ. τὸ δε πεμέλει το παλούμενον έγει στάδια · · · .

Α Χρη δε γινώσκειν και τοῦτο, ὅτι ὁ σπόριμος μόδιος ἔχει λίτρας τεσσαράκοντα· μία δε έκάστη λίτρα σπείρει γῆν ὀργυιῶν πέντε.

ΔC Πλάτος γὰο καὶ μῆκος ὀογυιῶν πέντε ποιοῦσι λίτοαν μίαν.

Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\iota}$  ποιοῦσι λίτρας δύο. Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\iota}$ ε ποιοῦσι λίτρας  $\bar{\gamma}$ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\kappa}$  ποιοῦσι λίτρας δ. Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\kappa}$ ε ποιοῦσι λίτρας  $\bar{\epsilon}$ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\lambda}$  ποιοῦσι λίτρας  $\bar{\epsilon}$ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\lambda}$ ε ποιοῦσι λίτρας  $\bar{\epsilon}$ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν  $\bar{\lambda}$ ε ποιοῦσι λίτρας  $\bar{\epsilon}$ .

<sup>1</sup> άπένας SSb. 2 ½ξ] ↑ξS, λξSb. 3 φιλετεφείους

```
= 72 Plethren = 720 Akainen
- 960 Ruthen - 2880 Schritt
= 4800 \text{ Ellen} = 7200 \text{ Phi-}
letaireische Fu\beta = 8640 ita-
lische Fuß. Die Schoinos hat s
4 Meilen = 30 Stadien =
180 Plethren = 1800 Akainen
= 2400 \, \text{Ruthen} = 3000 \, \text{Klaf-}
ter = 7200 Schritt = 12000
Ellen = 18000 Philetaire- 15
ische Fu\beta = 21600 italische
Fuß. Der Parasang verhält
sich geradeso wie die Schoi-
nos. Die barbarische Schoinos
hat 45 Stadien, die persische 20
Schoinos aber hat 60 Stadien.
Und das sogenannte Kemelei
hat ... Stadien.
```

Man muß aber auch dies wissen, daß ein Modius Saat 14 40 Liter hat; und jedes Liter besäet 5 Klafter Land.

Denn Breite und Länge zu 5 Klafter machen 1 Liter. 15 Breite und Länge zu 10 Klafter machen 2 Liter. Breite und Länge zu 15 Klafter machen 3 Liter. Breite und Länge zu 20 Klafter machen 4 Liter.

Breite und Länge zu 25 Klafter machen 5 Liter.

Breite und Länge zu 30 Klafter machen 6 Liter.

Breite und Länge zu 35 Klafter machen 7 Liter.

16 τὸ-18 στάδια] S, om. Sb.

S<sup>b</sup>. 4 μὲν] om. S<sup>b</sup>. 5 πόδας] om. S<sup>b</sup>. 7 ἀκένας SS<sup>b</sup>.

8 καλάμους , βν] om. S<sup>b</sup>.

10 φιλετεφείους S<sup>b</sup>. μὲν] om.

S<sup>b</sup>. 11 πόδας] om. S<sup>b</sup>.

15 με-16 στάδια] S<sup>b</sup>, om. S.

<sup>1</sup> Χοη — 3 πέντε] A, om. C. 6  $\bar{\iota}$ ] C, δέκα A. λίτρας]  $\Delta$  A, et sic deinceps. δύο] C,  $\bar{\beta}$  A.

```
Πλάτος καὶ μήκος δργυιών μ ποιούσι λίτρας η.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν με ποιοῦσι λίτρας θ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιών ν ποιούσι λίτρας τ.
Πλάτος και μήκος δογυιών νε ποιούσι λίτρας τα.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ξ ποιοῦσι λίτρας ιβ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ξε ποιοῦσι λίτρας τγ.
Πλάτος καλ μήκος δργυιών ο ποιούσι λίτρας ιδ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν οξ ποιοῦσι λίτρας ιξ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν π ποιοῦσι λίτρας ις.
Πλάτος και μήκος δργυιών πε ποιούσι λίτρας ιζ.
Πλάτος καλ μήκος δργυιών ζ ποιούσι λίτρας τη.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιών ζε ποιούσι λίτρας ιθ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν \overline{\rho} ποιοῦσι λίτρας \overline{\kappa}.
Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν σ ποιοῦσι λίτρας μ.
Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν τ ποιοῦσι λίτρας ξ.
                                                  15
Πλάτος καὶ μῆκος δργυιών ῦ ποιοῦσι λίτρας π.
Πλάτος καὶ μήκος δργυιῶν φ ποιοῦσι λίτρας ο.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν χ ποιοῦσι λίτρας οκ.
Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν <math>\overline{\psi} ποιοῦσι λίτρας \overline{\rho}\mu.
Πλάτος καὶ μήκος δργυιών ω ποιούσι λίτρας οξ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν 🔊 ποιοῦσι λίτρας οπ.
Πλάτος και μήκος δργυιών α ποιούσι λίτρας σ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν β ποιοῦσι λίτρας υ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν χ̄ ποιοῦσι λίτρας χ̄.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ,δ ποιοῦσι λίτρας ω.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ε ποιοῦσι λίτρας α.
Πλάτος και μῆκος δογυιῶν ,ς ποιοῦσι λίτρας ,ασ.
Πλάτος καὶ μῆκος δογυιῶν ζ ποιοῦσι λίτρας ,αυ.
Πλάτος καὶ μῆκος δογυιῶν η ποιοῦσι λίτρας αχ.
Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν 🗗 ποιοῦσι λίτρας 🚾. 30
Πλάτος καὶ μῆκος δργυιῶν α ποιοῦσι λίτρας β.
```

```
Breite und Länge zu 40 Klafter machen 8 Liter.
     Breite und Länge zu 45 Klafter machen 9 Liter.
     Breite und Länge zu 50 Klafter machen 10 Liter.
     Breite und Länge zu 55 Klafter machen 11 Liter.
     Breite und Länge zu 60 Klafter machen 12 Liter.
5
     Breite und Länge zu 65 Klafter machen 13 Liter.
     Breite und Länge zu 70 Klafter machen 14 Liter.
     Breite und Länge zu 75 Klafter machen 15 Liter.
     Breite und Länge zu 80 Klafter machen 16 Liter.
     Breite und Länge zu 85 Klafter machen 17 Liter.
10
     Breite und Länge zu 90 Klafter machen 18 Liter.
     Breite und Länge zu 95 Klafter machen 19 Liter.
     Breite und Länge zu 100 Klafter machen 20 Liter.
     Breite und Länge zu 200 Klafter machen 40 Liter.
     Breite und Länge zu 300 Klafter machen 60 Liter.
15
     Breite und Länge zu 400 Klafter machen 80 Liter.
     Breite und Länge zu 500 Klafter machen 100 Liter.
     Breite und Länge zu 600 Klafter machen 120 Liter.
     Breite und Länge zu 700 Klafter machen 140 Liter.
     Breite und Länge zu 800 Klafter machen 160 Liter.
20
     Breite und Länge zu 900 Klafter machen 180 Liter.
     Breite und Länge zu 1000 Klafter machen 200 Liter.
     Breite und Länge zu 2000 Klafter machen 400 Liter.
     Breite und Länge zu 3000 Klafter machen 600 Liter.
     Breite und Länge zu 4000 Klafter machen 800 Liter.
25
     Breite und Länge zu 5000 Klafter machen 1000 Liter.
     Breite und Länge zu 6000 Klafter machen 1200 Liter.
     Breite und Länge zu 7000 Klafter machen 1400 Liter.
     Breite und Länge zu 8000 Klafter machen 1600 Liter.
     Breite und Länge zu 9000 Klafter machen 1800 Liter.
30
     Breite und Länge zu 10000 Klafter machen 2000 Liter.
```

<sup>1</sup>  $\bar{\eta}$ ] ὀκτώ C. 5 ποιοῦσιν C. 10 πλάτος— $\iota \bar{\zeta}$ ] A, om. C. 12 πλάτος— $\bar{\iota}\bar{\zeta}$ ] A, om. C. 23 πλάτος—31  $\bar{\beta}$ ] A, om. C.

16 Αὶ σ ὀργυιαί εἰσι τόπος μοδίου ένός.

Αὶ τ ὀργυιαί εἰσι τόπος μοδίου ένὸς ἡμίσεος.

Αὶ υ ὀργυιαί εἰσι τόπος μοδίων δύο.

Aί φ δογυιαί είσι τόπος μοδίων δύο ήμίσεος.

Αὶ χ δργυιαί είσι τόπος μοδίων τριῶν.

Αἱ ψ δογυιαί εἰσι τόπος μοδίων τριῶν ἡμίσεος.

Αί ω δργυιαί είσι τόπος μοδίων τεσσάρων.

Al 📆 δργυιαί είσι τύπος μοδίων τεσσάρων ἡμίσεος.

Αὶ χίλιαι ὀργυιαί είσι τόπος μοδίων πέντε.

Al β δογυιαί είσι τόπος μοδίων δέκα.

Αί γ δογυιαί είσι τύπος μοδίων ῖε.

Αί ,δ δογυιαί είσι τόπος μοδίων είκοσι.

Al ε δργυιαί είσι τόπος μοδίων πε.

Αὶ ζε δργυιαί είσι τόπος μοδίων τριάχοντα.

Αί ξ δογυιαί είσι τόπος μοδίων λε.

Αὶ η δργυιαί εἰσι τόπος μοδίων τεσσαράχοντα.

Αὶ 🦁 ὀργυιαί εἰσι τόπος μοδίων με.

Αὶ μύριαι ὀργυιαί είσι τόπος μοδίων πεντήποντα.

Καὶ ἔστιν ἡ μέτρησις 1 τῶν θεωρημάτων κατὰ τὰ ὑποτεταγμένα οὕτως '

2 Έστω τετράγωνον Ισό-



πλευρόν τε καὶ ὀρθογώνιον, οὖ έκάστη πλευρὰ Τούτων δὲ οὕτως ἐχόν-  $\frac{5}{4}$ ν των τὴν μέτρησιν τῶν 1 θεωρημάτων ποιησώμεθα.
Περὶ τετραγώνων ἰσο-

10

15

11ερι τετραγωνων ισο-5 πλεύρων καὶ ὀρθογωνίων.

Τετράγωνον Ισόπλευρον καὶ όρθογώνιον, οὖ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ ὀργυιῶν τὰ εὐρεῖν αὐτοῦ τὰ ἐμβαδόν. το γίνονται ϙ˙ τοσούτων ὀργυιῶν ἐστι τὰ ἐμβαδόν. τούτων τὰ ε΄ γίνονται π΄

16

200 Klafter sind Raum für 1 Modius. 300 Klafter sind Raum für 1 Modius. 400 Klafter sind Raum für 2 Modien. 500 Klafter sind Raum für 21 Modien. 600 Klafter sind Raum für 3 Modien. 700 Klafter sind Raum für 3 Modien. 5 800 Klafter sind Raum für 4 Modien. 900 Klafter sind Raum für 4½ Modien. 1000 Klafter sind Raum für 5 Modien. 2000 Klafter sind Raum für 10 Modien. 3000 Klafter sind Raum für 15 Modien. 10 4000 Klafter sind Raum für 20 Modien. 5000 Klafter sind Raum für 25 Modien. 6000 Klafter sind Raum für 30 Modien. 7000 Klafter sind Raum für 35 Modien. 8000 Klafter sind Raum für 40 Modien. 15 9000 Klafter sind Raum für 45 Modien. 10000 Klafter sind Raum für 50 Modien.

Und nach dem Angegebenen geschieht die Vermessung der Lehrsätze folgendermaßen: Indem dies sich nun so 5 verhält, wollen wir die Ver- 1 messung der Lehrsätze vornehmen.

Es sei ein gleichseitiges s und rechtwinkliges Viereck, in dem jede Seite = 12 Fuß; Von gleichseitigen und rechtwinkligen Vierecken. Ein gleichseitiges und

<sup>1</sup> είσι] A, om. C. 2 ήμίσεος] A,  $\underline{\ell}''$  C. 4 ήμίσεος] ήμ $\overline{\xi}$  A,  $\underline{\ell}''$  C. 6 ήμισεος] ήμισυ A,  $\underline{\ell}''$  C. Mg. τῶν δὲ δακτύλων είσι τὰ δνόματα τάδε· μικρός, παράμεσος, μέσος, λιχανός, μέγας, δ $\langle \varsigma \rangle$  καὶ ἀντίχειρος καλεῖται m. rec. C. 7 τεσσάρων]  $\overline{\delta}$  C. 8 τεσσάρων ήμίσεος]  $\overline{\delta}$   $\underline{\ell}''$  C. 9 χίλιαι]  $\underline{\alpha}$  C. 10 αί—18 πεντήκοντα] A, om. C.

<sup>1—3</sup> etiam V, om. C. 3 ποιησόμεθα V. 5 καὶ δοθογωνίων] Α, om. C. 6 τετραγώνιον C. 8 ἀνὰ δογνιῶν] C, ἔχει ἀνὰ δογνιὰς Α. 10 δέκα ἐπὶ τὰς δέκα Α. 13 ε΄] seq. ras. 1 litt. C. γίνονται] C, γίνεται Α.

άνὰ ποδῶν τὰ εὐρεῖν αὐτοῦ τὰ ἐμβαδόν. ποιῶ οὕτως τὰ τὰ ἐφ' ἐαυτά γίγνονται ομδ πόδες. τοσούτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν.

"Εστω τετράγωνον ίσό- "Ετερου πλευρόν τε καὶ ίσογώνιον πλευρον καὶ έχέτω έκάστην πλευ- οὖ έκάστη τὸ ἐμβαδόν καὶ τὴν δια- 10 ἐμβαδόν. γώνιον. ποιῶ οὕτως, τὰ τὴν μίαν

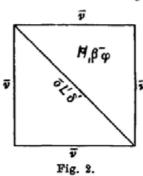

 $\overline{v}$  έφ' έαυτά γίγνονται  $\overline{\beta}\varphi$ . 20  $\overline{\delta}$   $\underline{l}'$  ε' ι' τοῦ γὰρ μέτρου ἔστω τὸ ἐμβαδὸν τοσού- τοῦ μοδίου ὀργυιῶν  $\overline{\sigma}$  των. τὴν δὲ διαγώνιον παραλαμβανομένου, λιεύρεῖν. δὶς τὸ ἐμβαδὸν  $\overline{\epsilon}$  τρῶν δὲ  $\overline{\mu}$ , ἐπιβάλλουσι ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ μιἄ ἐκάστη λίτρα ὀργυιὰ  $\overline{\epsilon}$ , γίγνεται ποδῶν  $\overline{o}$   $\underline{l}'$  δ΄. τοσ- 25 ἐκάστη δὲ ὀργυιὰ τὸ ε' ούτου ἐστὶν ἡ διαγώνιος. τῆς λίτρας. καὶ ἄλλως τὴν μίαν πλευράν, τουτέστι τὰ  $\overline{v}$ , ἐπὶ τὰ  $\overline{o}$   $\underline{l}'$  δ' γίγνονται πόδες  $\overline{\gamma}\varphi\lambda\xi$   $\underline{l}'$   $\overline{o}$   $\underline{v}$  γίνεται 30  $\overline{o}$   $\underline{l}'$  δ'.

καὶ ἔστιν λιτρῶν  $\bar{x}$  ήτοι μοδίου L'.

Έτερον τετράγωνον Ισό- 3 πλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οδ έκάστη πλευρά άνὰ όργυιῶν τη εύρεῖν αὐτοῦ τὸ πολυπλασίασον την μίαν τῶν βάσεων ἐπὶ την μίαν τῶν καθέτων, ήγουν τὰς τη έπὶ τὰς τη· γίνονται τκό. καὶ ἔστι τὸ 15 έμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τετραγώνου δργυιῶν τκδ. ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται α Δ΄ ι΄ ν΄ καὶ ἔστι γῆς μοδίων αζ΄ καὶ λιτρῶν τοῦ μοδίου ὀργυιῶν σ παραλαμβανομένου , τρών δὲ μ, ἐπιβάλλουσι μιᾶ έχάστη λίτοα ὀογυιαί ε, τῆς λίτρας.

zu finden seinen Rauminhalt. Ich mache so:  $12 \times 12 =$ 144 FuB; soviel ist der Rauminhalt.

Es sei ein gleichseitiges und gleichwinkliges Viereck, Fuß; zu finden seinen Rauminhalt und den Durchmesser. Ich mache so:  $50 \times 50$ = 2500; so viel Fuß sei der Durchmesser.  $2 \times 2500 =$  $5000; V 5000 = 70\frac{1}{2} \frac{1}{4} \text{ FuB};$ so viel ist der Durchmesser. Und anders: eine Seite, d.h.  $3537\frac{1}{2}:50 = 70\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ 

rechtwinkliges Viereck, in dem jede Seite = 10 Klafter;zu finden seinen Rauminhalt. Mache so:  $10 \times 10 = 100$ ; s so viel Klafter ist der Rauminhalt.  $\frac{1}{5} \times 100 = 20$ ; und er ist = 20 Liter =  $\frac{1}{9}$  Modius.

Ein anderes gleichseitiges 3 und rechtwinkliges Viereck, und es habe jede Seite = 50 10 in dem jede Seite = 18 Klafter; zu finden seinen Rauminhalt. EineGrundlinie≪eine Senkrechte, d. h.  $18 \times 18 =$ 324; und der Rauminhalt des-Rauminhalt. Zu finden den 15 selben Vierecks ist 324 Klafter.  $\frac{1}{200}$  > 324 =  $1\frac{1}{2}\frac{1}{10}\frac{1}{50}$ ; und er ist =  $1\frac{1}{2}$  Modius  $4\frac{1}{2}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{10}$ Liter Land; da nämlich der Modius zu 200 Klafter und  $50 > 70\frac{1}{2}\frac{1}{4} = 3587\frac{1}{2}$  Fuß; 20 zu 40 Liter gerechnet wird, kommen auf jedes Liter 5 Klafter, auf jeden Klafter  $\frac{1}{5}$  Liter.

<sup>4</sup> γίγνονται] γίγνεται 8 🗸 20 γίνονται] γίγνεται SV. 25 γίγνεται] r/ S, γί V. 28 v | H V. τὰ ō L' δ' - 30 γφλζ [] peruersa. 29 ylγνονται] ή S, γίνονται V. 30 σφλξ [ V.

ἔστι Α. λιτρῶν] comp. C, ut saepius. 2 [/] C, ἡμίσεως A. ἥγουν mg. C<sup>2</sup>. 6 τετοώ γωνον Ισόπλευφον έτεφον C. 12 καθέκτων С. 14 γίνονται] y' AC, ut solent. 21 σ διαχοτεσσάρων С. σίων A; talia posthac non notabo. 23 δε] om. C. 24 λιτρὶ Α.

ΔC "Ετερον τετράγωνον Ισόπλευρον καὶ δρθογώνιον, οὖ αἱ δ πλευραὶ ἀνὰ ὀργυιῶν λς. αὖται ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι γίνονται ,ασςς τοσούτων ὀργυιῶν ἐστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου. ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται ς δ' η' ι' σ' καὶ ἔστιν γῆς μοδίων εξ καὶ λιτρῶν ε ιθ ε' αἱ γὰρ ,ασ ὀργυιαὶ ὑπεξαιρούμεναι ἐπὶ τῶν σ ποσοῦνται εἰς γῆν μοδίων εξ, αἱ δὲ λοιπαὶ ςς ὑπεξαιρούμεναι ἐπὶ τῶν σ ποσοῦνται εἰς γῆν μοδίων εξ, αἱ δὲ λοιπαὶ ςς ὑπεξαιρούμεναι ἐπὶ τῶν σ

Καὶ οὕτω μὲν ἐπὶ τοῦ μέτρου τῶν ὀργυιῶν. ἐπὶ 10 δὲ τοῦ μέτρου τῶν σχοινίων ποίει οὕτως. τὴν μίαν τῶν πλευρῶν ἐφ' ἐαυτήν, ὧν τὸ Ĺ', καὶ ἔστιν ὁ μοσώνιον, οὖ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ς̄. εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως. τὰ ς̄ ἐπὶ τὰ ς̄. γίνονται λ̄ς. 15 καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων λ̄ς. δυ τὸ Ĺ'. γίνονται π̄ς. 15

Ετερον τετράγωνον ισόπλευρον και δρθογώνιον, οδ ξκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων τως. ταῦτα ἐφ' ἐαυτά· τοσούτων. ὧν τὸ ἥμισυ· γίνονται κη καὶ ἔστι γῆς μοδίων ἐκατὸν εἰκοσιοκτώ.

 $\frac{7}{7}$  Έτερον τετράγωνον Ισόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οδ αἱ δ̄ πλευραὶ ἀνὰ σχοινίων κε. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων. 25 τὸ ἡμισυ γίνονται τιβ L' καὶ ἔστι γῆς μοδίων τὸ ἡμισυ.

8 "Ετερον τετράγωνον Ισόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὖ έκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ιβ καὶ ὀργυιῶν ξ' εὑ-ρεῖν τὸ ἐμβαδόν, ποίει οὕτως' ἀνάλυσον καὶ τὰ σχοι-30 νία εἰς ὀργυιάς' γίνονται διά τε σχοινίων καὶ ὀργυιῶν

Ein anderes gleichseitiges und rechtwinkliges Viereck, 4 dessen 4 Seiten je = 36 Klafter.  $36 \times 36 = 1296$ ; so viel Klafter ist der Rauminhalt des Vierecks.  $\frac{1}{200} \times 1296 = 6\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{10}\frac{1}{200}$ ; und er ist = 6 Modien  $19\frac{1}{5}$  Liter Land; denn 1200 Klafter: 200 betragen 6 Modien Land, und der Rest 1200 Klafter: 21 Liter 1 Klafter Land.

So also bei Klaftermaß; bei Schoinienmaß aber mache 5 so: eine Seite mit sich multipliziert, davon die Hälfte, so groß die Modienzahl. Es sei z. B. ein gleichseitiges und 10 rechtwinkliges Viereck, in dem jede der Seiten = 6 Schoinien; zu finden den Rauminhalt. Mache so: 6 × 6 = 36; und der Rauminhalt ist = 36 Schoinien. Davon die Hälfte = 18; und er ist = 18 Modien Land.

Ein anderes gleichseitiges und rechtwinkliges Viereck, 6 is in dem jede der Seiten = 16 Schoinien. 16 > 16 = 256; und sein Rauminhalt ist so viel Schoinien.  $\frac{1}{2} > 256 = 128$ ; und er ist 128 Modien Land.

Ein anderes gleichseitiges und rechtwinkliges Viereck, 7 dessen 4 Seiten je = 25 Schoinien.  $25 \times 25 = 625$ ; und 20 so viel Schoinien ist der Rauminhalt.  $\frac{1}{2} \times 625 = 312\frac{1}{2}$ ; und cr ist  $312\frac{1}{2}$  Modien Land.

Ein anderes gleichseitiges und rechtwinkliges Viereck, 8 in dem jede der Seiten = 12 Schoinien 6 Klafter; zu finden den Rauminhalt. Mache so: löse auch die Schoinien in Klafter auf; gibt, Schoinien und Klafter zusammen, 126 Klafter; 126 × 126 = 15876; und so viel Klafter ist der Raum-

<sup>2</sup> ἀνὰ ὀργυιῶν] C, ἔχουσιν ἀνὰ ὀργ' Α. 3 τοσούτων όργυιών έστι] C, καὶ ἔστι τοσούτων δργυιών A. αύτοῦ A. Β΄ ἔστι A. 7 Ḡς] C, Ḡς δργυιαὶ A. μεναι C. 8 δεκαεννέα A. 9 δργυιὰν μίαν C. 4 τοῦ] τοῦ έπεξαιρού-14 εύρεζυ] 15 τὸ ἐμβαδόν] τὴν ἐμβαδόν bis C. εύρεῖν αὐτοῦ Α. 16 ἔστιν] C, comp. A. τὸ (alt.)] τὰ C. γίνονται] om. C. 17 γης]
-s eras. C. 18-22 om. C. 19 ἐαυτά] ἔ, | A. 20 γίνονται] comp. A, ut solet. 24 αί—άνὰ] C, ἐκάστη τῶν πλευρῶν A. 25 έμβαδον] C, έμβαδον αύτοῦ Α. 27 τριακοσίων δώδεκα 29 δογυιών] δογί" C. ήμιου Α. 30 τὸ] αὐτοῦ τὸ Α. ποίησον Α. 31 δργιών C.

όργυιαὶ σχς, αίτινες έφ' έαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι συμποσούνται είς α εωος, ααι έστιν το έμβαδον ορών μέρος διαχοσιοστόν γίνεται γυιῶν τοσούτων. οθδ'η' σ' καὶ ἔστι γῆς μοδίων οθ καὶ λιτοῶν ιε ε'. αί γὰρ ἄ εω δργυιαί ὑπεξαιρούμεναι ἐπὶ τῶν σ ποιοῦσι 5 γην μοδίων οθ, αι δε λοιπαί ος ύπεξαιρούμεναι έπι τῶν πέντε ποιοῦσι γῆν λιτρῶν ῖε καὶ ὀργυιᾶς α.

Τετραγώνου Ισοπλεύρου δρθογωνίου την διαγώνιον εύρειν. ποίει ούτως τὰ ιβ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐφ΄ έαυτά γίνονται ομό ταῦτα όλς σπη τούτων τετραγω- 10 νική πλευρά ιζ΄ καὶ ἔστιν ή διαγώνιος ιζ.

10 Παραλληλογράμμου δρθογωνίου την διαγώνιον εύφείν. ποίει ούτως τὰ ιβ τῆς πλευρᾶς ἐφ' ἐαυτά γίνονται ρμό τὰ ε τῆς ὀρθῆς ἐφ' ἐαυτὰ κε ὁμοῦ ρξθ. ών πλευρά τετραγωνική γίνεται τη καὶ ἔστι τοσούτων 15 ή διαγώνιος.

Περί τετραγώνων παραλληλογράμμων δρθογωνίων. "Εστω τετράγωνον έτερόήτοι παραλληλόμηχες γραμμον, οδ τὸ μῆχος πο-



δῶν λ. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ έμβαδὸν καὶ τὴν διαγώνιον. ποιῶ οὕτως, τὸ μῆ-

Τετράγωνον παραλλη- 1 λόγραμμον δρθογώνιον, δ δη καὶ έτερόμηκες καλεῖται, μετοεῖται ούτως \* ἔστω παρ-5 αλληλόγοαμμον δοθονώνιον, οὖ τὸ πλάτος σχοινίων γ, τὸ δὲ μῆχος σχοινίων η εύρεῖν αὐτοῦ τὸ έμβαδόν. πολυπλασίασον

 $\delta \tilde{\omega} \nu \ \overline{\nu}$ ,  $\tau \delta \delta \hat{\epsilon} \ \pi \lambda \acute{\alpha} \tau \sigma \varsigma \ \pi \sigma - 10 \tau \delta \ \pi \lambda \acute{\alpha} \tau \sigma \varsigma \ \dot{\epsilon} \pi \lambda \ \tau \delta \ \mu \tilde{\eta} \times \sigma \varsigma$ ήγουν έπὶ τὰ η γίνονται χδ' τοσούτων έστὶ τὸ έμβαδον τοῦ αὐτοῦ παραλinhalt.  $\frac{1}{200} > 15876 = 79\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{200}$ ; und er ist 79 Klafter  $15\frac{1}{5}$  Liter; denn 15800 Klafter: 200 machen 79 Modien Land, die übrigen 76:5 machen 15 Liter 1 Klafter Land.

Den Durchmesser eines gleichseitigen rechtwinkligen 9 5 Vierecks zu finden. Mache so: 12 der einen Seite  $\times$  12 = 144, 2  $\times$  144 = 288,  $\sqrt{288}$  = 17; und der Durchmesser ist = 17.

Den Durchmesser eines rechtwinkligen Parallelogramms 10 zu finden. Mache so: 12 der Seite  $\times$  12 = 144, 5 der 15 Senkrechten  $\times$  5 = 25, 144 + 25 = 169,  $\sqrt{169}$  = 13; und so viel ist der Durchmesser.

Von parallelseitigen rechtwinkligen Vierecken.

Es sei ein Rectangel oder Parallelogramm, dessen Länge = 50 Fuß, Breite = 30 Fuß; zu finden seinen Rauminhalt und Durchmesser. Ich mache so: Länge × Breite = 1500 Fuß; es sei der Rauminhalt = 1500 Fuß. Zu finden den

6

Ein parallelseitiges rechtwinkliges Viereck, auch Rectangel genannt, wird so gemessen: es sei ein rechtwinks liges Parallelogramm, dessen
Breite = 3 Schoinien, Länge
= 8 Schoinien; zu finden
seinen Rauminhalt. Nimm
Breite > Länge, d. h. > 8,
10 macht 24; so viel ist der

1 αΐτινες] C, αδται A. 2 συμποσούνται είς] C, γίνονται A. ἔστι A. έμβαδὸν] C, έμβαδὸν αὐτοῦ A. 4 καὶ (alt.)] om. C. 5 ποιοῦσι] C, ποσούνται είς A. 7 ποιοῦσι] C, ποσούνται είς A. 8—16 om. A. 9 μιᾶς] α΄ C. 17 δοθογώνων C.

2 δοθογώ ( C. 6 οδ ] A, δ δ η και έτερόμηκες οδ C. 9 πολυπλασίασον — 10 πλάτος ] C, ποίησον τὰ τοῦ πλάτους A. 10 τὸ μῆκος ] C, τὰ τοῦ μήκους A. 11 ἤγουν ] C, ἤγουν τὰ τρία A. 12 τοσούτων ] C, καὶ A. Post παραλληλογράμμου add. ὀρθογώνου C.

<sup>3</sup> ποδῶν] & S, ut semper.

χος έπὶ τὸ πλάτος γίνονται πόδες σφ. έστω τὸ έμβαδον αφ ποδών. την δε διαγώνιον εύρεῖν. τὸ μῆχος ἐφ' ἐαυτό γίνονται ε πόδες βφ. καὶ τὸ πλάτος έφ' έαυτό γίνονται πόδες 🔊 όμοῦ γίνονται πόδες γυ ων πλευρά τετραγωνική ποδῶν νη γ΄. τοσούτου 10 έστιν ή διαγώνιος ποδῶν νη γ ], τὸ δὲ ἐμβαδόν ἐστι ποδῶν σφ.

ληλογοάμμου. ὧν τὸ Δ΄. γίνονται ιβ. καὶ ἔστι μοδίων τοσούτων.

"Εστω τετράγωνον παρθογώνιον, οὖ τὸ μεῖζον μήχος ποδών λβ καὶ ή άλλη ποδών λ. δμοῦ γίνονται πόδες ξβ. ὧν τὸ τος ποδῶν τη καὶ τὸ ἄλλο ποδων ις. όμου γίνονται λδ. ὧν τὸ ζ΄ιζ. ταῦτα πολυπλασιάζω έπὶ τὰ λα. ούτων ποδών έστι τὸ έμβαδόν [ποδῶν φκζ].

Τετράγωνον παραλληλό- 2 αλληλόγραμμον μη ον όρ- 15 γραμμον όρθογώνιον, ο δή καί έτερόμηκες καλείται, οδ τὰ μὲν μήχη ἀνὰ όργυιῶν π, τὰ δὲ πλάτη ἀνὰ δργυιών ιε. εύρειν αὐτοῦ L' γίνονται λα. καὶ τὸ πλά- 20 τὸ ἐμβαδόν. ποίησον οῦ- $\tau \omega \varsigma$ ,  $\tau \alpha \times \varepsilon \pi l \tau \alpha = 0$ . νονται τ. τοσούτων όργυιῶν ἐστι τὸ ἐμβαδόν. ών τὸ ε΄. γίνονται ξ. καὶ γίνονται πόδες φχζ. τοσ- 25 έστι λιτρών ξ ήτοι μοδίου α/.

Durchmesser. Länge×Länge = 2500 Fuß, und Breite  $\times$  Breite = 900 Fuß; 2500  $+900 = 3400 \,\mathrm{FuB}; \,V3400$ = 581 Fuß. So viel ist der 5 Durchmesser, der Rauminhalt aber 1500 Fuß.

Es sei ein nicht rechtwinkliges Parallelogramm\*), desdie andere  $= 30 \,\text{FuB}; 32 + 30$ 



 $=62, \frac{1}{9} \times 62 = 31$ . Und 20 die Breite = 18 Fuß, die andere = 16 FuB, 18 + 16 $=34, \frac{1}{9} \times 34 = 17, 17 \times 31$ = 527; so viel Fuß ist der Rauminhalt.

\*) Gemeint ist ein Paralleltrapez.

 γίνονται] γι, SV, ut solent. 10 ποδῶν] π S, ut solet; πό-11 ποδῶν νηγ'] SV, deleo cum Hultschio. δῶν φκζ] SV, deleo. seq. έξης ή καταγραφή SV (in S in extr. fol. 6, fig. exstat fol. 7).

Rauminhalt desselben Parallelogramms.  $\frac{1}{9} \times 24 = 12$ ; und so viel Modien ist er.

Ein parallelseitiges recht- 2 winkligesViereck, auchRechtsen größere Länge = 32 Fuß, 10 eck genannt, dessen Längen je = 20 Klafter, Breiten je 15 Klafter; zu finden seinen Rauminhalt. Mache so:  $20 \times 15 = 300$ ; so viel 15 Klafter ist der Rauminhalt.  $\frac{1}{5} \times 300 = 60$ ; und er ist  $= 60 \text{ Liter} = 1\frac{1}{2} \text{ Modius}.$ 

> 1 ών τὸ] C, σχοινίων κδ 2 μοδίων τοσούτων] . δν Α. C, γης μοδίων ιβ Α. μέν μήνη] Α, τὸ μέν μήνος 21 τὰ κ τὰς είκοσι τοῦ μήχους Α. τὰ τε C, τὰς τε τοῦ πλάτους Α. 24 ών] C, τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου 25 ήτοι] C, ήτοι ών Α. γης Α.

Τετράγωνον παραλληλόγραμμον δρθογώνιον, οὖ τὰ μὲν μήχη ἀνὰ ὀργυιῶν  $\bar{\pi}$ , τὰ δὲ πλάτη ἀνὰ ὀργυιῶν  $\bar{\xi}$ . εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίησον τὰς π τοῦ μήχους έπὶ τὰς ξ τοῦ πλάτους γίνεται οὖν τὸ έμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου δργυιών δω. ών μέρος διακοσιο- 5 στὸν γίνεται κδ. καὶ ἔστι γῆς μοδίων εἰκοσιτεσσάρων.

Τετράγωνον όρθογώνιον καὶ Ισόπλευρον, οὖ τὸ ἐμβαδον δργυιών ο εύρειν αὐτοῦ, πόσων δργυιών έκάστη πλευρά. ποίει οΰτως λαβὲ τῶν ο πλευρὰν τετράγωνον γίνεται τ. τοσούτων όργυιων έστιν έκάστη πλευρά.

AC Τετράγωνον παραλληλόγραμμον δρθογώνιον, δ δή καὶ έτερόμηκες καλεῖται, οὖ τὰ μὲν μήκη ἀνὰ σχοινίων όκτώ, τὸ δὲ ἐμβαδὸν σχοινίων μ̄· εὑρεῖν τὸ πλάτος. ποίει ούτως. λαβέ τῶν μ τὸ ὄγδοον, γίνεται ε. τοσούτων σχοινίων έστὶ τὸ πλάτος. τὸν δὲ μοδισμὸν εύρεῖν. 15 πολυπλασίασον τὰ ε τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ η τοῦ μήκους· γίνονται μ. ὧν τὸ L'. γίνονται -· καὶ ἔστι γῆς μοδίων π.

Περί τριγώνων δρθογωνίων.

вv 1 Τοίγωνον δοθογώνιον, οὖ ή μὲν κάθετος ποδῶν λ, ή δὲ βάσις ποδῶν μ, ή δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν ν̄. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν, ε θὰς σχοινίων γ ήτοι ὀρποιῶ ούτως τὴν βάσιν έπλ την κάθετον γίνονται πόδες ασ' ὧν L' γίνονται πόδες χ. ἔστω τὸ έμ-2 βαδὸν ποδῶν χ̄. εὑρεῖν 10 οὕτως λάμβανε τὸ ζ΄ τῆς αὐτοῦ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν. τὰ λ τῆς καθέτου

"Εστω τριγώνου δρθο- 1 γωνίου ή βάσις σχοινίων  $\delta$  ήτοι δργυιῶν  $\overline{\mu}$ , ή κάθετος ήγουν ή πρός όργυιῶν λ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ε ήτοι δογυιών ν εύρεῖν τὸ έμβαδόν. ἐπὶ 2 μὲν τῶν σχοινίων ποίει βάσεως, τουτέστι τὰ β, καὶ πολυπλασίαζε έπὶ τὰ γ τῆς

Ein parallelseitiges rechtwinkliges Viereck, dessen Längen 3 je = 80 Klafter, Breiten je = 60 Klafter; zu finden seinen Rauminhalt. Mache 80 der Länge × 60 der Breite; also wird der Rauminhalt des Parallelogramms = 4800 Klafter. 5 \frac{1}{200} × 4800 = 24; und er ist = 24 Modien Land.

Ein rechtwinkliges und gleichseitiges Viereck, dessen 4 Rauminhalt = 100 Klafter; zu finden, wie viel Klafter jede seiner Seiten ist. Mache so:  $\sqrt{100} = 10$ ; so viel Klafter ist jede Seite.

Ein parallelseitiges rechtwinkliges Viereck, auch Rectan- 5 gel genannt, dessen Längen je = 8 Schoinien, der Rauminhalt = 40 Schoinien; zu finden die Breite. Mache so: \$\frac{1}{8} \times 40 = 5\$; so viel Schoinien ist die Breite. Zu finden die Modienzahl. 5 der Breite \times 8 der Länge = 40, \$\frac{1}{2} \times 40\$
16 = 20; und sie ist 20 Modien Land.

### Von rechtwinkligen Dreiecken.

Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Kathete = 30 Fuß,

1

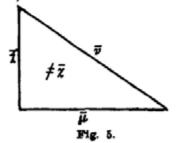

Grundlinie = 40 Fuß [Hypotenuse = 50 Fuß]; zu finden

Es sei die Grundlinie eines 1
rechtwinkligen Dreiecks = 4
Schoinien oder 40 Klafter,
die Kathete oder Senkrechte
5 = 3 Schoinien oder 30 Klafter [die Hypotenuse 5 Schoinien oder 50 Klafter]; zu
finden den Rauminhalt. Bei 2
Schoinien mache so: ½ Grundlinie = 2, 2 × 3 der Kathete
= 6; und es ist der Rauminhalt
des rechtwinkligen Dreiecks

1 τρίγωνον C.

<sup>1-6</sup> om. C. 4 τοῦ (alt.)] τοῦ A. 7-10 om. A. 11 ὀρθογώνιον] Å, om. C. 13 εὐρεῖν] C, εὐρεῖν αὐτοῦ Α. 14 ποίησον Α. 15 ἔσται Α. 16 πολυπλασίασον] C, ποίησον Α. 17 τὸ] om. A.

<sup>3</sup> ή δὲ ὑποτείνουσα] del. Hultsch; et abesse debuit sicut col. 2 lin. 6 ή—8 ν̄; u. lin. 10 sqq.

έφ' έαυτά. γίνονται 🔊 καί τὰ μ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται αχ. όμοῦ πόδες βφ. ών πλευρά τετραγωεύρεῖν τὴν ὑποτείνουσαν. σύνθες τὰς β πλευράς τὰ  $\lambda$  xal  $\tau \dot{\alpha}$   $\bar{\mu}$ . ylvovtai  $\bar{o}$ . ταῦτα έπὶ ε τν. τούτων τὸ ζ' ν̄.

καθέτου, λίνονται 2, και ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀοθογωνίου τριγώνου σχοινίων ξ. τούτων τὸ ημισυ. 3 vix $\eta$   $\gamma$ (v $\varepsilon$ τ $\alpha$ i  $\overline{v}$ .  $\alpha$ λλ $\omega$ s s  $\gamma$ (vovτ $\alpha$ i  $\overline{\gamma}$ · x $\alpha$ l  $\varepsilon$ 6 $\tau$ t  $\gamma$  $\tilde{\eta}$ s μοδίων γ. έπὶ δὲ τῶν δο- 3 γυιῶν λάμβανε όμοίως τὸ ημισυ της βάσεως, τουτέστι τάς π δογυιάς, και πολυ-10 πλασίαζε έπὶ τὰς λ τῆς καθέτου, λίνονται ζ. και ξατι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου δργυιών η. τούτων μέρος διαχοσιοστόν 15 γίνεται γ· καὶ ἔστι καὶ οὕτως γῆς μοδίων τριῶν. ἐν 4 παντί γὰο μέτοφ, εί μὲν μετά σχοινίου γίνεται, τά τοῦ πολυπλασιασμοῦ ήμι-20 σειαζόμενα ἀποτελοῦσι τὸν μοδισμόν, εί δὲ μετὰ ὀογυιᾶς, αἱ τοῦ πολυπλασιασμοῦ όργυιαὶ ὑπεξαιρούμεναι έπλ τῶν σ ἀπο-35 τελοῦσι τὸν μοδισμόν, μ δὲ λιτρῶν οὐσῶν τῷ ένὶ μοδίφ δργυιών τε σ έπιβάλλουσι μιᾶ έχάστη λίτοα δργυιαὶ πέντε.

"Εστω τρίγωνον έτερον 30 Έτερον τρίγωνον δο- 5 θογώνιου, οδ ή μεν βάδρθογώνιον καὶ έχέτω την

seinen Rauminhalt. Ich mache so: Grundlinie × Kathete  $=1200 \text{ FuB}, \frac{1}{9} \times 1200 = 600$ Fuß; es sei der Rauminhalt 2 600 Fuß. Zu finden auch seine Hypotenuse. 30 der Kathete  $\times 30 = 900$ , und =1600,900+1600=2500dere Weise die Hypotenuse zu finden.\*) Addiere die 2 Seiten, 30 + 40 = 70;  $70 \times 5 = 350, \frac{1}{7} \times 350 = 50.$ 

= 6 Schoinien.  $\frac{1}{3} \times 6 = 3$ ; und er ist 3 Modien Land. Bei Klaftern aber ebenfalls 3 🕯 Grundlinie = 20 Klafter,  $520 \times 30 \text{ der Kathete} = 600;$ und es ist der Rauminhalt des rechtwinkligen Dreiecks = 600 Klafter.  $\frac{1}{200} \times 600$ ⇒ 3; und er ist auch so 3 3 Fuß;  $\sqrt{2500} = 50$ . Auf an- 10 Modien Land. Bei jedem Maß 4 nämlich ergibt, wenn es in Schoinien ist, das halbierte Produkt die Modienzahl, wenn aber in Klaftern, ergeben die 15 Klafter des Produkts mit 200 dividiert die Modienzahl, und da 1 Modius 40 Liter hat und 200 Klafter, kommen auf jedes Liter 5 Klafter.

Es sei ein anderes recht- 20 winkliges Dreieck, und es

Ein anderes rechtwink- 5 liges Dreieck, dessen Grund-

\*) Cfr. Cantor, Vorlesungen über Gesch. d. Mathem. 21 p. 368.

 γίνονται] οῦτως β΄ γ΄ C.
 τοῦ] C, τοῦ αὐτοῦ A. μοίως] Α, οm. C. τὸ] Α, τὰ C. 8 τουτέστι] C, ήγουν A. 11 γίνονται] οΰτως πλ C. 12 τοῦ] C, αύτοῦ τοῦ Α. 14 τούτων C, δν Α. 18 γίνεται] C, γίνεται ή μέτρησις Α. 19 πολυπλασιασμοδ] C, πολυπλασιασμοδ σχοινία Α. 20 άποτελοῦσι] C, δηλοῦσι Α. 24 σ] διακοσίων, A fol. 70°, in mg. inf. σημείωσαι ένταυθα περί του μέτρου των δργυιών καὶ τών σχοινίων. 26 δε A, om. C. 27 επιβαλλούση С. 28 Litel A.

<sup>10</sup> g' v̄] ξ v̄ V. 30—31 deθογώνιον έτερον V.

μεν βάσιν ποδών μ, την δὲ ὑποτείνουσαν ποδῶν μα, την δε κάθετον ποδῶν θ' εύρειν αὐτοῦ τὸ



έαυτά γίνεται σχπα καὶ τὰ μ ἐφ' ἐαυτά· γίνονται αχ. ταῦτα ύφαιρῶ ἀπὸ τῶν αχπα ποδῶν λοιπὸν πλευρά τετραγωνική γί-6 νονται πόδες θ. νῦν ποιῶ την κάθετον έπι την βάσιν. ylνονται τξ. ὧν τὸ L'. ylέμβαδον ποδών σπ.

σις σχοινίων η ήτοι δογυιῶν π, ἡ δὲ κάθετος ήγουν ή πρός δρθάς σχοι- $\nu l \omega \nu = \eta \tau o i \partial \rho \nu i \omega \nu = \eta$ έμβαδον και την κάθετον. ε δε ύποτείνουσα σχοινίων ī ήτοι δογυιῶν ο' εύρε*ι*ν τὸ ἐμβαδόν. ἐπὶ τῶν σχοι- 6 νίων ποίησον οΰτως. λαβων τὸ ήμισυ τῆς βάσεως ποιῶ οὕτως τὰ  $\overline{\mu}$ α ἐφ' 10 ἤγουν τὰ  $\overline{\delta}$  σχοινία πολυπλασίασον έπὶ τὰ ξ τῆς καθέτου. γίνονται κό. καί έστι τὸ έμβαδὸν τοῦ όρθογωνίου τριγώνου σχοιμένουσιν πόδες πα' ών 16 νίων κδ. τούτων τὸ ήμισυ γίνονται ιβ. καὶ ἔστι γῆς μοδίων ιβ. έπὶ δὲ τῶν 7 δργυιῶν ποίησον οὕτως. λαβών τὸ L' τῆς βάσεως νονται πόδες οπ. έστω τὸ 20 ήγουν τὰς μ ὀργυιὰς πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ξ τῆς καθέτου ούτως π ξ βυ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δρθογωνίου τριγώνου δρ-25 γυιῶν βυ. τούτων μέρος διακοσιοστόν γίνεται ιβ. καὶ ἔστι καὶ οῦτως γῆς μοδίων ιβ.

ΑO Ίστέον δέ, ως παντὸς δρθογωνίου τριγώνου οί πολυπλασιασμοί τῶν β πλευρῶν τῆς ὀρθῆς γωνίας ἴσοι είσὶ τῷ πολυπλασιασμῷ τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτεινούσης.

habe die Grundlinie — 40 Fuß, die Hypotenuse 41 Fuß [die Kathete = 9 Fuß; zu finden dessen Rauminhalt und die Ich mache so: Kathete.  $41 \times 41 = 1681, 40 \times 40$  $=1600, 1681 \div 1600 = 81$ 6 Fuß, V81 = 9. Dann mache ich Kathete × Grundlinie es sei der Rauminhalt = 180 Fuß.

linie = 8 Schoinien = 80Klafter, die Kathete oder Senkrechte = 6 Schoinien = 60 Klafter, die Hypotenuse  $_{5} = 10$  Schoinien = 100 Klafter; zu finden den Rauminhalt. Bei Schoinien mache 6 so: 🖟 Grundlinie == 4 Schoinien, 4 > 6 der Kathete = = 360;  $\frac{1}{2}$  × 360 = 180 Fuß; 10 24; und es ist der Rauminhalt des rechtwinkligen Dreiecks = 24 Schoinien. ½× 24 = 12; und er ist = 12 Modien Land. Bei Klaftern 7 15 aber mache so: 1/2 Grundlinie =40 Klafter, > 60 der Kathete, also  $40 \times 60 = 2400$ ; und es ist der Rauminhalt des rechtwinkligen Dreiecks 20 = 2400 Klafter. 2400 = 12; und er ist auch so = 12 Modien Land.

Man muß aber wissen, daß in jedem rechtwinkligen 8 Dreieck die Produkte der zwei Seiten des rechten Winkels dem Produkt der übrigen, der Hypotenuse, gleich sind.

<sup>3</sup> την-4 9] del. Hultsch, cfr. ad p. 210 3. 5 \$\mu | des. fol. 6 V, in mg. inf. \$\mu | core \tau \cdot \tau δόμβον τούτον είς τὸ τέλος. 10 ποιῶ] SV, ποιῶν V<sup>2</sup>. 21 seq. ἐξῆς ἡ καταγραφή SV (in S hic des. fol. 7, fig. seq. fol. 7").

<sup>8</sup> λαβών] C, λαβέ Α. 10 ήγουν τὰ τέσσαρα Α, τὰ δ΄ ήγουν С. σχοινία] C, σχοινία και Α. 12 γίνονται] comp. A, οΰτως δ΄ ε΄ C. 13 τοῦ] C, τοῦ αὐτοῦ A. 15 ῆμισυ] ỹ C. 16 γίνεται C. 19 λαβών] C, λαβὲ Α. 20 δργυιάς] C, δργυιάς καί Α. 21 τὰ] C, τὰς A. 25 τούτων] C, &v A.

9 οἶον ὡς ἐν ὑποδείγματι ἔστωσαν τριγώνου ὀρθογωνίου αί β̄ πλευραὶ τῆς βάσεως δηλαδή, ἡ δὲ ϛ̄, τουτέστιν ἡ πρὸς ὀρθάς ἀπὸ τούτων εὑρεῖν τὸν ἀριθμὸν τῆς ὑποτεινούσης. ποίησον οὕτως πολυπλασίασον τὰ η̄ ς τῆς βάσεως ἐφ' ἐαυτά γίνονται ξδ̄ καὶ τὰ ϛ̄ τῆς καθέτου ἐφ' ἐαυτά γίνονται λ̄ς. εἶτα σύνθες ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν τοὺς πολυπλασίασμούς, ῆγουν τὰ ξδ̄ καὶ τὰ λ̄ς γίνονται ρ̄. τούτων λαβὲ πλευρὰν τετραγωνικήν γίνεται ῖ καὶ ἔστιν ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων ῖ [καὶ 10 ἐπὶ ἄλλων ὁμοίως ποίει].

Τρίγωνον δρθογώνιον, οὖ ή μὲν βάσις σχοινίων 10 ις, ή δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ιβ, ή δὲ ὑποτείνουσα σγοινίων π. εύρεῖν τὸ έμβαδόν. ποίει οὕτως τὰ τς τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ τβ τῆς πρὸς ὀρθάς γίνονται ρςβ. 15 τούτων τὸ Δ΄ γίνονται 45 τοσούτων σχοινίων έστὶ τὸ έμβαδόν. τὸν δὲ μοδισμὸν εύρεῖν. λαβὲ τὸ ζ΄ τῶν ਓς. 11 γίνονται μη καὶ ἔστι γῆς μοδίων μη. ἐὰν δὲ θέλης [ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευρῶν] τὴν ύποτείνουσαν εύρειν, ποίει οΰτως τὰ τς τῆς βάσεως 20 έφ' έαυτά γίνονται σνς καὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθὰς  $\epsilon \phi$  '  $\epsilon \alpha v \tau \alpha$  '  $\gamma (\nu o \nu \tau \alpha i \ \overline{\rho \mu \delta}$  '  $\delta \mu o \overline{v}$  '  $\delta \nu \nu \lambda \epsilon v \rho \alpha \tau \epsilon \tau \rho \alpha$ 12 γωνος π' τοσούτων σχοινίων έστιν ή ύποτείνουσα. έκν δὲ θέλης τὴν πρὸς ὀρθὰς εὐρεῖν, ποίει οὕτως τὰ π τῆς ὑποτεινούσης ἐφ' ἑαυτά γίνονται ῡ ἐξ αὐτῶν 25 λαβέ τὰ τς ποιῶν ἐφ' έαυτὰ [γίνονται] σνς λοιπά ομό · ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ιβ · τοσούτων 13 σχοινίων ή πρὸς ὀρθάς. ἐὰν δὲ θέλης τὴν βάσιν εύρεῖν, δμοίως λαβε από των υ τὰ τῆς πρὸς ὀρθὰς ιβ γινόμενα έφ' έαυτὰ ομδ' λοιπὰ σνς' ὧν πλευρὰ τετρά- 30 γωνος γίνεται τς τοσούτων σχοινίων έστιν ή βάσις.

Es sei z. B. in einem rechtwinkligen Dreieck von den zwei Seiten des rechten Winkels die größere = 8 Schoinien, die der Grundlinie nämlich, die andere, d. h. die senkrechte, = 6; aus diesen die Größe der Hypotenuse zu finden. Mache so: 8 der Grundlinie × 8 = 64, und 6 der Kathete × 6 = 36; addiere die Produkte der beiden Seiten, d. h. 64 + 36 = 100;  $\sqrt{100} = 10$ ; und es ist die Hypotenuse = 10 Schoinien.

Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Grundlinie = 16 Schoi10 nien, die Senkrechte = 12 Schoinien, die Hypotenuse = 20
Schoinien; zu finden den Rauminhalt. Mache so: 16 der
Grundlinie × 12 der Senkrechten = 192, ½ × 192 = 96;
so viel Schoinien ist der Rauminhalt. Die Modienzahl zu
finden. ½ × 96 = 48; und er ist 48 Modien Land. Wenn 11
15 du aber die Hypotenuse finden willst, mache so: 16 der
Grundlinie × 16 = 256, und 12 der Senkrechten × 12
= 144; 256 + 144 = 400, √400 = 20; so viel Schoinien
ist die Hypotenuse. Wenn du aber die Senkrechte finden 12
willst, mache so: 20 der Hypotenuse × 20 = 400, 400 ÷ 16
20 × 16 = 400 ÷ 256 = 144; √144 = 12; so viel Schoinien
ist die Senkrechte. Wenn du aber die Grundlinie finden 13
willst, nimm gleichfalls 400 ÷ 12 × 12 = 400 ÷ 144
= 256; √256 = 16; so viel Schoinien ist die Grundlinie.

<sup>2</sup> μείζων] C, om. A. 5 πολυπλασίασον] C, om. A. 6 ἐαυτά] ἐ΄ Α. καθέτου] C, πρὸς ὀρθᾶς Α. 7 ἀμφοτέρων—8 πολυπλασιασμούς] C, ἀμφότερα Α. τὰ] Α, τῶν C. 9 τὰ] Α. τῶν C. 10 καὶ ἔστιν] C, ἔσται οὖν Α.  $\bar{\iota}$  (alt.)] in ras. C. καὶ —11 ποίει] Α, om. C. 12 Τρίγωνον] C, ἔτερον τρίγωνον Α. 14 τὸ] C, αὐτοῦ τὸ Α. 17 τὸ — $\bar{q}\bar{s}$ ] C, τῶν ἐνενηκονταὲξ τὸ ῆμισυ Α. 19 ἀπὸ —πλευρῶν] Α, om. C. 23  $\bar{\kappa}$ ] C, γίνεται  $\bar{\kappa}$  Α. 26  $\bar{\iota}\bar{s}$ ] C,  $\bar{\iota}\bar{s}$  τῆς βάσεως Α. ἑαυτὰ] ε. Α. γίνονται] comp. Α, om. C. 28 ή] C, ἔσται ή Α. 29 γινό
L1
μενα] Γ C. 31 σχοινίων ἐστὶν] C, ἔσται σχοινίων Α.

- 14 ἐὰν δὲ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων π καὶ θέλης ἐκ ταύτης εὑρεῖν τὴν βάσιν καὶ τὴν πρὸς ὀρθάς, ποίει οὕτως τὰ π τῆς ὑποτεινούσης τετράκις γίνονται π. ὧν τὸ ε΄.
  15 γίνονται ῖς τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ βάσις. ὁμοίως καὶ τὴν πρὸς ὀρθάς εὑρεῖν. τρισσάκις τὰ π. γίνονται ξ. ε τούτων τὸ ε΄. γίνονται ῖβ. τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ πρὸς ὀρθάς.
- 16 Τοίγωνον δοθογώνιον, οὖ τὸ ἐμβαδὸν δογυιῶν χ̄, ἡ δὲ κάθετος δογυιῶν λ̄ τούτου τήν τε βάσιν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν εὑρεῖν. ποίει οὕτως δὶς τὸ ἐμβαδόν 10 γίνονται ασ̄. ταῦτα ἀνάλυσον παρὰ τὴν κάθετον γί-17 νονται μ̄ τοσούτων ἐστὶν δογυιῶν ἡ βάσις. δμοίως καὶ τὴν ὑποτείνουσαν εὑρεῖν. πολυπλασίαζε τὴν κάθετον ἐφ' ἑαυτήν γίνονται κ̄ καὶ τὴν βάσιν ἐφ' ἑαυτήν γίνονται κ̄ καὶ τὴν βάσιν ἐφ' ἑαυτήν γίνονται κ̄ καὶ τὴν βάσιν ἐφ' ἑαυτήν.
- 8 Μέθοδος Πυθαγόρου περί τριγώνου δρθογωνίου.
- 1 'Εὰν ἐπιταγῆς τρίγωνον ὀρθογώνιον συστήσασθαι κατὰ τὴν Πυθαγόρειον μέθοδον ἀπὸ πλήθους περιττοῦ, ποιήσεις οὕτως δεδόσθω τῆ καθέτω ἀριθμὸς ὁ τῶν ε̄. 20 ταῦτα ἐφ' ἑαυτά. γίνονται κ̄ε. ἀπὸ τούτων ἄφελε μονάδα μίαν. λοιπὰ κ̄δ. τούτων τὸ L' ιβ. ταῦτα ἡ βάσις. πρόσθες τῆ βάσει μονάδα μίαν. γίνονται ιγ. τοσούτων ἡ ὑποτείνουσα.
- Το δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν τοῦ αὐτοῦ τριγώνου. λαβὲ 25 τῶν ιβ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ γίνονται ς̄ ταῦτα ἐπὶ τὰ ε̄ τῆς πρὸς ὀρθάς γίνονται λ̄ καὶ ἔσται τὸ ἐμ-βαδὸν αὐτοῦ μονάδων τριάκοντα.
- 3 'Εὰν δὲ ἐπιταγῆς ἄξαι κάθετον ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν, πολυπλασίαζε τὰ ε̄ τῆς 30

Wenn aber die Hypotenuse = 20 Schoinien, und du daraus 14 die Grundlinie und die Senkrechte finden willst, mache so:  $4 \times 20$  der Hypotenuse = 80,  $\frac{1}{5} \times 80 = 16$ ; so viel Schoinien wird die Grundlinie sein. Ebenso auch die Senk- 15 rechte zu finden.  $3 \times 20 = 60$ ,  $\frac{1}{5} \times 60 = 12$ ; so viel Schoinien wird die Senkrechte sein.\*)

Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Rauminhalt = 600 16 Klafter, die Kathete = 30 Klafter; zu finden sowohl seine Grundlinie als die Hypotenuse. Mache so: 2 × Rauminhalt 10 = 1200, 1200: Kathete = 40; so viel Klafter ist die Grundlinie. Ebenso auch die Hypotenuse zu finden. Multipliziere 17 die Kathete mit sich selbst; macht 900; und die Grundlinie mit sich selbst; macht 1600; 900 + 1600 = 2500; √2500 = 50; so viel Klafter ist die Hypotenuse.

16 Die Methode des Pythagoras vom rechtwinkligen Dreieck. 8

Wenn verlangt wird, daß du ein rechtwinkliges Dreieck 1 konstruieren sollst nach der Methode des Pythagoras von einer ungeraden Zahl aus, wirst du so machen: es sei der Kathete die Zahl 5 gegeben;  $5 \times 5 = 25$ ,  $25 \div 1 = 24$ ,  $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ ; das ist die Grundlinie. 12 + 1 = 13; so viel die Hypotenuse.

Zu finden den Rauminhalt desselben Dreiecks.  $\frac{1}{2} \times 12$  2 der Grundlinie = 6,  $6 \times 5$  der Senkrechten = 30; und sein Rauminhalt wird sein = 30 Einheiten.

Wenn aber verlangt wird eine Senkrechte vom rechten 3 26 Winkel auf die Hypotenuse zu ziehen, multipliziere 5 der

### Vgl. Diophantos II 8.

<sup>1</sup> σχοινίων] C, ή μόνη σχοινίων A. 3 τετράκις] δ<sup>4</sup> C.
4 γίνονται] C, comp. A. μοίως A. 5 τρισσάκις] τρισάκις C,
γ A. 9 τε] A, om. C. 11 γίνονται (pr.)] comp. C, γίνεται
Α. γίνονται (alt.)] C, comp. A. 12 έστιν] C, έσται A.
15 γίνονται (alt.)] C, comp. A. 16 γίνεται] A, comp. C.
έστιν] C, έσται A. 19 Πυθαγόρειον] Πυθαγόριον C, Πυθαγόρον A. 20 ποιήσης C. 22 μίαν] C, om. A. [] C,
ήμισν γίνεται A. 23 τοσούτον A. 25—p. 220, 20 om. C.

πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τὰ  $\overline{i\beta}$  τῆς βάσεως γίνονται ἔξήχοντα.  $\overline{\delta}$  L'  $i\gamma'$  χε' ἤτοι μονάδες  $\overline{\delta}$  χαὶ λεπτὰ  $i\gamma'$   $i\gamma'$  ὀχτώ τοσούτου ἀριθμοῦ ἡ χάθετος.

- 4 Τὴν δὲ ἀποτομὴν αὐτοῦ εὐρεῖν. ποίησον οὕτως: 5 τὰ τὴ τῆς ὑποτεινούσης ἐφ' ἑαυτά: γίνονται ρξθ: καὶ τὰ ε̄ τῆς πρὸς ὀρθὰς ἐφ' ἑαυτά: γίνονται κε. ὁμοῦ ρςδ. ἀπὸ τούτων λαβὲ τὰ τῆ τῆς βάσεως ποιῶν ἐφ' ἑαυτά: γίνονται ρμδ: λοιπὰ ν. ὧν ῆμισυ γίνεται κε. ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ τὴ τῆς ὑποτεινούσης: γίνονται 10 α L' γ' ιγ' οη' ῆτοι μονὰς μία καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' τῆ: τοσούτου ἡ ἀποτομὴ τοῦ ῆττονος τμήματος. ταῦτα ἀρον ἀπὸ τῶν τὴ. λοιπὰ τα ιγ' ῆτοι μονάδες ενδεκα καὶ λεπτὸν ιγ' α' τοσούτου ἡ ἀποτομὴ καὶ τοῦ μείζονος τμήματος.
- Το δε έμβαδον αὐτοῦ ἀπο τούτων εύρεῖν. λαβε τῶν τη τῆς ὑποτεινούσης τὸ ῆμισυ· γίνονται ξ L'· ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἀχθείσης καθέτου, τουτέστιν ἐπὶ τὰ δ L' ιγ' κς'· γίνονται τριάκοντα. ἔσται οὖν καὶ οὕτως τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ μονάδων τριάκοντα. 20

# 9 Μέθοδος Πλάτωνος περί τριγώνου δρθογωνίου.

- 1 'Εὰν ἐπιταγῆς τρίγωνον ὀρθογώνιον συστήσασθαι κατὰ Πλάτωνα ἀπὸ πλήθους ἀρτίου, ποίησον οὕτως δεδόσθω τῆ καθέτω ἀριθμὸς ὁ τῶν ῆ΄ τούτων τὸ L΄ γίνονται δ΄ ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται τ̄ς. ἀφαίρει ἀπὸ νε τούτων μονάδα μίαν. λοιπὰ τ̄ε τοσούτου ἡ βάσις. πρόσθες τῆ βάσει δυάδα γίνονται τ̄ς ταῦτα ἀπόδος τῆ ὑποτεινούση, καὶ συνίσταται.
- 2 Τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. ποίει οὕτως πολυπλασίαζε ἀεὶ τὸ L΄ τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν πρὸς ὀρθὰς ἢ τὸ L΄ τῆς 30

9

Senkrechten  $\times$  12 der Grundlinie = 60, 60:13 der Hypotenuse =  $4\frac{1}{2}\frac{1}{13}\frac{1}{26}$  oder  $4\frac{8}{18}$ ; so viel an Zahl die Senkrechte.

Zu finden deren Abschnitt. Mache so: 13 der Hypo-4 5 tenuse  $\times$  13 = 169, und 5 der Senkrechten  $\times$  5 = 25, 169 + 25 = 194, 194  $\div$  12 der Grundlinie  $\times$  12 = 194  $\div$  144 = 50;  $\frac{1}{2} \times$  50 = 25, 25:13 der Hypotenuse =  $1\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{15}\frac{1}{78} = 1\frac{19}{13}$ ; so viel der Abschnitt des kleineren Stücks. 13  $\div$  1 $\frac{19}{13}$  = 11 $\frac{1}{13}$ ; so viel der Abschnitt auch des größeren 10 Stücks.

Und seinen Rauminhalt hieraus zu finden.  $\frac{1}{2} \times 13$  der 5 Hypotenuse =  $6\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{2} \times$  die Zahl der gezogenen Senkrechten, d. h.  $6\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}\frac{1}{13}\frac{1}{26} = 30$ ; also wird auch so sein Rauminhalt 30 sein.

### Die Methode Platons vom rechtwinkligen Dreieck.

Wenn verlangt wird, daß du ein rechtwinkliges Dreieck 1 konstruieren sollst nach Platon von einer geraden Zahl aus, wirst du so machen: es sei der Kathete die Zahl 8 gegeben;  $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ ,  $4 \times 4 = 16$ ,  $16 \div 1 = 15$ ; so viel die Grundsteinie. Grundlinie +2 = 17; gib diese der Hypotenuse, und die Konstruktion ist möglich.

Den Rauminhalt zu finden. Mache so: multipliziere immer 2 Grundlinie mit der Senkrechten oder 1 Senkrechte mit der Grundlinie; und wisse, daß das dabei sich Ergebende

<sup>11</sup> μονάς]  $^{0'}$  A. 21 Μέθοδος—δοθογωνίου] A, om. C. 23 ποίησον] C, ποιήσεις A. 25 άφαίζει ἀπὸ τούτων] C, ἀπὸ τούτων άφαίζει A. 26 λοιπὰ] A, λοιπαὶ C. τοσούτως C. 29 ἐμβαδὸν] C, δὲ ἐμβαδὸν αὐτοῦ A. 30 τὴν] A, τὴν κάθετον ἥγουν τὴν C.

πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τὴν βάσιν καὶ τὸ ἀπὸ τοῦδε συναγόμενον γίνωσκε εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τρικων π, ἡ κάθετος ἤγουν ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων τε
καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων πε. εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμ- ε
βαδόν. ποίησον οὕτως τὸ ἤμισυ τῆς βάσεως ἤγουν
τὰ δέκα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ τε τῆς καθέτου γίκαὶ δέκα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ τε τῆς καθέτου γίμενον γίνωσκε εἶναι τὸ ἔμβαδόν. ὧν τὸ

- 4 Δύο τρίγωνα δρθογώνια ἡνωμένα, ὧν αὶ βάσεις 10 ἀνὰ σχοινίων ε̄, αἱ ὑποτείνουσαι ἀνὰ σχοινίων τ̄γ, ἡ δὲ πρὸς δρθὰς σχοινίων ιβ̄ εὑρεῖν αὐτῶν τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τὰ τ̄ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ιβ̄ τῆς πρὸς δρθάς γίνονται ρ̄χ. ὧν τὸ L΄ γίνονται ξ̄ τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν. ὧν τὸ L΄ γίνονται λ̄ καὶ 16 ἔστι γῆς μοδίων λ̄.
- 5 'Eàv δὲ θέλης ἀπὸ τῆς βάσεως τὴν κάθετον εύρεῖν, ποίει οὕτως τῶν ῖ τῆς βάσεως τὸ L'. γίνονται ε' ταῦτα ἐφ' ἐαυτά. γίνονται κε. καὶ τὰ τῆς ὑποτεινούσης ἐφ' ἐαυτά. γίνονται οξθ. ἐξ ὧν λαβὲ τὰ κε. λοιπὰ 20 ρμδ. ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ιβ. τοσούτων σχοινίων ἐστὶν ἡ κάθετος.

## 10 Περί τριγώνων Ισοπλεύρων.

1 Παντὸς τριγώνου ἰσοπλεύρου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν.
ποίει οὕτως πολυπλασίαζε ἀεὶ τὴν α τῶν πλευρῶν 16 ἐφ' ἑαυτὴν καὶ τοῦ ἀναβιβαζομένου ἀπὸ τοῦ τοιούτου πολυπλασιασμοῦ λάμβανε μέρος γ΄ καὶ ι΄ καὶ ἔστι τὸ 2 ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. οἶον ὡς ἐν παρα-δείγματι ἔστω τριγώνου ἰσοπλεύρου ἑκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ῖ εύρεῖν τὸ ἐμβαδόν. ποίησον οὕτως το

der Rauminhalt des rechtwinkligen Dreiecks ist. Es sei 3 z. B. die Grundlinie eines rechtwinkligen Dreiecks = 20 Schoinien, die Kathete oder die Senkrechte = 15 Schoinien und die Hypotenuse = 25 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. Mache so:  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder 10 × 15 der Kathete = 150; so viel Schoinien ist der Rauminhalt.  $\frac{1}{2}$  × 150 = 75; und er ist 75 Modien Land.

Zwei zusammengelegte rechtwinklige Dreiecke, deren 4 Grundlinien je = 5 Schoinien, die Hypotenusen je = 13 10 Schoinien, die Senkrechte = 12 Schoinien; zu finden ihren Rauminhalt. Mache so: 10 der Grundlinie  $\times$  12 der Senkrechten = 120,  $\frac{1}{2} \times 120 = 60$ ; so viel Schoinien ist der Rauminhalt.  $\frac{1}{2} \times 60 = 30$ ; und er ist 30 Modien Land.

Wenn du aber aus der Grundlinie die Kathete finden 5 willst, mache so:  $\frac{1}{2} \times 10$  der Grundlinie = 5, 5 × 5 = 25, 13 der Hypotenuse × 13 = 169, 169 ÷ 25 = 144,  $\sqrt{144}$  = 12; so viel Schoinien ist die Kathete.

## Von gleichseitigen Dreiecken.

10

Zu finden den Rauminhalt eines beliebigen gleichseitigen  $_{20}$  Dreiecks. Mache so: multipliziere immer die eine der Seiten mit sich selbst und nimm von dem durch diese Multiplikation Erzeugten  $\frac{1}{3} + \frac{1}{10}$ ; und es ist der Rauminhalt des gleichseitigen Dreiecks. Es sei z. B. in einem gleichseitigen Dreieck  $_{2}$ 

<sup>1</sup> τὸ] Α, οm. C. 2 γίνωσκε είναι] C, ἔσται Α. 3 οίον — ὁρθογωνίου] C, ὡς γίνεσθαι καὶ τοῦ παρόντος τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν μονάδων ἐξήκοντα. ἔτερον τρίγωνον ὁρθογώνιον οῦ Α. 4 ἡ (pr.)] C, ἡ δὲ Α. 5 καὶ ἡ] C, ἡ δὲ Α. σχοινία C. 6 οὕτως] C, οm. Α. 7 πολυπλασίασον] C, σχοινία Α. καθέτον] C, πρὸς ὀρθάς Α. 8 τοσούτων σχοινίων] C, καὶ Α. ὧν τὸ] C, αὐτοῦ σχοινίων τοσούτων ὧν Α. 11 αί] C, καὶ αἰ Α. 12 σχοινίων] comp. Α, σχοινία C. 15 ἐστὶ] C, ἔσται Α. ὧν τὸ [΄] C, πάλιν τὸ ἥμισν τῶν ἑξήκοντα Α. 18 γίνονται] C, comp. Α. 22 ἐστὶν] C, ἔσται Α. 25 ποίει οὕτως] C, οm. Α. 27 λάμβανε] C, ἀριθμοῦ λάμβανε Α. γ΄ καὶ ι΄] C, γ΄ ι΄ Α. ἔστι] C, ἔσται Α. 30 σχοινία C. τὸ] C, αὐτοῦ τὸ Α.

τὰ  $\bar{\iota}$  τῆς  $\bar{\alpha}$  πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται  $\bar{\wp}$ . ὧν τὸ  $\gamma$ ' καὶ τὰ  $\bar{\iota}$ ' γίνονται  $\bar{\mu}\gamma$   $\gamma$ ' τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου.

- 3 Τοιγώνου δὲ Ισοπλεύρου τὴν κάθετον εὑρεῖν. ποίει ε οὕτως ὑφελε ἀεὶ τὸ ι΄ καὶ λ΄ τῆς πλευρᾶς καὶ τὸ 4 λοιπὸν γίνωσκε εἶναι τὸν ἀριθμὸν τῆς καθέτου. εἶτα πολυπλασίαζε τὸ Δ΄ τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετον καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενόν ἐστι τὸ ἐμβαδόν. οἶον ὡς ἐν ὑποδείγματι ἔστω τριγώνου ἰσο-10 πλεύρου ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ῖ. μιᾶς δὲ πλευρᾶς τὸ ι΄ γίνεται α΄ καὶ τὸ λ΄ γίνεται γ΄ ταῦτα ἥγουν τὸ α γ΄ ὑπέξαιρε ἀπὸ τῶν ῖ λοιπὰ ἡ ω΄ τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστιν ἡ κάθετος.
- Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίησον οὕτως τὸ L' τῆς 15 βάσεως ἥγουν τὰ πέντε σχοινία πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ η ω' τῆς καθέτου γίνονται μγ γ' καὶ ἔστιν καὶ οὕτως τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων μγ γ'. ὧν τὸ L' γίνονται κα ω' καὶ ἔστι γῆς μοδίων καὶ πρὸς τῷ ἐνὶ καὶ λιτρῶν εἰκοσιὲξ διμοίρου.
- 6 "Ετερον τρίγωνον ἰσόπλευρον, οὖ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ιβ΄ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίησον τὰ ιβ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά. γίνονται ριὰ τὰ ιὰ τὰ ν΄ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων. τὴν εδ δὲ κάθετον αὐτοῦ εὐρεῖν. ποίησον οὕτως ἄφελε ὁμοίως τὸ ι΄ λ΄ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν καὶ τὸ λοιπόν ἐστιν ὁ ἀριθμὸς τῆς καθέτου. οἶον ἔστω ἐκάστη τῶν πλευρῶν τὰ ιὰ λ΄ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν καὶ τὸ λοιπόν ἐστιν ὁ ἀριθμὸς τῆς καθέτου. οἶον ἔστω ἐκάστη τῶν πλευρῶν τὰ ι΄ λ΄ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν καὶ τὸ λοιπόν τὸ λ΄ γίνεται γ΄ ιε΄. ταῦτα συνθεὶς εὑρήσεις α Δ΄ ι΄ καὶ τὸ λ΄ γίνεται γ΄ ιε΄. ταῦτα συνθεὶς εὑρήσεις α Δ΄ κ΄ τὸ καὶ τὸ λ΄ γίνεται γ΄ ιε΄. τοσούτων

jede der Seiten = 10 Schoinien; zu finden den Rauminhalt. Mache so: 10 der einen Seite  $\times$  10 = 100,  $\frac{1}{3} \times$  100 =  $33\frac{1}{3}$  und  $\frac{1}{10} \times$  100 = 10,  $33\frac{1}{3} + 10 = 43\frac{1}{3}$ ; so viel Schoinien ist der Rauminhalt des gleichseitigen Dreiecks.

Die Kathete eines gleichseitigen Dreiecks zu finden. 3 Mache so: subtrahiere immer  $\frac{1}{10} + \frac{1}{50}$  der Seite, und wisse, daß der Rest die Zahl der Kathete ist.\*) Multipliziere dann  $\frac{1}{3}$  Grundlinie mit der Kathete, und das durch die Multiplikation Erzeugte ist der Rauminhalt. Es sei z. B. in einem 4 10 gleichseitigen Dreieck jede der gleichen Seiten = 10 Schoinien.  $\frac{1}{10}$  einer Seite = 1,  $\frac{1}{30} \times 10 = \frac{1}{3}$ ,  $10 \div 1\frac{1}{3} = 8\frac{3}{3}$ ; so groß ist die Kathete.

Und den Rauminhalt zu finden. Mache so:  $\frac{1}{2}$  Grund- 5 linie oder 5 Schoinien  $\times 8\frac{3}{3}$  der Kathete  $= 43\frac{1}{3}$ ; und der 16 Rauminhalt ist auch so  $43\frac{1}{3}$  Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 43\frac{1}{3} = 21\frac{9}{3}$ ; und er ist 21 Modien Land  $+ 26\frac{2}{3}$  Liter.

Ein anderes gleichseitiges Dreieck, in dem jede der 6 Seiten = 12 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. 12 der einen Seite  $\times$  12 = 144,  $\frac{1}{3} \times$  144 = 48,  $\frac{1}{10} \times$  144 so =  $14\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ ,  $48 + 14\frac{1}{3}\frac{1}{15} = 62\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ ; und es ist der Rauminhalt so viel Schoinien. Und dessen Kathete zu finden. 7 Mache so: subtrahiere ebenso  $\frac{1}{10} + \frac{1}{30}$  einer der Seiten, und der Rest ist die Zahl der Kathete. Es sei z. B. jede Seite

<sup>\*)</sup>  $\sqrt{3} = \frac{36}{15}$ .

<sup>5</sup> ποίει οΰτως] C, om. A. 6 υσειλε C. \*αl] C, om. A. 7 γίνωσκε-άριθμον] C, έσται πλευράς] C, μιάς των πλευρών Α. ό άριθμός Α. είτα-9 έμβαδόν] C, om. A. 9 τδ (pr.)] Hultsch, οπ. C. 11 ἴσων] C, οπ. Α. σχοινία C. 13  $\bar{\alpha}$  γ΄] ξν καὶ τὸ τρίτον Α. ὑπέξαιρε ) ὑφέξαιρε C, ὑφεξαίρει Α. ω΄] δίμοιρον Α, ut solet. 14 τοσούτου – ἐστιν] C, τοσούτων σχοινίων Α. τοσούτου –17  $\bar{\eta}$  ω΄] bis C. 14 κάθεκτος C. 17 καὶ –18 γ΄] C, τοσούτων σχοινίων έσται τὸ έμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ἰσοπλεύρου 19 είχοσιεξ διμοίρου] C, πς ω' A. -τῶν] bis C, sed corr. 22 ποίησου] C, ποίει οθτως Α. 24 ιε'] om. C. 25 καλ-τοσούτων] C, τοσούτων σχοινίων έσται 26 αὐτοῦ εὐρεῖν] Α, εύρεῖν αὐτοῦ C. ἄφελε Α. 28 ἐστιν] C, ἔσται Α. τὸ έμβαδον αύτοῦ Α. ποίησον - 27 όμοίως] C, ἄφελε Α. έκάστη] Α, έκάστου С. 29 ιβ] C, σχοινίων ιβ Α. πλευρᾶς] Α, της πλευράς C. α Α, εν C. 31 δπέξαιρε] C, δπεξαίρει Α.

- 8 σχοινίων ἡ κάθετος. εἶτα πολυπλασίασον τὸ L' τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετον, τὰ ϛ ἐπὶ τὰ τ γ' ιε' καὶ οὕτως γίνονται ξρ γ' ιε' καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων. ὧν τὸ L' γίνονται λα ε' καὶ ἔστιν γῆς μοδίων λα καὶ λιτοῶν η̄.
- 9 "Ετερον τρίγωνον ἰσόπλευρον, οὖ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ σχοινίων λ̄ εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίησον οὕτως τὰ λ̄ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά γίνονται κ̄.
  ἐμβαδόν.
- 10 'Εὰν δὲ θέλης καὶ ἄλλως εύρεῖν τὸ ἐμβαδόν, λαβὲ τῶν  $\overline{\lambda}$  τὸ γ' καὶ τὸ ι'. γίνονται  $\overline{\iota_q}$ . ταῦτα ἐπὶ τὴν πλευρὰν ἥγουν τὰ  $\overline{\lambda}$ . γίνονται  $\overline{\iota_q}$ . τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν.
- 11 'Εὰν θέλης καὶ ἄλλως τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν, τὰ  $\bar{\lambda}$  έφ' 15 έαυτά· γίνονται  $\bar{\lambda}$ . ταῦτα ἐπὶ τὰ  $\bar{\imath}\gamma$ · γίνονται  $\bar{\alpha}$   $\bar{\alpha}\psi$ ·  $\bar{\psi}$  τὸ ἐμβαδόν.
  - ούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν.]

    αθέτου γίνονται  $\overline{\psi}$ π. ὧν τὸ ἥμισυ γίνονται  $\overline{\tau}$ ς τῆς καθέτου ἔσινονται  $\overline{\psi}$ π. ὧν τὸ ἥμισυ γίνονται  $\overline{\tau}$ ς τος τος  $\overline{\tau}$ ο ["Ετι δὲ καὶ ἄλλως εὑρεῖν τὸ ἐμβαδόν.]
- ½ 'Εὰν δὲ θέλης τριγώνου ἰσοπλεύρου τὴν κάθετον εύρεῖν. ἔστι δὲ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ σχοινίων λ. ποίει οὕτως. τὴν μίαν πλευρὰν ἐφ' ἐαυτήν. γίνονται ΄΄

  δ' τὸ δ΄. γίνονται σκε. λοιπὰ χοε. ὧν πλευρὰ τετρά- 15 γώνος κε ὡς δικόνου καθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς σύνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς οῦνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς οῦνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὡς οῦνεγγυς. ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κε.

  γώνος κε ὑνεγνως κε.

  γώνος κε ὑνεγνως κε.

  γώνος κε.

  γώ
- 18 ["Αλλως είς τοῦτο. λαμβάνω τῆς βάσεως τὸ ῆμισυ.

  σχε. καὶ τὰ λ τοῦ σκέλους ἐφ' ἐαυτά. γίνονται Β.

  ἀπὸ τούτων ὑφαιοῶ τὰ σχε. λοιπὰ χοε. ὧν πλευρὰ εο

  τετραγωνική ὡς σύνεγγυς γίνεται κς. ἔσται οὖν ἡ

= 12;  $\frac{1}{10}$  einer Seite =  $1\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{30} > 12 = <math>\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ ,  $1\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\frac{1}{15}$ =  $1\frac{1}{2}\frac{1}{10}$ ,  $12 \div 1\frac{1}{2}\frac{1}{10} = 10\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ ; so viel Schoinien die Kathete.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie > die Kathete oder  $6 > 10\frac{1}{3}\frac{1}{15} = 62\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ , wie 8 oben; und es ist der Rauminhalt so viel Schoinien. Davon  $\frac{1}{2} = 31\frac{1}{5}$ ; und er ist 31 Modien Land + 8 Liter.

Ein anderes gleichseitiges Dreieck, in dem jede Seite 9 = 30 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. Mache so:  $30 \times 30 = 900$ ,  $(\frac{1}{3} + \frac{1}{10}) \times 900 = 390$ ; so viel Schoinien der Rauminhalt.

Wenn du aber auch auf andere Weise den Rauminhalt 10 finden willst, so nimm  $(\frac{1}{3} + \frac{1}{10}) \times 30 = 13$ ,  $13 \times \text{Seite}$  oder  $13 \times 30 = 390$ ; so viel Schoinien wird der Rauminhalt sein.

Wenn du auch auf andere Weise den Rauminhalt finden 11 15 willst, mache 30 × 30 = 900, 900 × 13 = 11700;  $\frac{1}{30}$  × 11700 = 390; so viel Schoinien wird der Rauminhalt sein.

[Und noch auf andere Weise den Rauminhalt zu finden. Nimm 30 der einen Seite × 26 der Kathete = 780; 30 \frac{1}{2} \times 780 = 390; so viel Schoinien wird der Rauminhalt sein.]

Wenn du aber die Kathete eines gleichseitigen Dreiecks 12 finden willst (jede Seite = 30 Schoinien), mache so: Seite  $\times$  Seite = 900,  $\frac{1}{4} \times$  900 = 225, 900  $\div$  225 = 675,  $\sqrt{675}$  = 26 annähernd; die Kathete wird 26 Schoinien sein.

[Dies auf andere Weise. Ich nehme  $\frac{1}{2}$  Grundlinie = 15, 13  $\times$  15 = 225, 30 des Schenkels  $\times$  30 = 900, 900  $\div$  225

είτα] C, τὸ δὲ ἐμβασὸν εύρεῖν. λαβὲ τὸ ῆμισυ τῆς βάσεως. γι. σχοινία ζ. ταῦτα Α. τὸ-2 βάσεως] om. Α. 2 τὰ ξ] ήγουν Α. και ούτως γίνονται] C, γίνονται καί ούτως Α. C, έμβαδον τοῦ αύτοῦ Ισοπλεύρου τριγώνου Δ. 4 Forev C. comp. A. γης] Α, γη C. 7 ποίει Α. 8 της μιᾶς πλευρᾶς] C, om. A. 9 καὶ] C, καὶ τὸ Α. τοσούτων] C, τοσούτων ἔσται 11 Héleis C. 12 ylvorrai] A, om. C.  $i\overline{\gamma}$ ] A, om. C. ν] C, om. A. 15 έὰν] C, έὰν δὲ A. 16 ταῦτα] C, ταῦτα πολυπλασίασον A. την-13 ήγουν] C, om. A. εύρεῖν τὸ έμβαδόν Α. 17 2'] C, λ' γίνεται Α. 18 έτι—21 έμβαδόν] C, om. A. 26 πς] C, γι. πς τοσούτων έσται σχοινίων ή κάθετος Α. 18 έτι-21 έμβαδόν] C, om. A. 27 Allws-228, 1 slxooist A, om. C. 30 Zx8 A.

κάθετος σχοινίων είκοσιέξ.] ταῦτα πολυπλασίασον έπὶ την βάσιν, τουτέστιν ἐπὶ τὰ  $\overline{\lambda}$  γίνονται  $\overline{\psi}\overline{\pi}$  τὸ L' τG· και μένει αὐτοῦ τὸ έμβαδὸν σχοινίων τG. τούτων πάλιν τὸ ζ΄ γίνονται οξε καὶ ἔστι γῆς μοδίων οξε.

11 8 V Περί τριγώνων Ισοσκελών.

Τρίγωνον ἰσοκελές, οὖ 1 ή κάθετος ποδῶν π, ή δὲ βάσις ποδῶν ιβ. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιῶ κάθετου γίνονται πόδες σμ. ών το ήμισυ. λίνονται πόδες σχ. ἔστω τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν οχ.

έχάστη τῶν ἴσων πλευρῶν ποδῶν πε, ή δὲ βάσις ποδων ιδ. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ έμβαδὸν καὶ τὴν κάθετον. ποιώ ούτως έκάστης πλευ- 15 ρα τετραγωνική δ τοσούρᾶς ποίησον τετράγωνον: γίνονται πόδες χχε. λαμβάνω τὸ L' τῆς βάσεως. γίνονται πόδες ζ. ταῦτα μθ. γοικόν πενουαι πόδες φος. ών πλευρά τετραγωνική γίνεται ποδών κδ.

Τοίγωνον Ισοσκελές με- 1 τρείται ούτως έστω τριγώνου Ισοσχελοῦς έχάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοιούτως την βάσιν έπὶ την ενίων ε, η δε βάσις σχοινίων ς εύρειν την κάθετον. ποίησον ούτως. πολυπλασία**σ**ον τὴν μίαν τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' Τριγώνου Ισοσκελοῦς 10 ξαυτήν γίνονται πε' καί τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν τὰ γ ἐφ' ἐαυτά. γίνονται θ. είτα υπέξελε τὰ θ ἀπὸ τῶν πε. γοιμά τε. φν μγευτων σχοινίων ή κάθετος. δὲ έμβαδὸν εύρεῖν. 2 ποίησον οΰτως τὸ ζ΄ τῆς βάσεως πολυπλασίασον έπὶ έφ' έαυτά· γίνονται πόδες 20 τὴν κάθετον ἤγουν τὰ γ έπι τὰ δ. γίνονται ιβ. και ἔστιν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ιβ. ὧν τὸ ζ΄.

AC

άζω Α. 3 [΄] C, ημισυ γίνεται Α. τ̄ς-4 [΄] 3 τούτων πάλιν] Α, ων D. 5 ΑC, om. SV. 1 πολυπλασιάζω Α. AD, om. C.

11

= 675, V675 = 26 annähernd; also wird die Kathete 26 Schoinien sein.  $26 \times Grundlinie$ , d. h.  $26 \times 30 = 780$ ,  $\frac{1}{3} \times 780 = 390$ ; und sein Rauminhalt bleibt 390 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 390 = 195$ ; und er ist 195 Modien Land.

Von gleichschenkligen Dreiecken.

Ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Kathete  $= 20 \, \text{Fu} \beta$ ,



Grunddie linie = 12 Fuß; zu finden seinen Rauminhalt. Ich mache so: Grundlinie

= 240 Fuß,  $\frac{1}{9} \times 240 = 120 \, \text{FuB}; \, \text{es sei}$ der Rauminhalt 120 Fuß.

In einem gleichschenkligen Dreieck jede der gleichen Sei- 15



 $ten = 25 Fu\beta$ , die Grundlinie = 14 Fuß; zu finden seinen Rauminhalt 20 und die Kathete. Ich mache so: die Seite in Quadrat  $=625 \text{ FuB}, \frac{1}{2} 25$ Grundlinie = 7

Ein gleichschenkliges Drei- 1 eck wird so gemessen. Es sei in einem gleichschenkligen Dreieck jede der gleichen Seis ten = 5 Schoinien, die Grundlinie = 6 Schoinien; zu finden die Kathete. Mache so: multipliziere eine der gleichen Seiten mit sich selbst; macht  $\times$  Kathete 10 25;  $\frac{1}{9}$  Grundlinie oder  $3 \times 3$  $=9; 25 \div 9 = 16; V16 = 4;$ so viel Schoinien die Kathete. Und den Rauminhalt zu fin- 2 den. Mache so: 1 Grundlinie  $\times$ Kathete oder  $3 \times 4 = 12$ ; und es ist sein Rauminhalt =12 Schoinien.  $\frac{1}{9}\times 12=6$ ; und er ist 6 Modien Land.

1 τριγώνου S. loooxeloõs SV. 3 % S. 2 πόδας S. 4 πωιῶ S, sed ut saepius. corr. 10 τρίγωνον V. 12 Ante pr. ποδών del. έκαστον S. 15 ἐκάστης] τῆς Hultsch.

6 τὴν] C, αὐτοῦ τὴν Δ. 10 ἐαντά C. γίνονται] C, γί-15 δ] δ' C, γίνεται νεται Α. τέσσαρα Α. 17 εὑρεῖν ] C, αύτοῦ εύρεῖν Α.

καὶ τὰ  $\frac{\zeta}{\zeta}$  έπὶ τὴν κάθετον γίνονται  $\frac{\zeta}{\zeta}$ . καὶ ἔστι γῆς τὸ έμβαδόν.

- ΄΄ Ωσαύτως ἔστω καὶ ἔτέρου τριγώνου ἰσοσκελοῦς έκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ε̄, ἡ δὲ βάσις σχοινίων η̄ εὑρεῖν τὴν κάθετον. ποίησον οὕτως πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν γίνονται π̄ε. καὶ τὸ L΄ τῆς βάσεως τὰ δ̄ ἐφ' ἑαυτά. ε γίνονται π̄ς. ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰ πολυπλασιασμοῦ ἤγουν τῶν π̄ε. λοιπὰ ð· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται γ̄ τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος.
   4 τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. πολυπλασίασον τὴν κάθετος.
- $\frac{\epsilon}{\kappa}$  το  $\frac{1}{\kappa}$  καὶ  $\frac{\epsilon}{\kappa}$  καὶ
- 5 "Ετερον τρίγωνον Ισοσκελές, οδ έκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων τ, ἡ δὲ βάσις σχοινίων τῷ. εὐρεῖν 15 αὐτοῦ τὴν κάθετον. πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' ἐαυτά· γίνονται ῷ. καὶ τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ϛ ἐφ' ἐαυτά· γίνονται λς. ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ἤγουν τῶν ῷ. λοιπὰ ξδ· ἀν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ἤγουν τῶν ῷ. δο τὸ ἐστὶν ἡ κάθετος. εἶτα πολυπλασίασον τὰ ῦ τῆς καθέτου ἐπὶ τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ ϛ.
- Όμοίως ἔστω καὶ ἐτέρου τριγώνου ἰσοσκελοῦς ἐκάστη 25 τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων τ, ἡ δὲ βάσις σχοινίων τς: εὑρεῖν τὴν κάθετον. πολυπλασίασον τὰ τ τῆς μιᾶς 2 ἐκάστη Α, οδ ἐκάστη C. 3 τὴν) C, αὐτοῦ τὴν Α.

L'· γίνονται κδ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων κδ.

Fuß,  $7 \times 7 = 49$ ,  $625 \div 49$ = 576 Fuß,  $\sqrt{576} = 24$  Fuß,  $7 \times$  die Kathete = 168 Fuß; so viel sei der Rauminhalt.

Es sei ebenfalls auch in einem anderen gleichschenk- 3 ligen Dreieck jede der gleichen Seiten = 5 Schoinien, die Grundlinie = 8 Schoinien; zu finden die Kathete. Mache so: multipliziere die eine der gleichen Seiten mit sich selbst, 5 macht 25; und \frac{1}{9} Grundlinie oder 4 \times 4 = 16; subtrahiere dies von dem Produkt der Seite, 25 \div 16 = 9; \frac{1}{9} = 3; so viel Schoinien die Kathete. Und den Rauminhalt zu 4 finden. Die Kathete \times \frac{1}{9} Grundlinie oder 4 = 12; und es ist der Rauminhalt so viel Schoinien. \frac{1}{9} \times 12 = 6; und 10 er ist 6 Modien Land. — Ein solches gleichschenkliges Dreieck ist dem vorhergehenden gleich.

Ein anderes gleichschenkliges Dreieck, in dem jede der 5 gleichen Seiten = 10 Schoinien, die Grundlinie = 12 Schoinien; zu finden seine Kathete. Multipliziere die eine der 16 gleichen Seiten mit sich selbst, macht 100;  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $6 \times 6 = 36$ ,  $100 \div 36 = 64$ ,  $\sqrt{64} = 8$ ; so viel Schoinien ist die Kathete. Multipliziere dann 8 der Kathete 6 mit  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder 6; macht 48; und es ist der Rauminhalt 48 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 48 = 24$ ; und er ist 24 Modien 20 Land.

Es sei ebenfalls auch in einem anderen gleichschenk- 7 ligen Dreieck jede der gleichen Seiten = 10 Schoinien, die

<sup>4</sup> πολυπλασίασον] C, om. A. 5 γίνονται] comp. C, γίνεται A. τὰ] C, ήγουν τὰ A. ἐφ' ἑαυτά] ἐφ' ἐαυτὰ ἔφ' C. 6 τοῦ—7 ήγουν] C, om. A. 7—8 τετραγωνική πλευρὰ C. 9 εὐρεῖν] C, αὐτοῦ εὐρεῖν A. τὴν κάθετον ἐπὶ] τῆς καθέτον ἐπὶ C, om. A. 10 ήγουν ἐπὶ τὰ δ΄ καὶ] C, ἐπὶ τὴν κάθετον ήγουν τὰ δ ἐπὶ τὰ  $\overline{\gamma}$  A. 11 ἔστι A. ἐμβαδὸν] ἐμβαδὸν αὐτοῦ A. τὸ L] C, ήμισυ A. 12 τὸ] ὸ A. 16 τὴν μίαν—17 καὶ] A, om. C. 19 τοῦ—ήγουν] C, om. A. 21 ἐστὶν] C, ἔσται A. εἶτα] C, τὸ δὲ ἑμβαδὸν εὐρεῖν. λαβὲ τὸ ήμισυ τῆς βάσεως γίνεται  $\overline{\varsigma}$  ταῦτα A. τὰ] C, ἐπὶ τὰ A. 22 ἐπὶ τὸ— $\overline{\varsigma}$ ] C, om. A. 23 ἐμβαδὸν] C, ἐμβαδὸν αὐτοῦ A. 27 εὐρεῖν] C, εὐρεῖν αὐτοῦ A.

των ἴσων πλευρων τὰ τὰ ἐαυτά· γίνονται ζο˙ καὶ τὸ L΄
τῆς βάσεως ἤγουν τὰ η ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξο˙ ταῦτα
ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ο˙ λοιπὰ λς˙ ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ
δ΄ τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετος. εἶτα πολυπλασίασον τὸ
μ' τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετον ἤγουν τὰ η ἐπὶ τὰ ς˙ ε
γίνονται μη˙ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων μη˙. ὧν τὸ
τῷν ἴσων πλευρῶν ἐσὰ ἐστιν γῆς μοδίων κο˙. καὶ τὸ παρὸν
τῶν ἴσων εἰνοῦν ἐσὰ τὰ τῷ πρὸ αὐτοῦ τριγώνω.

Έτερον τρίγωνον ἰσοσχελές, οὖ ἡ μὲν βάσις σχοινίων ιδ, τὰ δὲ σχέλη ἀνὰ σχοινίων χε' εὑρεῖν αὐτοῦ 10 τὴν κάθετον. ποίει οὕτως λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ῆμισυ γίνονται ξ' ταῦτα ἐφ' ἐαυτά γίνονται μθ' καὶ τὰ χε ἐφ' ἐαυτά γίνονται χχε' ἐξ ὧν λαβὲ τὰ μθ' λοιπὰ φος ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται κδ' τοσούτων 10 ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος. ἐὰν δὲ θέλης καὶ τὸ ἐμ- 15 βαδὸν εὑρεῖν, λαβὲ τῶν ιδ τῆς βάσεως τὸ Ĺ' γίνονται ξ' ταῦτα ἐπὶ τὰ κδ τῆς καθέτου ἤγουν τῆς πρὸς ὀρθάς γίνονται οξη τὰ κδ τῆς καθέτου ἤγουν τῆς πρὸς ὀρθάς τοῦνονται οξη τὰ κδ τῆς καθέτου ἤγουν τοῦνουνον ἰσοσχελοῦς τριγώνου.

11 "Εστω καὶ ἐτέρου ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἡ βάσις 30 σχοινίων μη, τὰ δὲ σκέλη ἀνὰ σχοινίων πε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον. ποίει οὕτως λαβὲ τῆς βάσεως τὸ Δ΄· γίνονται κδ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται φος· καὶ τὰ κε ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πδ· τοσούτων 35 12 ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. λαβὲ τῶν μη τῆς βάσεως τὸ Δ΄· γίνονται κδ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ξ τῆς πρὸς ὸρθάς· γίνονται οξη· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τριγώνου. ὧν τὸ Δ΄· γίνονται πδ· καῦτα ἐπὶ τὰ κον πρ· καὶ τὸ παρὸν 35 12 ἐσται σχοινίων ἡ κάθετος. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. λαβὲ τῶν μη τῆς βάσεως τὸ Δ΄· γίνονται κδ· ταῦτα ἐπὶ τὰ κον πρ· κον τὸ Δ΄· γίνονται πδ· καὶ τὸ παρὸν 36 1σοσκελὲς τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸ αὐτοῦ.

Grundlinie aber = 16 Schoinien; zu finden die Kathete. 10 der einen der gleichen Seiten  $\times$  10 = 100;  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $8 \times 8 = 64$ ,  $100 \div 64 = 36$ ,  $\sqrt{36} = 6$ ; so viel ist die Kathete. Multipliziere dann  $\frac{1}{2}$  Grundlinie mit der Kathete 8 oder  $8 \times 6$ , macht 48; und es ist der Rauminhalt 48 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 48 = 24$ ; und er ist 24 Modien Land. — Auch das vorhandene gleichschenklige Dreieck ist dem vorhergehenden Dreieck gleich.

Ein anderes gleichschenkliges Dreieck, dessen Grund-9
10 linie = 14 Schoinien, die Schenkel je = 25 Schoinien; zu
finden seine Kathete. Mache so: \(\frac{1}{2}\) Grundlinie = 7, 7 \times 7

= 49, 25 \times 25 = 625, 625 \div 49 = 576, \(\frac{1576}{576} = 24\);
so viel Schoinien wird die Kathete sein. Wenn du aber auch 10
den Rauminhalt finden willst, nimm \(\frac{1}{2}\) der 14 der Grund15 linie = 7; 7 \times 24 der Kathete oder der Senkrechten

= 168; so viel wird der Rauminhalt eines solchen gleichschenkligen Dreiecks sein.

Es sei ferner in einem anderen gleichschenkligen Dreieck 11 die Grundlinie = 48 Schoinien, die Schenkel je = 25 Schoinien; 20 zu finden seine Kathete. Mache so: nimm ½ Grundlinie = 24; 24 × 24 = 576, und 25 × 25 = 625, 625 ÷ 576 = 49, √49 = 7; so viel Schoinien wird die Kathete sein. Und den Rauminhalt zu finden. ½ der 48 der Grundlinie 12 = 24, 24 × 7 der Senkrechten = 168; so viel Schoinien wird der Rauminhalt desselben Dreiecks sein. ½ × 168 = 84; und er ist 84 Modien Land. — Auch das vorliegende gleichschenklige Dreieck ist dem vorhergehenden gleich.

<sup>1</sup> τὸ] Α, τὰ C. 4  $\overline{s}$ ] C, γίνεται  $\overline{s}$  Α. τοσούτων] C, τοσούτων σχοινίων Α. τὸ] Α, τὰ C. 5 έπὶ τῆς βάσεως τὴν C. ἤγονν] C, τοντέστι Α. 6 έμβαδὸν] C, έμβαδὸν αὐτοῦ Α. 7 ἔστι Α. γῆς] Α, γῆ C. 12  $\overline{\kappa \varepsilon}$ ] C,  $\overline{\kappa \varepsilon}$  τοῦ σκέλους Α. 14 τετράγωνος] Α, τετράγωνον C. 15 δὲ] Α, οm. C. 17 τῆς καθέτου ἤγουν] C, οm. Α. 18 τὸ] C, σχοινίων τὸ Α. 20—31 bis C (CCb). 20 ἔτερον ἰσοσκελὲς CCb. 22 τὸ] τὰ CCb. 23 γίνονται (alt.)] om. Cb. 24  $\overline{\kappa \varepsilon}$ ] CCb,  $\overline{\kappa \varepsilon}$  τοῦ σκέλους Α. έξ—26 κάθετος] om. Cb. 26 εὐρεῖν] CCb, αὐτοῦ εὐρεῖν Α. 30 γίνονται] ΑCb, om. C. καὶ ἔστι—31 αὐτοῦ] ΑC, om. Cb.

12

## Περί τριγώνων σκαληνών.

- "Εστω τρίγωνον σκαληνον όξυγώνιου, οδ ή μεν 1 ήττων πλευρά σχοινίων τη, ή δε βάσις σχοινίων ιδ, ή δε ύποτείνουσα σχοινίων τε' εύρειν αύτοῦ τὴν κάθετον. ποίει ούτως πολυπλασίασον τὰ τη της ήττονος πλευ- 6 ρᾶς ἐφ' ἐαυτά γίνονται οξθ καὶ τὰ ιδ τῆς βάσεως έφ' έαυτά γίνονται ρίζς καὶ τὰ τε τῆς ὑποτεινούσης έφ' έαυτά γίνονται σχε. είτα σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμόν καὶ τὸν τῆς ὑποτεινούσης ἤγουν τὰ ράς και τὰ σκε. γίνονται πκα. ἀφ' ὧν ἀφαίρει τὸν 10 πολυπλασιασμόν τῆς ήττονος πλευρᾶς ήγουν τὰ ρξθ. λοιπά συβ. ὧυ L' γίνεται σχς. ταῦτα μέρισον παρά τὰ ιδ τῆς βάσεως γίνονται θ' τοσούτων σχοινίων ή άποτομή. ταῦτα έφ' έαυτά γίνονται πα' τὰ πα ἀφαίρει άπὸ τοῦ κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν πλευρὰν πολυπλα- 15 σιασμού, τουτέστι των σχε. λοιπά ομό. ών πλευρά τετραγωνική ιβ. τοσούτων έστι σχοινίων ή κάθετος.
- "Αλλως. σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τὸν τῆς ῆττονος πλευρᾶς ἤγουν τὰ σκε καὶ τὰ οξθ. 

  πλευρᾶς πολυπλασιασμὸν ἤγουν τὰ σκε λοιπὰ ομ. 

  πλευρᾶς πολυπλασιασμὸν ἤγουν τὰ σκε λοιπὰ ομ. 

  καὶ τὸν τῷς ἤτονος πλευρᾶς ἤγουν τὰ σκε ἀφαίρει 

  ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται κε τὰ κε ἀφαίρει 

  ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται κε τὰ κε ἀφαίρει 

  καὶ τὸν οξθ. λοιπὰ ομδ. 

  καν τὸν τὰς καν τὸν τῆς καν τὸν τῆς καν 

  καν τὰς καν τὰς τὰς καν 

  καν τὸν τὰς καν 

  καν τὸν τὰς καν 

  καν τὸν τὰς καν 

  καν τὰς καν 

  κ
- Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίησον οὕτως λαβὲ τὸ L'
  τῆς βάσεως γίνονται ξ΄ ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν
  κάθετον ἤγουν ἐπὶ τὰ τῷ γίνονται πδ΄ τοσούτων ἔσται
  τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σκαληνοῦ τριγώνου. ὧν τὸ L' γίνονται
  μβ΄ καὶ ἔστι γῆς μοδίων μβ.

12

Es sei ein ungleichschenkliges spitzwinkliges Dreieck, 1
dessen kleinere Seite = 13 Schoinien, die Grundlinie = 14
Schoinien, die Hypotenuse = 15 Schoinien; zu finden seine
Kathete. Mache so: 13 der kleineren Seite × 13 = 169;
14 der Grundlinie × 14 = 196; 15 der Hypotenuse × 15
= 225. Addiere dann das Produkt der Grundlinie und das
der Hypotenuse, d. h. 196 + 225 = 421; subtrahiere davon
das Produkt der kleineren Seite, 421 ÷ 169 = 252; ½ × 252
10 = 126; 126:14 der Grundlinie = 9; so viel Schoinien der
Abschnitt.\*) 9 × 9 = 81; subtrahiere vom Produkt der
Hypotenuse 81, d. h. 225 ÷ 81 = 144; √144 = 12; so
viel Schoinien ist die Kathete.

Auf andere Weise. Addiere das Produkt der Grundlinie 2 15 und das der kleineren Seite, d. h. 196 + 169 = 365; subtrahiere davon das Produkt der Hypotenuse, d. h.  $365 \div 225 = 140$ ;  $\frac{1}{3} \times 140 = 70$ ;  $\frac{1}{14} \times 70 = 5$ ; so viel Schoinien der Abschnitt.\*\*)  $5 \times 5 = 25$ ;  $169 \div 25 = 144$ ;  $\sqrt{144} = 12$ ; so viel Schoinien die Kathete.

Und den Rauminhalt zu finden. Mache so:  $\frac{1}{2} \times \text{Grund-} 3$  linie = 7; 7 × Kathete = 7 × 12 = 84; so viel ist der Rauminhalt des ungleichschenkligen Dreiecks.  $\frac{1}{2} \times 84 = 42$ ; und er ist 42 Modien Land.

\*) 
$$y = \frac{b^3 + c^3 \div a^2}{2b}$$
 (b Grundlinie, a kleinere Seite, c Hypotenuse, y ihre Projektion auf b). \*\*)  $b \div y = \frac{b^2 + a^2 \div c^2}{2b}$ .

<sup>2</sup> ή μὲν] A, om. C. 3 σχοινία C. σχοινία C. 5 πολυπλασίασου] C, om. A. 6 of 0-7 yl-C, ut saepius. 7 eqs] mut. in eξη C3. 9 ηγουν] C, νονται] A, om. C. 10-11 του τής ήττονος πλευράς πολυπλαπλευρᾶς ήγουν Α. σιασμόν Α. 16 τουτέστι] C, τουτέστιν άπό Α. 17 ιβ] C, έστι σχοινίων] C, σχοινίων έσται Α. γίνεται ιβ Α. 22 L7 24 est] corr. ex st C2. C, ημισυ γίνεται Α. 28 κάθετος λέγει τὸ ἀπὸ ῦψους εἰς βάθος διάστημα mg. C2. ἔσται] C, ἔσται 30 yhs] -c euan. C. σχοινίων Α.

Άλλως γίνεται ή άναμέτρησις έπὶ τοῦ τοιούτου τριγώνου, οὖ ή βάσις σχοινίων τζ, ή μείζων πλευρά σχοινίων τε, ή ελάττων σχοινίων ιδ. εύρειν αὐτοῦ τὴν κάθετον. ποίησον ούτως σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμόν καὶ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἥγουν τὰ 5 οξθ καὶ τὰ οςς. γίνονται τξε. ἀπὸ τούτων ὑπέξελε τὸν πολυπλασιασμόν της ύποτεινούσης ήγουν τὰ σχε. λοιπά σμ. τούτων τὸ ζ΄ ο. ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ τη τῆς βάσεως γίνονται μονάδες ε καί ε ιγ' ιγ' τοσούτων 5 σχοινίων ή ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται μο- 10 νάδες κθ παρά ιγ' τὸ ιγ'. πολυπλασιάζεται ούτως.  $\overline{\epsilon}$   $\overline{\epsilon}$   $\overline{\kappa}\overline{\epsilon}$   $\overline{\kappa}$   $\overline{\kappa$ ειγ'ιγ' τῶν ε μονάδων πειγ'ιγ' καὶ ειγ'ιγ' τῶν  $\bar{\epsilon}$   $\iota \gamma'$   $\iota \gamma'$   $\bar{\kappa}\bar{\epsilon}$   $\iota \gamma'$   $\iota \gamma'$   $\tau \bar{\omega} \nu$   $\iota \gamma'$   $\iota \gamma'$ ,  $\gamma \iota \nu \delta \mu \bar{\epsilon} \nu \alpha$   $\kappa \alpha \bar{\iota}$   $\tau \alpha \bar{\nu} \tau \alpha$ ιγ΄ ιγ΄ β΄ παρὰ ιγ΄ τὸ ιγ΄ δμοῦ μονάδες πε καὶ λεπτὰ 15 ιγ΄ ιγ΄ νβ παρὰ ιγ΄ τὸ ιγ΄, γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες δ παρὰ ιγ΄ τὸ ιγ΄, ήτοι τὰ ὅλα μονάδες κθ παρὰ ιγ΄ τὸ ιγ΄. ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν παρακειμένην πλευράν πολυπλασιασμού, τουτέστιν άπὸ τῶν οςς λοιπαί μονάδες οξζ καί ιγ' τὸ ιγ' ὧν πλευρά 20 τετραγωνική μονάδες ιβ καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' ιβ. τοσού-6 των έσται σχοινίων ή κάθετος. πολυπλασιάζονται δέ αί ιβ μονάδες καὶ τὰ ιβ ιγ' ιγ' οῦτως. ιβ ιβ ομδ. καὶ ιβ τὰ ιβ ιγ' ιγ' ομδ ιγ' ιγ' καὶ πάλιν ιβ ιγ' ιγ' τῶν ιβ μονάδων ομδιγ'ιγ' καλ ιβιγ'ιγ' τῶν ιβιγ'ιγ' 25 ομδ ιγ΄ ιγ΄ τῶν ιγ΄ ιγ΄, γινόμενα καὶ ταῦτα τα ιγ΄ ιγ΄ καὶ ιγ' τὸ ιγ' ὁμοῦ μονάδες ομδ λεπτὰ ιγ' ιγ' σςθ καὶ ιγ' τὸ ιγ', γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες πγ καὶ ιγ' τὸ ιγ', ήτοι τὰ ὅλα μονάδες οξζ καὶ ιγ' τὸ ιγ'. ἔστιν οὖν ή κάθετος τοῦ παρόντος τριγώνου σχοινίων ιβ 30 καὶ λεπτῶν ιγ' ιγ' ιβ.

Auf andere Weise geschieht die Vermessung bei einem 4 solchen Dreieck so: die Grundlinie = 13 Schoinien, die größere Seite = 15 Schoinien, die kleinere = 14 Schoinien; zu finden seine Kathete. Mache so: addiere das Produkt 5 der Grundlinie und das der einen Seite, d. h. 169 + 196 = 365; subtrahiere davon das Produkt der Hypotenuse, d. h.  $365 \div 225 = 140$ ;  $\frac{1}{2} \times 140 = 70$ ; 70:13 der Grundlinie =  $5\frac{6}{13}$ ; so viel Schoinien der Abschnitt.  $5\frac{6}{13}$  5  $\times 5\frac{5}{13} = 29 \div \frac{1}{169}$ . Die Multiplikation geschieht so:  $5 \times 5$  10 = 25,  $5 \times \frac{5}{13} = \frac{25}{13}$ , wiederum  $\frac{5}{13} \times 5 = \frac{25}{13}$ ,  $\frac{5}{13} \times \frac{5}{13} = \frac{25}{13}$ :  $13 = \frac{2}{13} \div \frac{1}{169}$ , zusammen  $25\frac{52}{13} \div \frac{1}{169} = 25 + 4 \div \frac{1}{169} = 29 \div \frac{1}{169}$  in allem. Subtrahiere dies vom Produkt der beiliegenden Seite, d. h.  $196 \div (29 \div \frac{1}{169}) = 167\frac{1}{169}$ ;  $\sqrt{167\frac{1}{169}} = 12\frac{12}{13}$ .  $12\frac{12}{13} \times 12\frac{12}{13}$  wird so ausgeführt:  $12 \times 12 = 144$ , 6 15  $12 \times \frac{12}{13} = \frac{144}{13}$ , und wiederum  $\frac{12}{13} \times 12 = \frac{144}{13}$ ,  $\frac{12}{13} \times \frac{12}{13} = \frac{144}{13}$ , zusammen  $\frac{299}{13} + \frac{1}{169} = 23\frac{1}{169}$ , das ganze also  $167\frac{1}{169}$ . Es ist also die Kathete des vorliegenden Dreiecks  $12\frac{12}{13}$  Schoinien.

<sup>1</sup> γίνεται] C, om. A. τοιούτου] C, αὐτοῦ A. 2 οὖ] C, ἔστω τριγώνου σκαληνοῦ A. 3 ή] C, ή δὲ A. 8  $\overline{o}$ ] C, γίνεται  $\overline{o}$  A. 9 γίνονται] comp. C, γίνεται τὸ ιγ΄ τούτων A. τοσούτων—11 τὸ ιγ΄] A, om. C. 11 πολυπλασιάζεται] C, πολυπλασιάζονται δὲ A. 12 ιγ΄ ιγ΄ (pr.)] A, γ΄ C. 13 τῶν  $\overline{e}$  ιγ΄ ιγ΄] A, ἤτοι μοναδ΄ C, sed del. 14 γινόμενα] γι C. 15 ιγ΄ ιγ΄] ιγ΄ C. ὁμοῦ] A, ἤτοι C. 16 γινόμενα—17 τὸ ιγ΄] om. C. 18 ταῦτα] C, ταύτας A. τοῦ] A, om. C. 21 μονάδες] C, γίνεται μονάδες A.  $\overline{\iota}\overline{\rho}$  (pr.)] A,  $\overline{\rho}$  C. 22 ή] seq. ras. 1 litt. C. 24  $\overline{\iota}\overline{\rho}$  τὰ] C, δωδεκάκις τὰ A. ιγ΄ ιγ΄ (sec.)] ιγ΄ C. 26  $\overline{\iota}\overline{\alpha}$  ιγ΄ ιγ΄  $\overline{\rho}$  C, ιγ΄ ιγ΄  $\overline{\iota}\overline{\alpha}$  A. 27  $\overline{\sigma}\overline{\rho}\overline{\delta}$ ] -q- euan. C. 30 παρόντος] C, αὐτοῦ A.

Το δὲ ἐμβαδον εύρεῖν. ποίησον οὕτως το L' τῆς βάσεως πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν κάθετον ἤγουν τὰ ξ L' ἐπὶ τὰ ιβ καὶ τὰ ιβ ιγ' ιγ' γίνονται πδ καὶ ἔστι ε τὸ ἐμβαδον σχοινίων τοσούτων. ὁ δὲ πολυπλασιασμὸς γινέσθω οὕτως αὶ ξ πρὸς τῆ L' πολυπλασιασθήτωσαν ε μετὰ τῆς καθέτου [ἀμφότεροι] οὕτως ξ ιβ οβ καὶ ἔξάκις τὰ ιβ ιγ' ιγ' [τὰ] οβ ιγ' ιγ' αὶ ιβ μονάδες καὶ τὰ ιβ ιγ' ιγ' ἐπὶ τὸ L' ξ μονάδες καὶ ξ ιγ' ιγ' ὁμοῦ μονάδες οὴ καὶ ιγ' ιγ' οὴ, ἄτινα ποιοῦσι μονάδας ξ ένωμένως οὖν μετὰ τῶν οὴ γίνονται πδ καὶ ἔστι τὸ 10 ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων.

"Εστω τριγώνου σκαληνοῦ ἡ βάσις σχοινίων τε, ἡ μία τῶν πλευρῶν σχοινίων τη καὶ ἡ ἐτέρα σχοινίων ιδ' εύρειν την κάθετον. ποίησον οΰτως σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τῆς μιᾶς τῶν πλευ- 16 οῶν ἥγουν τὰ σκε καὶ τὰ οξθ. γίνονται τοδ. είτα ύφελλον ἀπὸ τούτων τὸν τῆς λοιπῆς πλευρᾶς πολυπλασιασμόν ήγουν τὰ σςς λοιπὰ σςη τούτων τὸ ζ΄ ςθ. ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ ιε τῆς βάσεως γίνεται τὸ ιε΄ τούτων μονάδες ξ και λεπτά ιε΄ ιε΄ θ ήτοι μο- 20 νάδες  $\bar{\varsigma}$  καλ  $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\bar{\gamma}$ . τοσούτων σχοινίων ή ἀποτομή. 10 ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μονάδες  $\overline{\mu \gamma}$  καὶ ε΄ ε΄  $\overline{\gamma}$  παρὰ ε' τὸ ε'. πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως: 5 5 λς. καὶ έξάκις  $τὰ \overline{\gamma} ε' ε' \overline{\iota \eta} ε' ε'$  καὶ αὖθις  $\overline{\gamma} ε' ε' τῶν <math>\overline{\varsigma}$  μονάδων  $\overline{i\eta}$   $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\times \alpha l$   $\overline{\gamma}$   $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\overline{\gamma}$   $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\delta'$   $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\epsilon'$   $\epsilon'$ ,  $\gamma l$ - 25 νόμενα καὶ ταῦτα  $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\overline{\beta}$  παρὰ  $\epsilon'$  τὸ  $\epsilon'$ . ὁμοῦ μονάδες  $\overline{\lambda}_{\overline{s}}$  xal  $\varepsilon'$   $\varepsilon'$   $\overline{\lambda\eta}$  παρὰ  $\varepsilon'$  τὸ  $\varepsilon'$ , γινόμενα xal ταῦτα μονάδες ξ καὶ γ ε΄ ε΄ παρὰ ε΄ τὸ ε΄, ήτοι τὰ ὅλα μονάδες 11 μγ καὶ ε' ε' γ παρὰ ε' τὸ ε'. ταύτας ἄφελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν παρακειμένην πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ήγουν 50  $\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $\rho\xi\vartheta$ .  $\lambda_{01}\pi\alpha\dot{\alpha}$   $\mu_{0}\nu\dot{\alpha}\delta\epsilon_{0}$   $\rho\kappa\epsilon$   $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\beta$   $\kappa\alpha\dot{\alpha}$   $\epsilon'$   $\tau\dot{\alpha}$   $\epsilon'$ 

Und den Rauminhalt zu finden. Mache so:  $\frac{1}{2}$  Grundlinie 7  $\times$  Kathete oder  $6\frac{1}{2} \times 12\frac{19}{13} = 84$ ; und es ist der Rauminhalt so viel Schoinien. Die Multiplikation aber soll so 8 geschehen.  $6\frac{1}{2}$  soll mit der Kathete multipliziert werden  $6\frac{1}{2}$  folgendermaßen:  $6 \times 12 = 72$ , und  $6 \times \frac{12}{13} = \frac{72}{13}$ ;  $12\frac{19}{13} \times \frac{1}{2} = 6\frac{6}{13}$ ; zusammen  $78\frac{78}{13} = 78 + 6 = 84$ ; und es ist der Rauminhalt so viel Schoinien.

Es sei in einem ungleichseitigen Dreieck die Grundlinie 9 = 15 Schoinien, die eine der Seiten = 13 Schoinien und die 10 andere = 14 Schoinien; zu finden die Kathete. Mache so: addiere das Produkt der Grundlinie und das der einen Seite, d. h. 225 + 169 = 394; hiervon subtrahierte ich das Produkt der anderen Seite,  $394 \div 196 = 198$ ;  $\frac{1}{2} \times 198 = 99$ ; 99:15 der Grundlinie =  $6\frac{9}{15} = 6\frac{3}{6}$ ; so viel Schoinien der 15 Abschnitt.  $6\frac{3}{5} \times 6\frac{3}{5} = 43\frac{3}{5} \div \frac{1}{25}$ . Die Multiplikation ge- 10 schieht so:  $6 \times 6 = 36$ ,  $6 \times \frac{3}{5} = \frac{18}{5}$ , und wiederum  $\frac{3}{5} \times 6$  =  $\frac{18}{5}$ , und  $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = \frac{2}{5} \div \frac{1}{25}$ ; zusammen  $36\frac{38}{5} \div \frac{1}{25} = 36 + 7\frac{3}{5} \div \frac{1}{25} = 43\frac{3}{5} \div \frac{1}{25}$ . Subtrahiere dies vom Produkt der 11 beiliegenden Seite, d. h.  $169 \div (43\frac{3}{5} \div \frac{1}{25}) = 125\frac{9}{5}\frac{1}{25} = 125\frac{9}{5}\frac{1}{25}$ 

<sup>4</sup> έμβαδὸν] C, έμβαδὸν αὐτοῦ A. 5 γινέσθω] C, γενέσθω A. τῆ] A, τὴν C.  $\angle$  C, ἡμισεία μονάδες A. 6 μετὰ τῆς καθέτον] C, πρότερον ἐπὶ τὰς  $\overline{\imath}$  μονάδας A. ἀμφότεροι] C, οm. A; deleo. 7 ἑξάκις—μονάδες] C, τὸ ῆμισν τῶν  $\overline{\imath}$   $\overline{\beta}$   $\overline{\varsigma}$  μονάδες  $\overline{o}$   $\overline{\eta}$  A. τὰ] deleo; γίνονται Hultsch. 7 καὶ—9  $\overline{o}$   $\overline{\eta}$  καὶ] C, εἶτα καὶ ἐπὶ τὰ  $\overline{\imath}$   $\overline{\rho}$   $\overline{\iota}$   $\gamma$  ' $\overline{\iota}$  γ΄ νίνονται καὶ ταῦτα A. 9 ᾶτινα—11 τοσούτων] C, ἤτοι μμ  $\overline{\varsigma}$  όμοῦ μονάδες ὀγδοηκοντατέσσαρες A. 12 Titulum ἄλλως ἡ ἀναμέτρησις τοῦ αὐτοῦ τριγώνον add. A. σχοινία C. 13 σχοινίων (alt.)] σχοινία C. 14 τὴν] C, αὐτοῦ τὴν A. 17 ὑφείλον] C, ἄφελε A. 18  $\angle$  C, ῆμισν γίνεται A. 22  $\overline{\gamma}$  A, τρία C. 25  $\overline{\iota}$   $\overline{\eta}$  A, καὶ  $\overline{\iota}$   $\overline{\eta}$  C. 26 μονάδες—27 γινόμενα] A, οm. C. 28  $\overline{\gamma}$  ε΄ ε C, ε΄ ε΄  $\overline{\gamma}$  A.

Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίησον οΰτως τὸ ζ΄ τῆς βάσεως ήγουν τὰ ξ L' πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ τὰ ε' τῆς καθέτου γίνονται πδ. καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων 10 τοσούτων, πολυπλασίασον δε ταῦτα οὕτως. ζια οζ.  $x\alpha$ l τὸ ε' τῶν  $\overline{\xi}$   $\overline{\alpha}$   $x\alpha$ l ε' ε'  $\overline{\beta}$ . τὸ  $\underline{L}'$  τῶν  $\overline{\iota}\overline{\alpha}$   $\overline{\varepsilon}$   $\underline{L}'$ .  $x\alpha$ l τοῦ  $\epsilon'$  τὸ L'  $\iota'$  · ὁμοῦ μονάδες  $\overline{\pi\beta}$  καὶ  $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\overline{\iota}$ , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες  $\overline{\beta}$ , ήτοι τὰ ὅλα μονάδες  $\overline{\pi\delta}$ . ὧν τὸ L'· γίνονται  $\overline{\mu\beta}$ · καὶ ἔστι γῆς  $\mu$ οδίων τεσσαράκοντα  $\overline{\beta}$ . 15 [Ταῦτα τὰ τρία σκαληνὰ εν σχῆμά έστι καὶ εἶς 14 άριθμός και μία ποσότης, γίνεται δε ή άναμέτρησις αὐτῶν, καθὼς ἄνωθεν εἴρηται. τοῦτο μόνον ὑπέφηνε τὰ σχήματα τῶν σκαληνῶν, ὅτι, ἐὰν τὴν βάσιν τάξης πλευράν ἢ τὴν πλευράν βάσιν, μὴ ἐκπέσης οὐδέποτε 20 τῆς προχειμένης ποσότητος. παντὸς τριγώνου σχαληνοῦ όξυγωνίου αξ περὶ τὴν ὀρθὴν  $\overline{\beta}$  πλευραὶ τῆς λοιπῆς της ύποτεινούσης μείζονές είσιν έφ' έαυτας πολυπλασιαζόμεναι, καὶ παντὸς τριγώνου σκαληνοῦ ἀμβλυγωνίου αί περὶ τὴν ὀρθὴν δύο 26 πλευραί τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτεινούσης ήττονές είσι πολυπλασιαζόμεναι

πρὸς έαυτάς.]

×δ

Fig. 9.

"Ετερον τρίγωνον σκαληνον όξυγώνιον, οὖ τὸ μικρὸν σκέλος σχοι- so νίων πς, τὸ δὲ μεῖζον σχοινίων λ, 125 $\frac{1}{3}$  $\frac{1}{15}$  $\frac{1}{25}$ ,  $\sqrt{125\frac{1}{3}}$  $\frac{1}{15}$  $\frac{1}{25}$  = 11 $\frac{1}{6}$ ; so viel Schoinien wird die Kathete sein. Die Multiplikation davon geschieht so: 11×11 12 = 121, 11× $\frac{1}{5}$  =  $\frac{11}{5}$ , und wiederum  $\frac{1}{5}$  × 11 =  $\frac{11}{5}$ , und  $\frac{1}{5}$  ×  $\frac{1}{5}$  =  $\frac{1}{25}$ ; zusammen 121 $\frac{22}{5}$  $\frac{1}{25}$  = 121 + 4 $\frac{1}{3}$  $\frac{1}{15}$  $\frac{1}{25}$  = 125 $\frac{1}{3}$  $\frac{1}{15}$  $\frac{1}{25}$  in allem.

Und den Rauminhalt zu finden. Mache so:  $\frac{1}{2}$  Grund- 18 linie oder  $7\frac{1}{2} \times 11\frac{1}{5} = 84$ ; und es ist der Rauminhalt so viel Schoinien. Multipliziere aber dies so:  $7 \times 11 = 77$ ,  $\frac{1}{5} \times 7 = 1\frac{9}{5}$ ,  $\frac{1}{2} \times 11 = 5\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ ; zusammen  $82\frac{10}{5} = 1082 + 2 = 84$ .  $\frac{1}{2} \times 84 = 42$ ; und er ist 42 Modien Land.

[Diese drei ungleichschenkligen Dreiecke sind eine Figur, 14 eine Zahl und eine Größe, und ihre Vermessung geschieht, wie oben angegeben. Nur dies haben die Figuren der ungleichschenkligen Dreiecke gezeigt, daß man nie außerhalb der vorliegenden Größe kommt, ob man die Grundlinie als Seite setzt oder die Seite als Grundlinie. In jedem ungleichschenkligen spitzwinkligen Dreieck sind die zwei den rechten\*) Winkel umschließenden Seiten mit sich multipliziert größer als die übrige, die Hypotenuse, und in jedem ungleichschenkligen stumpfwinkligen Dreieck sind die zwei den rechten\*\*) Winkel umschließenden Seiten mit sich multipliziert kleiner als die übrige, die Hypotenuse.]

Ein anderes ungleichschenkliges Dreieck, dessen kleiner 15 Schenkel = 26 Schoinien, der größere = 30 Schoinien, die

Sollte heißen: spitzen.
 Sollte heißen: stumpfen.

<sup>4</sup>  $\overline{\iota\alpha}$  (pr.)]  $\iota\alpha'$  C, ένδεκάκις A. μονάδων] A, μονάδες C. 5 τὸ] C, τοῦ A. 6 κε΄] A, om. C. 9 τὰ (alt.)—10 καθέτου] C, τὴν κάθετον ἤγουν έπὶ τὰ  $\overline{\iota\alpha}$  ε΄ A. 10 ἔστι A. 11 ταῦτα] C, om. A. 12 τὸ ε΄—13  $\iota'$  (pr.)] C, έπτάκις τὸ ε΄ έπτὰ ε΄ ε΄ καὶ τὸ ῆμισυ τῶν  $\overline{\iota\alpha}$  ε΄ μονάδες  $\overline{\epsilon}$  καὶ ε΄ ε΄  $\overline{\gamma}$  A. 12 τὸ  $\underline{\iota'}$ ] τὰ  $\underline{\iota'}$  C. 14  $\overline{\beta}$ ] A, δύο C. 16 ταῦτα—28 ἑαυτάς] C, om. A.

ή δὲ βάσις σχοινίων πη, ἡ δὲ κάθετος σχοινίων πδ. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. λαβὲ τῆς βάσεως τὸ Δ΄. γίνονται τδ. ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ κδ τῆς καθέτου. γίνονται τλς. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ τοῦ δξυγωνίου σκοινίων πλς.

Έαν δε θέλης εύρεῖν, πόσων σχοινίων έστιν ή βά-16 σις τοῦ ήττονος τμήματος τοῦ τριγώνου, ποίησον οὕτως. τὰ πς τοῦ μικροῦ σκέλους ἐφ' ἐαυτά γίνονται 705. δμοίως καὶ τὰ πη τῆς ὅλης βάσεως ἐφ' ἐαυτά· γίνονται  $\overline{\psi\pi\delta}$ .  $\delta\mu$ 0 $\tilde{\nu}$  γίνονται  $\overline{\alpha\nu\xi}$ .  $\dot{\epsilon}\xi$   $\dot{\delta}\nu$   $\lambda\alpha\beta\dot{\epsilon}$   $\tau\dot{\alpha}$   $\bar{\lambda}$   $\tau$ 0 $\tilde{\nu}$   $\mu\epsilon$ - 10 γάλου σκέλους γινόμενα έφ' έαυτὰ 🔊 λοιπὰ φξ. ὧν τὸ Δ΄ σπ. τούτων τὸ κη΄ τ, ἐπειδήπερ ἡ ὅλη βάσις σχοινίων πη γίνεται τοσούτων έσται σχοινίων ή βάσις 17 τοῦ ήττονος τμήματος. δήλον γάρ, ὅτι τὸ ὑπολιμπανόμενον ἀπὸ τῆς ὅλης βάσεως, τουτέστι τὰ τη, τοῦ μεί- 15 ζονος τμήματός είσι, καὶ ἐγένοντο δύο τρίγωνα όρθογώνια, τοῦ μὲν μείζονος ἡ βάσις σχοινίων τη, τοῦ δε ήττονος τ, ή υποτείνουσα σχοινίων λ, ή έτέρα πς, καί ή πρός δρθάς των άμφοτέρων τριγώνων, ήτις καί κάθετος καλείται, σχοινίων κδ, ή δὲ βάσις σχοινίων 20 18 πη. ἔστι δὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τριγώνου σχοινίων τλς. εύρίσκεται δε ούτως τὰ πη τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ κδ της καθέτου. γίνονται χοβ. ὧν τὸ ζ΄. γίνονται τλς. τοσούτων έσται το έμβαδον τοῦ ὅλου τριγώνου, ήγουν τοῦ μὲν μείζονος τμήματος σχοινίων σις, τοῦ δὲ ἐλάτ- 26 τονος σχοινίων σχ.

(9 "Αλλως τὸ αὐτὸ ὀξυγώνιον, οὖ ἡ μείζων πλευρὰ ὁμοίως σχοινίων λ̄, ἡ δὲ ἐλάττων σχοινίων κ̄ς, ἡ βάσις σχοινίων κ̄η΄ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τὰ λ̄ ἐφ' ἑαυτά γίνονται καὶ τὰ κ̄ς ἐφ' ἑαυτά 30 γίνονται χ̄ος καὶ τὰ κ̄ς ἐφ' ἑαυτά συν-

Grundlinie = 28 Schoinien, die Kathete = 24 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. Nimm ½ Grundlinie = 14; 14 × 24 der Kathete = 336; und es ist der Rauminhalt des spitzwinkligen ungleichschenkligen Dreiecks selbst = 336 Schoinien.

Wenn du aber finden willst, wie viel Schoinien die Grund- 16 linie des kleineren Teils des Dreiecks ist, mache so: 26 des kleinen Schenkels  $\times 26 = 676$ ; ebenso auch 28 der ganzen Grundlinie  $\times 28 = 784$ ; zusammen = 1460. 1460  $\div$  30 des 10 großen Schenkels  $\times 30 = 1460 - 900 = 560, \frac{1}{8} \times 560$  $-280, \frac{1}{98} \times 280 = 10$ , weil die ganze Grundlinie -28Schoinien; so viel Schoinien wird die Grundlinie des kleineren Stücks sein. Denn es ist klar, daß das von der ganzen Grund- 17 linie Ubrigbleibende, d. h. 18, die des größeren Stücks ist, 15 und es sind zwei rechtwinklige Dreiecke entstanden, die Grundlinie des größeren = 18 Schoinien, die des kleineren = 10, die Hypotenusen = 30 und 26 Schoinien, und die Senkrechte der beiden Dreiecke, die auch Kathete heißt, = 24 Schoinien, die Grundlinie = 28 Schoinien. Und der Raum- 18 20 inhalt des ganzen Dreiecks ist = 336 Schoinien. Gefunden wird er so: 28 der Grundlinie  $\times$  24 der Kathete = 672,  $\frac{1}{4} \times 672 = 336$ ; so viel wird der Rauminhalt des ganzen Dreiecks sein, auf das größere Stück 216 Schoinien, auf das kleinere 120 Schoinien.

Auf andere Weise dasselbe spitzwinklige Dreieck, dessen 19 größere Seite ebenfalls = 30 Schoinien, die kleinere = 26 Schoinien, die Grundlinie = 28 Schoinien; zu finden seinen

<sup>5</sup> σκαληνοῦ] C, om. A. τλς]  $\overline{v\eta}$  in ras. C³. 6 ἐστὶ σχοινίων A. 7 ποίει A. 9 ὁμοίως] C, om. A. τὰ  $\overline{x\eta}$ ] A, om. C. 10 ὁμοῦ γίνονται] C, ὁμοῦ A. 14 τὸ] A, om. C. 15 τῆς δλης] C, δλης τῆς A. 17 τοῦ δὲ—18 ἐτέρα] C, ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων  $\overline{\lambda}$  τοῦ δὲ ἥττονος ἡ βάσις σχοινίων  $\overline{\iota}$  ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων A. 19 καὶ (alt.)] A, om. C. 20 βάσις] C, βάσις τοῦ δλου τριγώνου A. 21 τοῦ] C, τοῦ αὐτοῦ A. 24 ἔσται] C, ἔσται σχοινίων A. 25 ἐλάττονος] C, ῆττονος A.

<sup>28</sup> ή βάσις ] C, βάσις A. 31 γίνονται (alt.)] Γ seq. ras. 1—2 litt. C.

τιθώ τὰ 🔊 καὶ τὰ ψπδ. γίνονται ,αχπδ. ἀπὸ τούτων ἀφαιρῶ τὰ χος · λοιπὰ καη · ὧν τὸ Δ΄ φδ. ταῦτα μερίζω παρά τὰ πη τῆς βάσεως γίνονται τη εσται ή μείζων 20 βάσις σχοινίων τη. όμοίως συντιθώ τὰ τος καὶ τὰ ψπδ. γίνονται αυξ. ἀπό τούτων ύφαιοῶ τὰ 🔊 λοιπὰ ε φξ· τούτων τὸ ζ΄ σπ. ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ πη τῆς βάσεως γίνονται τ. και ξσται ή έλάττων βάσις σχοινίων τ. ταύτα έφ' έαυτά. γίνονται ρ. ταύτα ύφαιρώ άπὸ τῶν χος. λοιπὰ φος. ὧν πλευρὰ τετραγωνική γί-21 νεται κδ' ταῦτα ἀπόδος τῆ καθέτφ. πάλιν τὰ τη έφ' 10 ξαυτά· γίνονται τκδ· ύφαιρῶ ταῦτα ἀπὸ τῶν 🔊 . λοιπὰ φος ών πλευρά τετραγωνική δμοίως πδ. ταῦτα πολυπλασιάζω όμοίως έπὶ τὰ πη τῆς βάσεως. γίνονται χοβ. ών ημισυ γίνεται τλς. έσται ούν ό τόπος του παντός 22 σχοινίων τλς. ποιῶ πάλιν τὰ κδ ἐπὶ τὰ τη τῆς βάσεως 15 τοῦ μείζονος τριγώνου. γίνονται υλβ. ὧν τὸ ημισυ. γίνονται σις. όμοίως πολυπλασιάζω τὰ κδ ἐπὶ τὰ τ τῆς βάσεως τοῦ έλάττονος τριγώνου γίνονται σμ. ὧν τὸ Γ΄. λιλολιαι οχ. και ξαιι το ξηβαφολ του ήξη πείζολος τριγώνου σχοινίων σίς, τοῦ δὲ ἐλάττονος σχοινίων 20 ρχ. συντιθώ τὰ σις καὶ τὰ ρχ. γίνονται τλς. μένει οὖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παντὸς τριγώνου, ὡς ἔστιν ἰδεῖν, σχοινίων τλς. ὧν τὸ ζ΄ γίνονται οξη καὶ ἔστι γῆς μοδίων οξη.

"Ετερον τρίγωνον σκαληνόν όξυγώνιον, οὖ ή μὲν 26
πρώτη καὶ ἐλάττων πλευρὰ ὀργυιῶν λθ, ή δὲ ἑτέρα ἡ
ὑποτείνουσα ὀργυιῶν με, ἡ δὲ βάσις ὀργυιῶν μβ΄ εὑρεῖν
αὐτοῦ τὴν κάθετον. ποίει οὕτως τὰ λθ ἐφ' ἑαυτά
γίνονται κάθετον.

"Ετερον τρίγωνον σκαληνόν ὀξυγώνιον, οὖ ἡ μὲν 26
καθείν
καθείνου τὰ καθείνου καὶ τὰ με ἐφ' ἑαυτά γίνονται βκε
καθείνου τὰ καὶ τὰ με ἐφ' ἑαυτά γίνονται βκε
καθείνου τὰ καὶ τὰ τὰ καὶ τὰ τὰ καὶ τὰ καὶ

άφαιρῶ] C, ὑφαιρῶ A. 6 τούτων τὸ] C, ὧν A.  $\angle$  C, ημισυ γίνεται A. τῆς βάσεως] C, οm. A. 7 καὶ ἔσται] C,

Rauminhalt. Mache so:  $30 \times 30 = 900, 26 \times 26 = 676$ und  $28 \times 28 = 784$ ; 900 + 784 = 1684,  $1684 \div 676$ = 1008,  $\frac{1}{9} \times 1008 = 504$ , 504:28 der Grundlinie = 18; die größere Grundlinie wird 18 Schoinien sein. Ebenso 20  $5676 + 784 = 1460, 1460 \div 900 = 560, \frac{1}{9} \times 560 = 280,$ 280: 28 der Grundlinie = 10; und die kleinere Grundlinie wird 10 Schoinien sein.  $10 \times 10 = 100, 676 \div 100$ = 576, V576 = 24; gib dies der Kathete. Wiederum 21  $18 \times 18 = 324$ ,  $900 \div 324 = 576$ ,  $\sqrt{576} = 24$ , wie 10 vorher; ebenfalls  $24 \times 28$  der Grundlinie =  $672, \frac{1}{8} \times 672$ = 336; also wird der Raum des Ganzen 336 Schoinien sein. Wiederum 24 × 18 der Grundlinie des größeren Drei- 22 ecks = 432,  $\frac{1}{6} \times 432 = 216$ ; ebenfalls  $24 \times 10$  der Grundlinie des kleineren Dreiecks =  $240, \frac{1}{2} \times 240 = 120;$  und 15 es ist der Rauminhalt des größeren Dreiecks = 216 Schoinien, der des kleineren aber = 120 Schoinien; 216 + 120= 336; es bleibt also der Rauminhalt des ganzen Dreiecks, wie man sieht, = 336 Schoinien.  $\frac{1}{8} \times 336 = 168$ ; und er ist 168 Modien Land.

spitzwinkliges Dreieck, dessen erste und kleinere Seite = 39 Klafter, die andere, die Hypotenuse, = 45 Klafter, die Grundlinie = 42 Klafter; zu finden seine Kathete. Mache so: 39 × 39 = 1521, und 45 × 45 = 2025, und 42 × 42 = 1764. Addiere darauf

18 15 με 23 μβ Fig. 10.

ἔσται καὶ Α. ξλαττον C. 8 έφ'] C, πολυπλασιάζω έφ' Α. ταῦτα ὑφαιρῶ] C, om. A. 9 χος ] C, χος αίρω τὰ ē A. 10 ταῦτα - καθέτφ] C, ἔσται ή κάθετος σχοινίων κδ Α. [3] C, [3] δφαιρῶ τὰ τκό Α. 16 τριγώνου] C, τμήματος Α. 11 ύφαιρῶ ταῦτα] C, om. A. 12 δμοίως] C, γίνεται όμοίως Α. 18 τὸ] C, om. A. 20 τοιγώνου] C, τμήματος Α. 21 ois A, 23 ylvovrai] comp. C, ylverai A. 24 οξη ] Α, 27 ύποτείνουσα] C, έξηκονταοκτώ С. 26 πρώτη] A, α' C. μείζων Α.  $\dot{\eta} \delta \hat{\epsilon}$ ] A, om. C. 29 με C, μβ A. αψέδ Α.

καὶ τὰ μβ ἐφ' ἐαυτά· γίνονται αψξδ. εἶτα σύνθες τὸν τῆς πλευρᾶς καὶ βάσεως πολυπλασιασμόν ἤγουν τὰ αφκα καί τὰ αψξδ. γίνονται γσπε. ἀφ' ὧν ὑφαίρει τὸν τῆς ὑποτεινούσης πολυπλασιασμὸν τὰ βκε λοιπὰ  $\alpha \sigma \xi$ . τούτων τὸ  $L' \gamma \lambda$   $\Delta \nu$  τὸ  $\mu \beta' \iota \varepsilon$  τοσούτων  $\delta \rho$ - 5 24 γυιῶν ἡ ἀποτομή, ταῦτα ἐφ' ἐαυτά γίνονται σκε τὰ σχε άφαίρει ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ, τουτέστιν ἀπὸ τῶν σφχα' λοιπὰ σσςς' ὧν πλευρὰ τε-25 τραγωνική λ5. τοσούτων όργυιῶν ή κάθετος. πάλιν σύνθες τὸν τῆς ὑποτεινούσης πλευρᾶς πολυπλασιασμὸν 10 καί τῆς βάσεως ήγουν τὰ βκε καί τὰ αψξδ. γίνονται γψπθ. ἀφ' ὧν ὧρον τὰ σφχα τῆς ἥττονος πλευρᾶς. λοιπά βσξη· ὧν τὸ Δ΄ αρλδ. ταῦτα μέρισον παρά τὰ μβ της βάσεως γίνεται τὸ μβ' τούτων κζ' τοσούτων 26 δογυιῶν ή ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται ψχθ. 15 τὰ ψχθ ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν πολυπλασιασμού ήγουν ἀπὸ τῶν βκε λοιπὰ ασςς ὧν πλευρά τετραγωνική λ5' τοσούτων όργυιων ή κάθετος. 27 τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. λαβὲ τὸ ζ΄ τῆς βάσεως γίνονται όργυιαὶ π πρὸς τῆ μιᾶ' ταύτας πολυπλασίασον 20 έπὶ τὰς λε τῆς καθέτου γίνονται ψνε καὶ ἔσται τὸ έμβαδον τοῦ αὐτοῦ όξυγωνίου τριγώνου όργυιῶν Ψνς. ών μέρος διακοσιοστόν γίνεται γ ζ΄ δ΄ μ΄ σ΄ καὶ ἔστι γης μοδίων γ ζ΄ λιτρών τα και δργυιάς μιάς.

Τρίγωνον σκαληνὸν ἀμβλυγώνιον, οὖ τὸ μικοὸν σκέ- 25 λος σχοινίων τ, τὸ δὲ μεῖζον σχοινίων τζ, βάσις σχοινίων κα, τοῦ μείζονος τμήματος ἡ βάσις σχοινίων τε, τοῦ δὲ ἐλάττονος σχοινίων ξ, ἡ δὲ κάθετος σχοινίων η εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν. λαβὲ τῆς βάσεως τὸ Δ΄ γίνονται τ Δ΄ ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ὀκτὰ τῆς καθέτου 30 γίνονται πδ καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δλου τριγώνου

die Produkte der Seite und der Grundlinie, d. h. 1521 + 1764 = 3285;  $3285 \div das Produkt der Hypotenuse 2025$  $= 1260, \frac{1}{9} \times 1260 = 630, \frac{1}{49} \times 630 = 15$ ; so viel Klafter der Abschnitt. 15 × 15 = 225; das Produkt der Seite oder 24  $51521 \div 225 = 1296$ ,  $\sqrt{1296} = 36$ ; so viel Klafter die Kathete. Addiere wiederum das Produkt der Hypotenuse 25 und der Grundlinie, d. h. 2025 + 1764 = 3789,  $3789 \div$ das Produkt der kleineren Seite 1521 = 2268,  $\frac{1}{2} \times 2268$ = 1134, 1134: 42 der Grundlinie oder  $\frac{1}{48} \times 1134 = 27$ ; 10 so viel Klafter der Abschnitt. 27 × 27 = 729; das Pro- 26 dukt der Hypotenuse oder  $2025 \div 729 = 1296$ , V1296= 36; so viel Klafter die Kathete. Und den Rauminhalt zu 27 finden. ½ Grundlinie = 21 Klafter, 21 Klafter × 36 der Kathete - 756; und der Rauminhalt desselben spitzwinkligen 15 Dreiecks wird sein = 756 Klafter.  $\frac{1}{200} \times 756 = 3\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{40} \frac{1}{200}$ ; und er ist 3 Modien 11 Liter 1 Klafter Land.

Ein ungleichschenkliges stumpfwinkliges Dreieck, dessen 28 kleiner Schenkel = 10 Schoinien, der größere = 17 Schoinien, die Grundlinie = 21 Schoinien, die Grundlinie des größeren Stücks = 15 Schoinien, die des kleineren = 6 Schoinien, die Kathete = 8 Schoinien; zu finden den Rauminhalt.

§ Grundlinie =  $10\frac{1}{2}$ ,  $10\frac{1}{2} \times 8$  der Kathete = 84; und es

<sup>1</sup> μβ] C, με A. αψξδ] C, βκε A. 2 τῆς] C, τῆς πρώτης Α. και βάσεως] C, om. Α; fort. της βάσεως. ήγουν] C, και τον της βάσεως ήγουν Α. 3 υφαίρει] C, άφαίρει Α. 4 υποτεινούσης] C, μείζονος πλευρᾶς A. 5 τούτων] C, δεν A. [ ] C, ημισυ γίνεται Α. ών τὸ] C, ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ μβ τῆς 10 υποτεινούσης πλευρᾶς] C, βάσεως A. βάσεως γι. Α. 11 της βάσεως] C, τον της μείζονος πλευράς Α. βκε— αψέδ] C, αψξδ και τὰ βκε Α. 16 κατά-πολυπλασιασμοῦ] Ο, πολυπλασιασμού τής μείζονος πλευράς Α. 22 τοῦ αὐτοῦ] Α, αὐτοῦ C. 25 Τοίγωνον] C, "Ετεφον τοίγωνον Α. τό] C, τό μέν
 26 μείζων C. 27 κα] ιε' C, corr. in κε' C'. 28 ξ] Α, o' in ras. C. 29 εύρεῖν] C, εύρεῖν αὐτοῦ A. γίνονται] 30 1] A, iu' C. 31 foriv] C, fori A. comp. C, ylverai A. τοῦ] C, τοῦ αὐτοῦ Α.

σχοινίων  $\overline{\mu\beta}$ .  $\overline{\alpha}$ ου το L'· γίνονται  $\overline{\mu\beta}$ · καὶ ἔστι γῆς μο-

"Ετερον τρίγωνον σκαληνόν όρθογώνιον, οὖ ή μὲν μείζων πλευρὰ σχοινίων π, ἡ δὲ ἐλάττων πλευρὰ σχοινίων πε, τοῦ μείζονος τμή- ε ματος ἡ βάσις σχοινίων ικ, τοῦ δὲ ἐλάττονος δ, ἡ δ' ἀμφοτέρων ὀρθὴ σχοινίων ικ, τοῦ δὲ ἐλάττονος δ, ἡ δ' ἀμφοτέρων ὀρθὴ σχοινίων ικ, εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβα-δόν. ποίει οὕτως τὰ τῆς καθέτου ικ ἐπὶ τὰ ἰ τῆς βάσεως, τουτέστιν ἐπὶ τὰ ικ ΄ γίνονται ρν' καὶ ἔστιν αὐτοῦ τοῦ παντὸς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρν. 10 ἄν ΄ γίνεται οῦς καὶ ἔστιν τὸς μοδίων τοσούτων.

## ΔΟ 80 Έτέρα μέτρησις καθολική ἐπὶ παυτὸς τριγώνου.

"Αλλως. ἔστω τῶν πλευρῶν ἡ μὲν τζ, ἡ δὲ ιδ, ἡ δὲ τε. ὁμοῦ μβ. τούτων μ΄ κα. ὑφαίρει ἀπὸ τῶν κα εξ. ποίει τὰ ξ ἐπὶ τὰ ζ. γίνονται μβ. ταῦτα ἐπὶ τὰ ῆ. γίνονται τὰς. τούτων λαβὲ πλευρὰν τετραγωνικήν. γίνονται πδ. τοσούτων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἰσο- so ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἰσο- so

ist der Rauminhalt des ganzen Dreiecks = 84 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 84 = 42$ ; und er ist 42 Modien Land.

Ein anderes ungleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck, 29 dessen größere Seite = 20 Schoinien, die kleinere Seite 5 = 15 Schoinien, die Grundlinie = 25 Schoinien, die Grundlinie des größeren Stücks = 16 Schoinien, die des kleineren = 9, die beiden gemeinsame Senkrechte = 12 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. Mache so: 12 der Kathete  $\times \frac{1}{2}$  Grundlinie, d. h.  $\times 12\frac{1}{2} = 150$ ; und es ist der Rauminhalt des ganzen Dreiecks selbst = 150 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 150 = 75$ ; und er ist so viel Modien Land.

Eine andere allgemeine Messung für ein beliebiges Dreieck.\*) 30

Ein beliebiges Dreieck wirst du so messen: es sei z. B. in einem Dreieck die eine Seite = 13 Schoinien, die zweite = 14 Schoinien, die dritte = 15 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. Mache so: 13 + 14 + 15 = 42,  $\frac{1}{2} \times 42 = 21$ ; subtrahiere hiervon die drei Seiten eine nach der anderen, d. h.  $21 \div 13 = 8$ ,  $21 \div 14 = 7$ ,  $21 \div 15 = 6$ ; multipliziere dann dies unter sich,  $21 \times 8 = 168$ ,  $168 \times 7 = 1176$ ,  $1176 \times 6 = 7056$ ;  $\sqrt{7056} = 84$ ; so viel Schoinien wird der Rauminhalt des Dreiecks.

Auf andere Weise. Es sei von den Seiten eine 13, eine 31 14, eine 15; zusammen 42;  $\frac{1}{2} \times 42 = 21$ ,  $21 \div 13 = 8$ ,  $21 \div 14 = 7$ ,  $21 \div 15 = 6$ ;  $6 \times 7 = 42$ ,  $42 \times 8 = 336$ ,  $26 \times 21 = 7056$ ,  $\sqrt{7056} = 84$ ; so viel ist der Rauminhalt des Dreiecks. In derselben Weise verfahren wir so-

\*) Die sog. Heronische Dreiecksformel.

<sup>3—11</sup> C, οπ. Α. 4 έλάττων] D, έλαττον C. 5  $\overline{\iota \epsilon}$ ] D,  $\epsilon$  C. σχοινίων] D, σχοινία C. 14 τριγώνου] Α, τρίγωνον C. σχοινίων  $\overline{\iota \delta}$ —15 σχοινίων] C,  $\overline{\iota \delta}$   $\dot{\eta}$  δὲ Α. 15 αὐτοῦ τὸ έμβαδόν] C, τὸ έμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τριγώνου Α. 18  $\overline{\iota \gamma}$ ] Α, δεκατρία C. 19 πολυπλασίασον οὖν] C, εἶτα πολυπλασίασον ταῦτα Α. 20 τὰ (pr.)] C, ἤγουν τὰ Α. 23 γίνεται] C, ἔσται Α. 25 τούτων] C, ὧν Α. 29 τοσούτων] C, τοσοῦτον Α.

πλεύρου καὶ ἐπὶ ἰσοσκελοῦς καὶ ἐπὶ σκαληνοῦ καὶ ὀρθογωνίου πάντοτε ποιοῦμεν.

Τοίγωνον αμβλυγώνιον, οδ ή μεν βάσις σχοινίων θ, ή δὲ πρὸς ὀρθάς ἀμβλεῖα πλευρά σχοινίων ῖ, ή δὲ ύποτείνουσα σχοινίων ιζ' εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει ούτως παρεκβεβλήσθω ή βάσις, καὶ ήχθω ἐπὶ τὴν ἐκβληθεῖσαν εὐθεῖαν κάθετος, καὶ γενέσθω τρί- 20 γωνον δρθογώνιον. πρώτον οὖν δεῖ εὑρεῖν, πόσων σχοινίων έστιν ή έκβληθεϊσα εύθεια, και πόσων ή 84 χάθετος. εύρισκεται δὲ οὕτως τὰ ιξ τῆς ὑποτεινούσης έφ' έαυτά γίνονται σπθ. έξ ών έκβαλε τὰ θ τῆς βάσεως γενόμενα έφ' έαυτὰ πα καὶ τὰ τ τῆς ἀμβλείας 26 πλευρᾶς γενόμενα έφ' έαυτὰ  $\overline{\varrho}$ . όμοῦ  $\overline{\varrho}$ πα. λοιπὰ  $\overline{\varrho}\overline{\eta}$ . ών τὸ ζ΄ γίνονται νδ. ταῦτα μέρισον παρά τὰ θ τῆς βάσεως γίνονται ξ. τοσούτων έστὶ σχοινίων ἡ έχ-35 βληθείσα. καὶ ἐγένετο τὸ εν τρίγωνον τὸ ἐπιβληθέν, οδ ή βάσις σχοινίων ς, ή δε άμβλεῖα σχοινίων ῖ, ή 80 δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η εύρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ

wohl bei gleichseitigen als bei gleichschenkligen, ungleichschenkligen und rechtwinkligen Dreiecken.

Ein ungleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck, dessen 32 Grundlinie = 12 Schoinien, die Kathete = 5 Schoinien, die 5 Hypotenuse = 13 Schoinien; zu finden seinen Rauminhalt. Mache wie nach der vorher beschriebenen Methode: 12 + 5 + 13 = 30,  $\frac{1}{2} \times 30 = 15$ ,  $15 \div 12 = 3$ ,  $15 \div 5 = 10$ ,  $15 \div 13 = 2$ ; addiere sämtliche Reste, d. h. 3 + 10 + 2 = 15;\*)  $15 \times 2 = 30$ ,  $30 \times 3 = 90$ ,  $90 \times 10 = 900$ ; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 = 900; 10 =

Ein stumpfwinkliges Dreieck, dessen Grundlinie = 9 33 Schoinien, die aufgerichtete stumpfe Seite = 10 Schoinien,

16 die Hypotenuse = 17 Schoinien;
 zu finden seinen Rauminhalt.
 Mache so: die Grundlinie sei ver- η
längert, und auf die verlängerte
Gerade sei die Senkrechte gezogen,
 20 und es entstehe ein rechtwinkliges

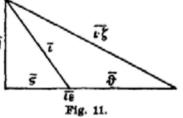

Dreieck. Zuerst muß man also finden, wieviel Schoinien die Verlängerung ist, und wieviel die Kathete. Es wird aber so gefunden: 17 der Hypotenuse 34 × 17 = 289; subtrahiere hiervon 9 der Grundlinie × 9 = 81 und 10 der stumpfen Seite × 10 = 100, d. h. 289 ÷ 181 = 108; ½ × 108 = 54, 54:9 der Grundlinie = 6; so viel Schoinien ist die Verlängerung. Und es ist das eine 35 Dreieck, das hinzugefügte, ein solches, daß seine Grund-

\*) σύνθες κτλ. lin. 9 ist Mißverständnis; nur zufällig ist die Summe der Reste = der halben Summe der Seiten.

<sup>1</sup> έπὶ (pr.)] C, om. A. έπὶ (alt.)] C, om. A. 5 ποίει ὡς] C, om. A. 6 κατὰ] A, om. C. ἔνωσον οὖν] C, ποίει οὖτως σύνθες A. 7 καὶ] C, τουτέστι τὰ  $\overline{i}\overline{\beta}$  καὶ τὰ  $\overline{\epsilon}$  καὶ τὰ  $\overline{i}\overline{\gamma}$  A. 9 ἀπολοιπασίας] A, ἀπολοιπούσας C. 10 τὰ  $\overline{\iota}$ ] C, καὶ τὰ  $\overline{\iota}$  A. 13 τετραγωνική] C, τετράγωνος A. 16 θεώρημα mg. C. 19 παρεκβλήσθω C. 28 ἐκβλθεῖσα C. 30 οδ] addidi, om. AC. 31 σχοινίων] comp. A, σχοινία C.

ξπιβληθέντος τριγώνου. ποίει οὕτως τὰ ξ τῆς βάσεως ἐπι τὰ η τῆς πρὸς ὀρθάς γίνονται μη, ὧν τὸ ήμισυ γίνονται τε, ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς προϋπάρχοντα ἢ τῆς βάσεως καὶ τὰ παρεκβληθέντα ς. ε γίνονται τε, ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ἐρθάς γίνονται ξε, τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. δρθάς γίνονται ξε, ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ἐρθάς γίνονται ξε, τοσούτων ἔσται δρθάς γίνονται κοι δίμισο ξ. τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τριγώνου.

"Αλλως τὸ αὐτὸ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον. πολυπλα-38 σιάζω τὰ ιζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σπθ· ἀπὸ τούτων ύφαιοῶ τὰ τ̄ ἐφ' ἑαυτὰ γενόμενα ρ̄ λοιπὰ οπθ. ταῦτα μερίζω έπὶ τὰ 🤂 τῆς βάσεως. γίνονται πα. προστιθώ 20  $\tau \alpha \ \overline{\vartheta} \ \tau \eta_S \ \beta \alpha \sigma \epsilon \omega_S$   $\gamma l \nu o \nu \tau \alpha i \ \overline{\lambda}$   $\dot{\omega} \nu \ \tau \dot{o} \ \dot{L}' \ \overline{\iota \epsilon}$ .  $\dot{\alpha} \pi \dot{o} \ \tau o \dot{v}$ τῶν ὑφαιρῶ τὰ 🤂 τῆς βάσεως. λοιπὰ ξ. ἔσται ἡ ἀπο-39 λαμβανομένη ύπὸ τῆς καθέτου σχοινίων ξ. ταῦτα πολυπλασιάζω έφ' έαυτά. γίνονται λς. καὶ τὰ τ έφ' έαυτά. γίνονται  $\overline{\varrho}$  από τούτων ύφαι $\varrho$ ω τὰ  $\overline{\lambda_5}$  λοιπὰ  $\overline{\xi\delta}$  ων 26 πλευρά τετράγωνος γίνεται η ταῦτα τῆς προβληθείσης 40 καθέτου. και πολυπλασιάζω τὰ η ἐπὶ τὰ θ τῆς βάσεως. γίνονται οβ. ὧν τὸ ζ΄. γίνονται λς. τοσούτων έσται σχοινίων μετά την παρεκβληθείσαν προσθήκην τοῦ τριγώνου τὸ προκείμενον ἀμβλυγώνιον, ἀμφότερα δη- 80 λουότι σχοινίων ξ, χωριζόμενα τὸ μὲν μεζίον ἀμβλυlinie = 6 Schoinien, die stumpfe Seite = 10 Schoinien, die senkrechte = 8 Schoinien\*); zu finden den Rauminhalt des hinzugefügten Dreiecks. Mache so: 6 der Grundlinie × 8 der Senkrechten = 48, ½ × 48 = 24; so viel Schoinien wird sein Rauminhalt sein. Und den Rauminhalt des ganzen 36 Dreiecks zu finden. 9 der ursprünglichen Grundlinie + 6 der Verlängerung = 15, 15 × 8 der Senkrechten = 120, ½ × 120 = 60; so viel Schoinien wird der Rauminhalt des ganzen Dreiecks sein.

Wenn du aber trennen willst und den Rauminhalt so- 37 wohl des größeren als des kleineren Stücks für sich finden, mache so: 6 der Verlängerung × 8 der Senkrechten = 48, ½ × 48 = 24; so viel Schoinien wird der Rauminhalt des kleineren Stücks des Dreiecks sein. Und es ist klar, daß der Rest des ganzen Dreiecks zu 60 Schoinien auf das größere Stück kommen wird, d. h. 36 Schoinien.

Anders dasselbe stumpfwinklige Dreieck.  $17 \times 17 = 38$  289,  $289 \div 10 \times 10 = 289 \div 100 = 189$ , 189 : 9 der Grundlinie = 21, 21 + 9 der Grundlinie = 30,  $\frac{1}{2} \times 30$  20 = 15,  $15 \div 9$  der Grundlinie = 6; die von der Kathete abgeschnittene Gerade wird 6 Schoinien sein.\*\*)  $6 \times 6$  39 = 36,  $10 \times 10 = 100$ ,  $100 \div 36 = 64$ ,  $\sqrt{64} = 8$ ; so viel die gesuchte Kathete.  $8 \times 9$  der Grundlinie = 72, 40  $\frac{1}{2} \times 72 = 36$ ; so viel Schoinien wird das gegebene stumpfswinklige Dreieck sein nach dem hinzugefügten Zusatz des

<sup>\*)</sup> Denn  $8 = \sqrt{10^2 \div 6^2}$ , was nach S. 250, 22 hätte gesagt werden sollen.

Unnötige Umschweife.

<sup>1</sup> της ] C, της ἐπιβληθείσης A. 7 ξ] C, γίνεται ἑξήποντα A. 10 καί] C, καὶ τοῦ A. 14 δέ] scripsi, γάρ AC. 17 τὸ] C, εἰς τὸ A. 19 τ̄] A, δέκα C. λοιπὰ] inc. fol. 82° A, mg. καὶ ἄλλως ἀπόδειξις. 20 κᾱ] C, κᾱ τούτοις A. 21  $\angle$  ] C, ημισυ γίνεται A. 23 ὁπὸ] scripsi, ἀπὸ AC. 26 προβληθείσης A. 30 ἀμφότερα] C, ἀμφότερα δὲ ἔχουσι A. 31 σχοινίων] C, σχοινία A. τὸ] C, δὲ τὸ A.

AC

43

γώνιον σχοινίων λς, τὸ δὲ ἔλαττον τῆς προσαγομένης ψήφου τριγώνου ὀρθογωνίου σχοινίων κδ.

['Έν δὲ τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον μεῖζόν ἐστιν τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ἀμβλεῖαν ε γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνων τῷ περιεχομένῷ δὶς ὑπό τε μιᾶς τῶν περὶ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν, ἐφ' ἢν ἡ κάθετος πίπτει, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ἐκτὸς ὑπὸ τῆς καθέτου πρὸς τῆ ἀμβλεία γωνία.

2 Δεί γινώσκειν, ὅτι ἡ ὀργυιὰ ἔχει σπιθαμὰς ਓ δ΄ 10 ἢ παλαιστὰς πη ἐχούσης τῆς πρώτης παλαιστῆς προσθήκην κόνδυλον. καὶ ἄλλως ἀνὴρ μέσος μήτε κοντὸς μήτε μακρὸς σταθεὶς ὅρθιος ἐκτεινάτω τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἄνω, καὶ ἔνθα ὰν φθάση τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων αὐτοῦ, ἐκεῖ ἐστι μέτρον δικαίας ὀργυιᾶς. καὶ ἄλλως. 16 λαβὼν σχοινίον ἢ κάλαμον ὁ τῆς μέσης ἡλικίας ἀνὴρ πατησάτω τὴν ἄκραν ἐν τοῖς δακτύλοις τοῦ ποδὸς αὐτοῦ εἶτα ἀναβιβασάτω τὸ σχοινίον ἄχρι τοῦ ὥμου αὐτοῦ, εἶθ' οὕτως καμψάτω τοῦτο ὅπισθεν ἄχρι τοῦ κώλου αὐτοῦ, καὶ ποιήσει ὀργυιὰν πάνυ δικαιοτάτην.] 20

γ ε'

Δοθέντος τριγώνου Ισοσκελούς, οὖ ή βάσις σχοινίων τβ, ή κάθετος σχοινίων η, καὶ τὸ ἐμ βαδὸν σχοινίων μη, πο καὶ ἐντὸς τοῦ τοιούτου τριγώνου τετραγώνου Ισοπλεύρου ἐγγραφο μένου εὐρεῖν τὸ ἐμ βαδὸν τοῦ τετραγώ- 30

νου. ποίει ούτως σύνθες βάσιν και κάθετον τοῦ

Dreiecks, nämlich beide = 60 Schoinien, getrennt das größere, stumpfwinklige = 36 Schoinien und das kleinere bei der vorliegenden Berechnung eines rechtwinkligen Dreiecks = 24 Schoinien.\*)

Bei den stumpfwinkligen Dreiecken aber ist das Quadrat 41 der dem stumpfen Winkel gegenüberliegenden Seite größer als die Quadrate der den stumpfen Winkel umschließenden Seiten um das doppelte Rechteck der einen der den stumpfen Winkel umschließenden Seiten, auf welche die Kathete fällt, 10 und der von der Kathete am stumpfen Winkel auswendig abgeschnittenen Geraden.

Man muß wissen, daß der Klafter 9½ Spannen hält oder 42
28 Handbreiten, indem der erste Handbreit als Zulage einen
Kondylos hat.\*\*) Und anders. Ein mittelgroßer Mann, weder
16 kurz noch lang, aufrecht stehend, strecke seine rechte Hand
in die Höhe, und wo seine Fingerspitzen hingelangen, da ist
das Maß eines richtigen Klafters. Und anders. Ein Mann
mittlerer Statur nehme das Meßseil oder die Rute und trete
mit den Zehen auf das Ende davon; dann hebe er das
20 Meßseil bis zu seiner Schulter und biege es dann rückwärts bis zu seiner Hand; so wird er einen absolut richtigen
Klafter bilden.]

Wenn ein gleichschenkliges Dreieck gegeben ist, dessen 48 Grundlinie = 12 Klafter, die Kathete = 8 Klafter und der Rauminhalt = 48 Klafter, und innerhalb eines solchen Dreiecks ein Quadrat eingeschrieben wird, den Rauminhalt des Quadrats zu finden. Mache so: addiere Grundlinie und

<sup>\*)</sup> Der Schluß von S. 252, 29 an ist sehr ungenau ausgedrückt.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. 4, 11, woraus es sich ergibt, daß 28 ungenau ist; s. Hultsch, Scriptt. metrol. I S. 46.

<sup>2</sup> τρίγωνον ὀρθογώνιον Hultsch. 3 'Εν-20 δικαιοτάτην] C, om. A. 3 'Εν] Schmidt, 'Αν C. τῆς ὑπὸ] Schmidt, om. C. 4 τετράγωνον] Schmidt, τετραγώνου C. 5 ἀπὸ τῶν] ἀπὸ C. 9 ὑπὸ] τῆς ὑπὸ C. cfr. Eucl. II 12. 15 ὀργυῖα mg. C². 23 ἡ] C, ἡ δὲ A.

τριγώνου ήγουν  $\overline{i\beta}$  καὶ  $\overline{\eta}$ . γίνονται  $\overline{\kappa}$ . εἶτα πολυπλασίασον τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον, τουτέστι τὰ  $\overline{i\beta}$  ἐπὶ τὰ  $\overline{\eta}$ . γίνονται  $\overline{\varsigma}\overline{\varsigma}$ . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ συναμφότερα ήγουν παρὰ τὰ  $\overline{\kappa}$  γίνονται  $\overline{\delta}$   $\overline{\varsigma}$  τὰ  $\overline{\delta}$  έσται έκάστη πλευρὰ τοῦ τετρα-  $\overline{\delta}$  μόνου. ταῦτα έφ' έαυτά. γίνονται  $\overline{\kappa}\gamma$  κε'.  $\delta$  δὲ πολυπλασιασμὸς γίνεται οὕτως  $\overline{\delta}$   $\overline{\delta}$   $\overline{i}\overline{\varsigma}$ .  $\overline{\delta}$  τὰ  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{i}\overline{\varsigma}$  ε'  $\overline{\epsilon}$  τῶν  $\overline{\delta}$  μονάδων  $\overline{i}\overline{\varsigma}$  ε'  $\overline{\epsilon}$  καὶ  $\overline{\delta}$  ε' ε' τῶν  $\overline{\delta}$  μονάδων  $\overline{i}\overline{\varsigma}$  ε' ε' καὶ  $\overline{\delta}$  ε' ε' τῶν  $\overline{\delta}$  καὶ ε' ε'  $\overline{\gamma}$  καὶ ε' τὸ ε'.  $\overline{\gamma}$  ελαὶ  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{\gamma}$  ελαὶ  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{\delta}$  ε'  $\overline{\delta}$  τὸ ε'  $\overline{\delta}$  εναὶ ε'  $\overline{\delta}$  ε'  $\overline{\delta}$  τὸ ε'.  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ε' ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε' ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$  ελαὶ ε' ελαὶ ε'  $\overline{\delta}$ 

Τῶν κάτωθεν δύο δρθογωνίων τριγώνων τὸ έμ-45 βαδον εύρειν. ποίησον ούτως άφελε ἀπο τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ὅλης βάσεως τοῦ τριγώνου τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ήγουν τὰ  $\bar{\delta}$  L' ε' ι', τουτέστι τὰ  $\delta$  xal  $\delta$   $\epsilon'$   $\epsilon'$ .  $\lambda_0$  i  $\pi$   $\alpha$   $\zeta$   $\epsilon'$ .  $\tau_0$   $\gamma_0$   $\tau_0$   $\zeta'$ .  $\gamma_0$   $\gamma_0$   $\gamma_0$   $\gamma_0$   $\gamma_0$   $\gamma_0$   $\gamma_0$   $\gamma_0$ ήτοι γ καί γ ε' ε' τοσούτων σχοινίων ή βάσις έκάστου 46 δρθογωνίου τριγώνου. ή δε κάθετος εκάστου τούτων ήγουν ή πρὸς ὀρθάς κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἢγουν σχοινίων δ L' ε' ι'. τούτων τὸ ημισυ· γίνονται  $\beta$  γ' ιε' ήτοι  $\beta$  καὶ ε' ε'  $\beta$ . 25 ταῦτα έπὶ τὴν βάσιν ένὸς έκάστου τριγώνου πολυπλασιαζόμενα ήγουν έπὶ τὰ  $\overline{\gamma}$  καὶ  $\overline{\gamma}$  ε' ε' γίνονται  $\overline{\eta}$  L' ι' κε' 47 ήτοι μονάδες  $\overline{\eta}$  ε' ε'  $\overline{\gamma}$  καὶ ε' τὸ ε'.  $\delta$  δὲ πολυπλασιασμὸς ούτως.  $\overrightarrow{\beta}$   $\overrightarrow{\gamma}$   $\overrightarrow{\varsigma}$ . καλ δὶς τὰ  $\overrightarrow{\gamma}$   $\varepsilon'$   $\varepsilon'$   $\overrightarrow{\varsigma}$   $\varepsilon'$   $\varepsilon'$ . καλ  $\overrightarrow{\beta}$   $\varepsilon'$   $\varepsilon'$  $\tau \tilde{\omega} \nu \tilde{\nu} \mu o \nu \alpha \delta \omega \nu \tilde{\varsigma} \epsilon' \epsilon' \kappa \alpha l \tilde{\beta} \epsilon' \epsilon' \tau \tilde{\omega} \nu \tilde{\nu} \epsilon' \epsilon' \tilde{\varsigma} \epsilon' \epsilon' \epsilon o$ τῶν  $\epsilon'$   $\epsilon'$  γινόμενα καὶ ταῦτα  $\epsilon'$   $\overline{\alpha}$  καὶ  $\epsilon'$  τὸ  $\epsilon'$ . ὁμοῦ

Kathete des Dreiecks, d. h. 12 + 8 = 20; Grundlinie  $\times$  Kathete, d. h.  $12 \times 8 = 96$ ; 96: die Summe, d. h.  $96:20 = 4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10} = 4\frac{4}{5}$ ; so viel Schoinien wird jede Seite des Quadrats sein.\*)  $4\frac{4}{5} \times 4\frac{4}{5} = 23\frac{1}{25}$ . Die Multiplikation aber geschieht so:  $4 \times 4 = 16$ ,  $4 \times \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$ ; und  $\frac{4}{5} \times 4 = \frac{16}{5}$ ,  $\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{16}{25} = \frac{3}{5} + \frac{1}{25}$ ; zusammen  $16 + \frac{35}{5} + \frac{1}{25}$ ;  $\frac{35}{5} = 7$ , die zu den übrigen 16 addiert werden; es bleibt aber noch  $\frac{1}{25}$ ; und die aus der Multiplikation sich ergebende Zahl summiert sich zu  $23\frac{1}{25}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des Quadrats.

Den Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke 45 unten zu finden. Mache so: subtrahiere von der Zahl der ganzen Grundlinie des Dreiecks die Zahl der Seite des Quadrats oder  $4\frac{1}{2}\frac{1}{6}\frac{1}{10}=4\frac{4}{6}$ ; Rest  $7\frac{1}{5}$ ;  $\frac{1}{2}$   $\times$   $7\frac{1}{5}=3\frac{1}{2}\frac{1}{10}=3\frac{3}{5}$ ; 1.5 so viel Schoinien ist die Grundlinie jedes rechtwinkligen Dreiecks. Die Kathete aber jedes derselben oder die Senktrechte entspricht der Größe der Zahl der Seite des Quadrats oder  $4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$  Schoinien;  $\frac{1}{2}$   $\times$   $4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}=2\frac{1}{3}\frac{1}{15}=2\frac{2}{5}$ ;  $2\frac{3}{5}$   $\times$  die Grundlinie jedes der Dreiecke, d. h.  $\times$   $3\frac{3}{5}=8\frac{1}{2}\frac{1}{10}\frac{1}{25}=8\frac{3}{5}\frac{1}{25}$ . 210 Die Multiplikation geschieht so:  $2\times 3=6$ ,  $2\times\frac{3}{5}=\frac{6}{5}$ ; 47 und  $\frac{2}{5}$   $\times$   $3=\frac{6}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$   $\times$   $\frac{3}{5}=\frac{6}{25}=\frac{1}{5}\frac{1}{25}$ ; zusammen  $6\frac{13}{5}\frac{1}{25}$ ;  $\frac{13}{5}$ 

\*) Der Flächeninhalt (h Höhe, b Grundlinie, x Quadratseite) des Dreiecks ist  $\frac{1}{2}x(h \div x) + x^2 + \frac{1}{2}x(b \div x) = \frac{1}{2}hb$ , also  $x = \frac{hb}{h+b}$ .

<sup>6</sup> δ-7 γίνεται] C, πολυπλασιάζονται δὲ Α. 7  $\bar{\delta}$  (tert.)] C, καὶ  $\bar{\delta}$  Α. 7-8 ε΄· καὶ  $\bar{\delta}$ ] Α, καὶ  $\bar{\delta}$  τὰ C. 9 ταῦτα] Α, αὐτὰ C. 10 καὶ (sec.)] C, οm. Α. 11 τὰ (alt.)] Α, τῶν C. 12 τοῖς λοιποῖς C. 13 τὸ] Α, τοῦ C. συμποσοῦνται C. 15 σχοινίων] C, σχοινίων ἐστὶ Α. 22 ὀφθογών C. 23 ἤγουν ἡ] Α, ἤγουν C. 25 ε΄ ε΄  $\bar{\beta}$ ] C,  $\bar{\beta}$  ε΄ ε΄ Α. 28 ὁ δὲ πολυπλασιασμὸς] C, πολυπλασιάζονται δὲ Α. 29 δὶς] C,  $\bar{\beta}$  Α. 31 γινόμενα] Α, γι. C, ut saepius.  $\bar{\alpha}$ ] α΄ C, ἕν Α.

μονάδες  $\overline{s}$  ε΄ ε΄  $\overline{i\gamma}$  καὶ ε΄ τὸ ε΄ τὰ  $\overline{i\gamma}$  ε΄ ε΄ μεριζόμενα παρὰ τὰ  $\overline{\epsilon}$  γίνονται μονάδες  $\overline{\beta}$  καὶ ε΄ ε΄  $\overline{\gamma}$ , καὶ προστίθενται τα $\overline{i}$ ς  $\overline{s}$  μονάσι· μένει δὲ καὶ ε΄ τὸ ε΄· καὶ συμποσοῦται ὁ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας  $\overline{\eta}$  ε΄ ε΄  $\overline{\gamma}$  καὶ ε΄ τὸ ε΄· τοσούτων  $\overline{s}$  σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἑκάστου τῶν τοιούτων ὀρθογωνίων τὸ ἐμβαδὸν ένὸς ἑκάστου τῶν τοιούτων ὀρθογωνίων  $\overline{i}$ ς ε΄ καὶ  $\overline{\beta}$  ε΄ τοῦ ε΄  $\overline{\eta}$ τοι σχοινίων  $\overline{i}$ ς ε΄  $\overline{\alpha}$  καὶ δύο ε΄ τὸ ε΄.

Τοῦ ἄνωθεν Ισοσκελοῦς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίει ούτως, άφελε από της καθέτου του όλου τρι- 10 γώνου τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν ἤγουν τὰ  $\overline{\delta}$   $\mathcal{L}'$   $\varepsilon'$   $\iota'$  $\lambda o_i \pi \dot{\alpha} \ \overline{\gamma} \ \epsilon' \cdot \tau \alpha \overline{v} \tau \alpha \ \dot{\eta} \ \kappa \dot{\alpha} \partial \epsilon \tau o_i \ \ddot{\alpha} \nu \omega \partial \epsilon \nu \ \tau \rho_i \gamma \dot{\omega} \nu o v.$ ή δὲ βάσις τούτου κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἤγουν τὰ  $\bar{\delta}$  L' ε' ι'. τούτων τὸ L'· γίνονται  $\vec{\beta}$  γ' ιε' ήτοι  $\vec{\beta}$  καὶ  $\vec{\beta}$  ε' ε' ταῦτα ἐπὶ τὰ  $\vec{\gamma}$  ε' 15 τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξ L' ι' ιε' οε' 49  $\frac{6}{1}$ τοι μονάδες  $\frac{7}{5}$  ε΄ ε΄  $\frac{7}{7}$  καὶ  $\frac{7}{6}$  ε΄ ε΄ τῶν ε΄ ε΄. δ δὲ πολυπλασιασμός γίνεται οὕτως  $\overline{\beta} \overline{\gamma} \overline{\varsigma}$  καὶ  $\overline{\beta}$  τὸ  $\varepsilon' \overline{\beta} \varepsilon' \varepsilon'$  $x\alpha l \overline{\beta} \epsilon' \epsilon' \tau \overline{\omega} \nu \overline{\nu}$  μονάδων  $\overline{\varsigma} \epsilon' \epsilon' \cdot x\alpha l \overline{\beta} \epsilon' \epsilon' \tau ο \overline{\upsilon} \overline{\alpha} \epsilon' \overline{\beta} \epsilon' \epsilon'$  $\tau \tilde{\omega} \nu \epsilon' \epsilon' \cdot \delta \mu o \tilde{\nu} \mu o \nu \alpha \delta \epsilon_S \bar{\varsigma} \epsilon' \epsilon' \bar{\eta} \kappa \alpha i \bar{\beta} \epsilon' \epsilon' \tau \tilde{\omega} \nu \epsilon' \epsilon' \cdot 10$ τὰ η ε' ε' μεριζόμενα παρὰ τὰ πέντε γίνεται μονὰς μία καὶ  $\overline{\gamma}$  ε' ε' καὶ προστίθεται ταῖς λοιπαῖς  $\overline{5}$  μονάσιν· μένουσι δὲ καὶ  $\bar{\beta}$  ε΄ ε΄ τῶν ε΄ ε΄· καὶ συμποσοῦται δ ἀπὸ τοῦ τοιούτου πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας  $\bar{\xi}$  ε΄ ε΄  $\bar{\gamma}$  καὶ  $\bar{\beta}$  ε΄ ε΄ τῶν  $\bar{\imath}$ ε ε΄ ε΄ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ ἄνωθεν 50 Ισοσκελούς τριγώνου. δμού τῶν ὅλων τμημάτων τὸ έμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων μη. ὧν τὸ ζ΄ γίνονται κδ. καὶ ἔσται ὁ τόπος τοῦ παντὸς τριγώνου μοδίων κδ.

51 Ετερον τρίγωνον Ισοσκελές, οὖ ἡ βάσις μονάδων 30 τς, ἡ δὲ κάθετος μονάδων τβ, τὸ δὲ ἐμβαδὸν μονάδων =  $2\frac{3}{5}$ , die zu den 6 addiert werden; es bleibt aber noch  $\frac{1}{25}$ ; und die aus der Multiplikation sich ergebende Zahl summiert sich zu  $8\frac{3}{5}\frac{1}{25}$ ; so viel Schoinien ist der Flächeninhalt eines jeden von diesen rechtwinkligen Dreiecken, von beiden 5 aber wird der Flächeninhalt  $17\frac{1}{5}\frac{3}{25}$ , d. h.  $17\frac{1}{5}\frac{3}{25}$  Schoinien.

Zu finden den Flächeninhalt des oberen gleichschenkligen 48 Dreiecks. Mache so: subtrahiere von der Kathete des ganzen Dreiecks die Seite des Quadrats oder  $4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$ ; Rest  $3\frac{1}{5}$ ; so viel die Kathete des oberen Dreiecks. Dessen Grundlinie aber entspricht der Zahl der Quadratseite oder  $4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$ .  $\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10} = 2\frac{1}{3}\frac{1}{15} = 2\frac{3}{5}$ ;  $2\frac{3}{5} \times 3\frac{1}{5}$  der Kathete  $= 7\frac{1}{2}\frac{1}{10}\frac{1}{15}\frac{1}{75}$   $= 7\frac{3}{5}\frac{2}{25}$ . Die Multiplikation aber geschieht so:  $2 \times 3 = 6$ , 49  $2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ ;  $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{5}$ ,  $\frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{25}$ ; zusammen  $6\frac{3}{5}\frac{2}{25}$ ;  $8:5=1\frac{3}{5}$ , was zu den übrigen 6 addiert wird; und es bleibt noch  $\frac{2}{25}$ ; und die aus der genannten Multiplikation sich ergebende Zahl summiert sich zu  $7\frac{3}{5}\frac{2}{25}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt auch des oberen gleichschenkligen Dreiecks. 50 Zusammen der Flächeninhalt sämtlicher Stücke auch so wiederum 48 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 48 = 24$ ; und der Raum des 20 ganzen Dreiecks wird 24 Modien sein.

Ein anderes gleichschenkliges Dreieck, dessen Grundlinie 51 = 16, die Kathete = 12, der Flächeninhalt = 96; zu finden ein Quadrat innerhalb eines solchen Dreiecks. Mache so:

<sup>2</sup> προστίθονται C.  $3\bar{s}$  C, λοιπαῖς  $\bar{s}$  A.  $7\bar{s}$  C, δὲ τῶν τριγώνων A. 8 καὶ  $\bar{\beta}$  ε΄ τοῦ ε΄ καὶ ε΄ τοῦ ε΄ C, ιε" οε" A. δύο] A, οm. C. τὸ ε΄ C, ε" τῶν πέμπτων A. 9 τοῦ ἄνωθεν  $\bar{s}$  Λ, τὸ ἄνωθεν τοῦ C. 10 ποίει] C, ποίησον A. 12 τοῦ] A, οm. C. 14 τὰ] C, οm. A 22 προστίθεται] C, προστίθενται A. μονάσιν] A, μονάσι C. 23 μένουσι] C, εἰσὶ A. συμποσοῦνται C. 24 ό] A, οm. C. 29 καὶ ἔσται] C, ἔσται οὖν A. 30 τρίγωνον] A, τρίγωνον ὁρθογώνιον C.

του ζί τοῦ ζ΄ τοῦ ς΄ ἤγουν μθ΄ τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου.

Τετραγώνου.

Τετραγώνου.

Το ζί ἡ τοῦ ζ΄ ἤγουν μθ΄ τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου.

Τῶν ἔνθεν κάκεῖθεν τοῦ τετραγώνου δύο όρθο-53 γωνίων τριγώνων τὸ έμβαδὸν ήνωμένως εύρεῖν. ποίησον ούτως τὸ ζ΄ τῆς βάσεως ήγουν τὰ ὀκτὼ μέρισον παρά τὰ ιβ τῆς καθέτου γίνεται ω' τὸ ω' τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ήγουν τῶν 5 μονάδων καὶ τῶν 20 καὶ τὰ  $\bar{\delta}$  ζ' ζ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὴν τοῦ τετραγώνου πλευράν, ήτις κάθετός έστι τῶν τοιούτων δύο τριγώνων, τουτέστιν έπὶ τὰς ξ μονάδας καὶ τὰ ξ ζ΄ ζ΄, γίνονται μονάδες  $\overline{\lambda}$  πρὸς τῆ μιὰ  $\xi'$   $\xi'$   $\overline{\beta}$  καὶ  $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  35 54 τῶν ζ΄ ζ΄. πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως δ̄ς κδ. καὶ  $\delta$   $\tau \alpha$   $\overline{\varsigma}$   $\zeta'$   $\zeta'$   $\overline{\kappa}\delta$   $\zeta'$   $\zeta'$   $\kappa \alpha \lambda$   $\delta$   $\zeta'$   $\zeta'$   $\tau \omega \nu$   $\overline{\varsigma}$   $\mu o \nu \alpha \delta \omega \nu$ κδ ζ' ζ'· καὶ δ ζ' ζ' τῶν 5 ζ' ζ' κδ ζ' ζ' τῶν ζ' ζ' γινόμενα καὶ ταῦτα  $\xi'$   $\xi'$   $\overline{\gamma}$  καὶ  $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  τῶν  $\xi'$   $\xi'$ . δμοῦ μονάδες πό ζ' ζ' να, γινόμενα και ταῦτα μονάδες ξ 80 καὶ  $\overline{\beta}$  ξ' ξ', καὶ τρία ξ' ξ' τῶν ξ' ξ', ἢτοι τὰ δλα μονάδες λα και ζ΄ ζ΄ β και γ ζ΄ ζ΄ τῶν ζ΄ ζ΄· τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων.

Διηρημένως δὲ ένὸς έκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου 55 35 τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. ποίησον οὕτως ἄφελε ἀπὸ τοῦ

Grundlinie + Kathete = 28; Grundlinie × Kathete, d. h.  $16 \times 12 = 192$ ;  $192:28 = 6\frac{2}{5}\frac{1}{7}\frac{1}{21} = 6\frac{6}{7}$ ; so groß ist jede Seite des Quadrats;  $6\frac{6}{7} \times 6\frac{6}{7} = 47\frac{1}{49}$ . Die Multiplikation 52 aber geschieht so:  $6 \times 6 = 36$ ,  $6 \times \frac{6}{7} = \frac{36}{7}$ ;  $\frac{6}{7} \times 6 = \frac{36}{7}$ , oder 36 + 11,  $+\frac{1}{49}$ , das Ganze also  $47\frac{1}{49}$ ; so viel der Flächeninhalt des Quadrats.

Zu finden den Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Drei- 53 ecke zu beiden Seiten des Quadrats zusammen. Mache so:\*)  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder 8:12 der Kathete  $=\frac{2}{3}; \frac{2}{3} \times$  die Quadratio seite oder  $\frac{2}{3} \times 6\frac{5}{7} = 4\frac{4}{7}; 4\frac{4}{7} \times$  die Quadratseite, welche Kathete ist dieser beiden Dreiecke, oder  $4\frac{4}{7} \times 6\frac{5}{7} = 30 + 1\frac{2}{7}\frac{2}{49}$ . Die Multiplikation aber geschieht so:  $4 \times 6 = 24$ ,  $54 \times \frac{6}{7} = \frac{24}{7}; \frac{4}{7} \times 6 = \frac{24}{7}, \frac{4}{7} \times \frac{6}{7} = \frac{24}{49} = \frac{3}{7}\frac{3}{49};$  zusammen  $= 24\frac{51}{7}$ , oder  $24 + 7\frac{2}{7}, +\frac{3}{49}$ , oder das Ganze  $= 31\frac{2}{7}\frac{3}{49};$  so viel der Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke.

Den Flächeninhalt jedes einzelnen rechtwinkligen Dreiecks 55 für sich zu finden. Mache so: subtrahiere von der Zahl der

\*) (y Grundlinie des kleinen Dreiecks)  $y: \frac{1}{2}b = x:h$ , also  $y = \frac{\frac{1}{2}bx}{h}$ , Inhalt der beiden Dreiecke  $= \frac{\frac{1}{2}bx^2}{h}$ .

<sup>2</sup> κάθετον] C, κάθετον ήγουν  $\overline{\iota \varsigma}$  καὶ  $\overline{\iota β}$  A. 4 τουτέστιν] C, τουτέστι A. 8 πολυπλασίαζε έφ' ἐαυτά] C, ἐφ' ἐαυτὰ πολυπλασιαζόμενα A.  $\mu \vartheta'$ ] A,  $\mu \varepsilon''$ ? C. 12 τοῦ] A, om. C. 13 τοῦ] A, τὸ C. 14  $\mu \vartheta'$ ]  $\mu \beta'$ ? C. τοσούτων] C, τοσοῦτον A. 19 παρὰ τὰ] A, παρὰ τῶν C. τὸ ω'] C, εἶτα λάβε τὸ δίμοιρον A. 20 καὶ τῶν] C, καὶ A. 27  $\overline{\delta}$  (pr.)] τετράκις A, τὰ  $\delta'$  C.  $\mu$ ονάδων—28 τῶν  $\overline{\varsigma}$ ] A, om. C.

άριθμοῦ τῆς βάσεως, τουτέστιν ἀπὸ τῶν τς μονάδων, τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς, ὅς ἐστι μονάδες Ξ καὶ Ξ ζ΄ ζ΄ λοιπαὶ μονάδες 🕏 καὶ ζ΄ τῆς μονάδος. τούτων τὸ L' γίνονται μονάδες δ καὶ δ ζ' ζ'της μονάδος τοσούτου άριθμοῦ έστιν ή βάσις ένὸς ε 56 έκάστου δρθογωνίου τριγώνου. ή δὲ κάθετος, τουτέστιν ή πρὸς ὀρθάς, κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἥτοι μονάδων 🗄 καὶ 5 ζ΄ ζ΄. τούτων τὸ Δ΄ γίνονται μονάδες γ καὶ γ ζ΄ ζ΄ τῆς μονάδος ταῦτα ἐπὶ τὴν βάσιν ένὸς έκάστου τρι- 10 γώνου πολυπλασιαζόμενα γίνονται μονάδες  $\overline{\iota \epsilon}$   $\overline{\delta}$   $\xi'$   $\xi'$ 57 καὶ ε ζ΄ ζ΄ τῶν ζ΄ ζ΄. πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως.  $\overline{\gamma}$   $\overline{\delta}$   $\overline{\iota}\overline{\beta}$ .  $\overline{\kappa}$   $\overline{\alpha}$   $\overline{\gamma}$   $\overline{\tau}$   $\overline{\alpha}$   $\overline{\delta}$   $\overline{\zeta}'$   $\overline{\zeta}'$   $\overline{\zeta}'$   $\overline{\iota}\overline{\beta}$   $\overline{\zeta}'$   $\overline{\zeta}'$ .  $\overline{\kappa}$   $\overline{\alpha}$   $\overline{\gamma}$  $\mu$ ová $\delta$  $\omega$  $\nu$   $\overline{\beta}$   $\xi'$   $\xi'$ :  $\kappa$  $\alpha$  $\lambda$   $\overline{\delta}$   $\xi'$   $\xi'$   $\tau$  $\overline{\omega}$  $\nu$   $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$   $\overline{\beta}$   $\xi'$   $\xi'$   $\tau$  $\overline{\omega}$  $\nu$ ζ΄ ζ΄ γινόμενα καὶ ταῦτα ζ΄ εν καὶ ε ζ΄ ζ΄ τῶν ζ΄ ζ΄ 15 δμοῦ μονάδες τβ ζ΄ ζ΄ πε, γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες  $\overline{\gamma}$  xal  $\overline{\delta}$   $\xi'$   $\xi'$ , xal  $\overline{\epsilon}$   $\xi'$   $\xi'$   $\tau$   $\widetilde{\omega}$  $\nu$   $\xi'$   $\xi'$ ,  $\widetilde{\eta}$  $\tau$  $\epsilon$ 0  $\tau$  $\alpha$   $\widetilde{\epsilon}$ 1  $\alpha$   $\mu$ 0νάδες  $\overline{\iota} \varepsilon$   $\zeta'$   $\overline{\zeta}'$   $\overline{\delta}$  χαλ  $\overline{\varepsilon}$   $\zeta'$   $\zeta'$  τῶν  $\zeta'$   $\zeta'$ . τοσούτων τὸ 58 έμβαδον ένος έκάστου ορθογωνίου τριγώνου. ταῦτα δίς· γίνονται μονάδες  $\bar{\lambda}$  πρὸς τῆ μιᾶ  $\xi'$   $\xi'$   $\bar{\beta}$  καὶ  $\bar{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  20  $\tau \tilde{\omega} \nu \zeta' \zeta'$   $\tau \sigma \sigma \sigma \dot{\nu} \tau \tilde{\omega} \nu \tau \dot{\delta} \epsilon \mu \beta \alpha \delta \dot{\delta} \nu \tau \tilde{\omega} \nu \bar{\beta} \delta \rho \vartheta \sigma \gamma \omega \nu \ell \omega \nu$ τοινώνων.

59 Τοῦ ἄνωθεν Ισοσκελοῦς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. ποίησον οὕτως ἄφελε ἀπὸ τῆς καθέτου τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν ἤγουν μονάδας ਓ ω" ζ' κα' λοιπαὶ 25 μονάδες ε ζ' τοσούτου ἀριθμοῦ ἡ κάθετος τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου. ἡ δὲ βάσις τούτου κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἤτοι μονάδων ਓ καὶ ਓ ζ' ζ'. τούτων τὸ L' γίνονται μονάδες γ καὶ γ ζ' ζ' ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ε ζ' τῆς καθέ- 20 του γίνονται μονάδες ιξ ζ' ζ' δ καὶ γ ζ' ζ' τῶν ζ' ζ'.

πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως  $\overline{\gamma}$   $\overline{\epsilon}$   $\overline{\iota}\overline{\epsilon}$  καὶ  $\overline{\gamma}$  τὸ  $\xi'$   $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  εοῦ καὶ  $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  τῶν  $\overline{\epsilon}$  μονάδων  $\overline{\iota}\overline{\epsilon}$   $\xi'$   $\xi'$  καὶ  $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  τοῦ  $\xi'$   $\overline{\gamma}$   $\xi'$   $\xi'$  τῶν  $\xi'$   $\xi'$  ομοῦ μονάδες  $\overline{\iota}\overline{\epsilon}$   $\xi'$   $\xi'$  τῶν  $\xi'$   $\xi'$  , ἤτοι τὰ  $\overline{\delta}$   $\overline$ 

Grundlinie, d. h. von 16, die Zahl der Quadratseite, d. h.  $6\frac{6}{7}$ ; Rest  $9\frac{1}{7}$ .  $\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{7} = 4\frac{4}{7}$ ; so groß ist die Grundlinie jedes einzelnen rechtwinkligen Dreiecks. Die Kathete aber, d. h. die Senk- 56 rechte, entspricht der Größe der Zahl der Quadratseite, d. h.  $6\frac{6}{7}$ .  $\frac{1}{2} \times 6\frac{6}{7} = 3\frac{3}{7}$ ; dies mit der Grundlinie jedes einzelnen Dreiecks multipliziert macht  $15\frac{4}{7}\frac{5}{49}$ . Die Multiplikation aber 57 geschieht so:  $3 \times 4 = 12$ ,  $3 \times \frac{4}{7} = \frac{12}{7}$ ;  $\frac{4}{7} \times 3 = \frac{12}{7}$ ,  $\frac{4}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{12}{49} = \frac{1}{7}\frac{5}{49}$ ; zusammen  $12\frac{25}{7}$ , oder  $12 + 3\frac{4}{7}$ ,  $+\frac{5}{49}$ , oder das Ganze  $= 15\frac{4}{7}\frac{5}{49}$ ; so viel der Flächeninhalt jedes einzelnen 10 rechtwinkligen Dreiecks.  $2 \times 15\frac{4}{7}\frac{5}{49} = 30 + 1\frac{2}{7}\frac{3}{49}$ ; so viel 58 der Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke.

Zu finden den Flächeninhalt des oberen gleichschenkligen 59 Dreiecks. Mache so: subtrahiere von der Kathete die Seite des Quadrats oder  $6\frac{9}{3}\frac{1}{7}\frac{1}{31}$ ; Rest  $5\frac{1}{7}$ ; so groß ist die Kathete 15 des oberen gleichschenkligen Dreiecks. Und dessen Grundlinie entspricht der Zahl der Quadratseite oder  $6\frac{6}{7}$ .  $\frac{1}{2} \times 6\frac{6}{7} = 3\frac{3}{7}$ ;  $3\frac{5}{7} \times 5\frac{1}{7}$  der Kathete  $= 17\frac{4}{7}\frac{3}{49}$ . Die Multiplikation 60 aber geschieht so:  $3 \times 5 = 15$ ,  $3 \times \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$ ;  $\frac{3}{7} \times 5 = \frac{15}{7}$ ,  $\frac{3}{7} \times \frac{1}{7} = \frac{3}{49}$ ; zusammen  $15\frac{18}{7}$ , oder  $15 + 2\frac{4}{7}$ ,  $+\frac{3}{49}$ , oder das Ganze  $= 17\frac{4}{7}\frac{3}{49}$ ; so viel der Flächeninhalt auch des oberen gleichschenkligen Dreiecks.

<sup>2</sup> τὸν] A, om. C. ἐστι] C, ἐστιν ἔξ A. 3 μονάδες (pr.)] C, μμ A.  $\vec{\epsilon}$  καὶ  $\vec{\epsilon}$ ]  $\vec{\epsilon}$  C, καὶ  $\vec{\epsilon}$  A. 4 γίνονται] comp C, γίνεται A. 8 μονάδων] μμ AC. 15 ζ΄ ζ΄ τῶν] A, om. C. 18 ζ΄ ζ΄  $\vec{\delta}$ ] C,  $\vec{\delta}$  ζ΄ ζ΄ A. τῶν ζ΄ ζ΄] A, om. C. τοσούτων] C, τοσούτον A. 21 τῶν ζ΄ ζ΄] om. C, τῶν ἑβδόμων A. τοσούτων] C, τοσοῦτον A. δρθογών C. 26 τοῦ] corr. ex τῶν C. 28 μονάδων] μμ AC. 32 καὶ] A, om. C. 34  $\vec{\iota}$ η] -η e corr. C. 35  $\vec{\delta}$ ] A, δύο C. 36  $\vec{\delta}$  ζ΄ ζ΄] C, ζ΄ ζ΄  $\vec{\delta}$  A. τοσούτων] C, τοσοῦτον A.

61 "Αρτι σύνθες τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου ἤγουν μονάδας μξ καὶ ζ΄ τοῦ ζ΄, ὁμοίως καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῶν κάτωθεν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων ἤγουν μονάδας λ πρὸς τῆ μιᾳ ζ΄ ζ΄ β καὶ γ ζ΄ ζ΄ τῶν ζ΄ ζ΄, ὡσαύτως καὶ τὸ τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἤγουν μονάδας ε ιζ ζ΄ ζ΄ δ καὶ γ ζ΄ ζ΄ τῶν ζ΄ ζ΄ καὶ εὐρήσεις πάλιν τὸ 62 τῶν ὅλων τμημάτων ἐμβαδὸν μονάδας ςς. αί τοιαῦται ςς μονάδες ἐπὶ μὲν τοῦ μέτρου τῶν σχοινίων ἡμισειαζόμεναι γίνονται μη καὶ δηλοῦσι τὴν τοῦ μοδισμοῦ ποσότητα, ἐπὶ δὲ τοῦ μέτρου τῶν ὀργυιῶν ὑπεξαιρού- 10 μεναι ἐπὶ τῶν ε γίνονται ιθ ε΄ καὶ δηλοῦσι τὴν τῶν λιτρῶν ποσότητα, ὡς εἶναι τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐπὶ μὲν τῶν σχοινίων μοδίων μη, ἐπὶ δὲ τῶν ὀργυιῶν λιτρῶν τῶν σχοινίων μοδίων μη, ἐπὶ δὲ τῶν ὀργυιῶν λιτρῶν ιθ ε΄.

63 Ετερον τρίγωνον Ισοσκελές, οὖ ἡ βάσις μονάδων 16 ιζ, ή δε κάθετος μονάδων τε, τὸ δε έμβαδον μονάδων ρχζ Δ΄ εύρειν έντὸς τοῦ τοιούτου τριγώνου τετράγωνον Ισόπλευρον. ποίησον ούτως σύνθες βάσιν καὶ κάθετον ήγουν ιζ καί τε. γίνονται λβ. είτα πολυπλασίασον την βάσιν έπὶ τὴν κάθετον, τουτέστι τζ έπὶ τε γίνονται 20  $\overline{\text{GVE}}$ .  $\tau \alpha \overline{\text{O}} \tau \alpha \ \mu \acute{\text{e}} \varrho \iota \text{GOV} \ \pi \alpha \varrho \grave{\alpha} \ \tau \grave{\alpha} \ \overline{\lambda \beta}$ .  $\gamma \acute{\text{i}} \nu \text{OV} \tau \alpha \iota \ \overline{\zeta} \ L' \ \delta' \ \eta'$ ις' λβ' ήτοι μονάδες έπτὰ καὶ λα λβ' λβ' τοσούτου άριθμοῦ έστιν έχάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου. ταῦτα έφ' έαυτά γίνονται μονάδες ξη L' καὶ λβ' τὸ λβ' ήτοι 64 απδ΄ τῆς μονάδος. πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως ζζμθ 25 καὶ έπτάκις τὰ λα λβ' λβ' σιζ λβ' λβ' καὶ λα λβ' λβ' τῶν έπτὰ μονάδων σιζ λβ΄ λβ΄ καὶ λα λβ΄ λβ΄ τῶν λα λβ΄ λβ΄ ∑ξα λβ΄ λβ΄ τῶν λβ΄ λβ΄ γινόμενα καὶ ταῦτα λβ' λβ' τριάχοντα καὶ λβ' τὸ λβ'. ὁμοῦ μονάδες τεσσαρακονταεννέα λβ' λβ' υξδ καλ λβ' τὸ λβ' γινόμενα 30 καὶ ταῦτα μονάδες ιδ ζ΄ καὶ λβ΄ τὸ λβ΄, ἤτοι τὰ ὅλα

μονάδες  $\xi \gamma L'$  καὶ  $\lambda \beta'$  τὸ  $\lambda \beta'$ . τοσοῦτον τὸ έμβαδὸν τοῦ τετραγώνου.

Τῶν ἔνθεν κἀκεῖθεν τοῦ τετραγώνου δύο ὀρθο- 65
35 γωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. ποίησον οὕτως:
ἄφελε ἀπὸ τῆς βάσεως τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἤγουν μονάδας ζ καὶ λα λβ΄ λβ΄ καὶ
εὑρήσεις τὰς βάσεις τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων

Addiere darauf den Flächeninhalt des Quadrats oder  $47\frac{1}{49}$  61 und den Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke unten oder  $31\frac{2}{7}\frac{3}{49}$  und den des oberen gleichschenkligen Dreiecks oder  $17\frac{4}{7}\frac{3}{49}$ ; so wirst du wiederum den Flächeninhalt sämtlicher Stücke finden = 96. Diese 96 werden in Schoinien-62 maß, halbiert, = 48 und ergeben die Größe der Modienzahl, in Klaftermaß aber, mit 5 dividiert, =  $19\frac{1}{5}$  und ergeben die Zahl der Liter, so daß die genannte Figur in Schoinien 48 Modien, in Klaftern aber  $19\frac{1}{5}$  Liter groß ist.

Ein anderes gleichschenkliges Dreieck, dessen Grund- 63 linie = 17, die Kathete = 15, der Flächeninhalt =  $127\frac{1}{2}$ ; zu finden innerhalb eines solchen Dreiecks ein Quadrat. Mache so: addiere Grundlinie und Kathete oder 17 + 15 = 32; multipliziere dann Grundlinie und Kathete, d. h. 15 17  $\times$  15 = 255. 255: 32 =  $7\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{32}$  =  $7\frac{31}{32}$ ; so groß ist jede Seite des Quadrats.  $7\frac{31}{32}$   $\times$   $7\frac{31}{32}$  =  $63\frac{1}{2}$  +  $\frac{1}{32}$   $\times$   $\frac{1}{32}$  =  $63\frac{1}{2}$  +  $\frac{1}{32}$  Die Multiplikation aber geschieht so:  $7 \times 7 = 49$ , 64  $7 \times \frac{31}{32} = \frac{217}{32}$ ;  $\frac{31}{32} \times 7 = \frac{217}{32}$ ,  $\frac{31}{32} \times \frac{31}{32} = \frac{961}{1024} = \frac{30}{32} \frac{1}{1024}$ ; zusammen  $49\frac{464}{32} \frac{1}{1024} = 49 + 14\frac{1}{2} \frac{1}{1024}$ , oder das Ganze  $63\frac{1}{2} \frac{1}{1024}$ ; so groß der Flächeninhalt des Quadrats.

Zu finden den Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen 65 Dreiecke zu beiden Seiten des Quadrats. Mache so: subtrahiere von der Grundlinie die Zahl der Quadratseite oder

<sup>5</sup> τὸ] om. C, τὸ ἐμβαδὸν A. 6 καὶ εὐρήσεις πάλιν] A, ἤγουν C. 7 ἐμβαδὸν] A, τὸ ἐμβαδὸν C; fort. scrib. ἔσται τῶν δλων τμημάτων τὸ ἐμβ. 8 ἡμισυαζόμεναι C. 10 ὑπεξαιρουμένων C. 15 Ἔτερον—p. 268, 20 om. C. 17 ဤ μισυ A.

μονάδων ἐννέα καὶ λεπτοῦ λβ΄ ἐνός. τούτων τὸ ἥμισυ γίνονται μονάδες  $\overline{\delta}$  καὶ  $\overline{\lambda\gamma}$  ξδ΄ ξδ΄. τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστιν ἡ βάσις ένὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου.

- 66 "Αλλως ή μέθοδος εἰς τὸ αὐτό. λαβὲ τὸ ἥμισυ τῆς ὅλης βάσεως τοῦ τριγώνου γίνονται μονάδες ὀκτὰ εκ ῆμισυ. ταύτας μέρισον παρὰ τὰς ῖε τῆς καθέτου γίνοται L' ιε' τὸ L' ιε' τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἤγουν τῶν ἐπτὰ μονάδων καὶ λα λβ' λβ' γίνονται μονάδες δ καὶ λγ ξδ' ξδ'.
- Αὶ τέσσαρες μονάδες καὶ τὰ λγ ξδ' ξδ' πολυπλα-100 67 σιαζόμενα έπὶ τὴν τοῦ τετραγώνου πλευράν, ήτις κάθετός έστι των τοιούτων δύο δρθογωνίων τριγώνων, τουτέστιν έπὶ τὰς έπτὰ μονάδας καὶ τὰ έξηκονταδύο ξδ΄ ξδ΄, γίνονται μονάδες λε ξδ΄ ξδ΄ έξηκονταδύο καλ 68 ξβ ξδ΄ ξδ΄ τῶν ξδ΄ ξδ΄. πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως 156  $\delta$   $\zeta$   $\overline{\times \eta}$ .  $\times \alpha l$  retoáxis tà  $\xi \beta$   $\xi \delta'$   $\xi \delta'$   $\overline{\epsilon \mu \eta}$   $\xi \delta'$   $\xi \delta'$ .  $\times \alpha l$  $\overline{\lambda y}$   $\xi \delta'$   $\xi \delta'$   $\tau \tilde{\omega} v$   $\epsilon \pi \tau \alpha$   $\mu o \nu \alpha \delta \omega v$   $\overline{\delta \lambda \alpha}$   $\xi \delta'$   $\xi \delta'$   $\tau \alpha \lambda v$ έξηχοστοτέταρτα τῶν έξηχονταδύο ξδ' ξδ' βμς ξδ' ξδ' τῶν ξδ΄ ξδ΄ γινόμενα καὶ ταῦτα ξδ΄ ξδ΄ λα καὶ έξηκονταδύο ξδ΄ ξδ΄ τῶν ξδ΄ ξδ΄ δμοῦ μονάδες πη έξηκοστο- 200 τέταρτα πενταχόσια δέχα χαὶ έξηχονταδύο ξδ΄ ξδ΄ τῶν ξδ΄ ξδ΄ γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες έπτὰ έξηκοστοτέταρτα ξβ καὶ έξηκονταδύο ξδ΄ ξδ΄ τῶν ξδ΄ ξδ΄, ήτοι τὰ ὅλα μονάδες  $\overline{\lambda \varepsilon}$  ξδ΄ ξδ΄  $\overline{\xi \beta}$  καὶ  $\overline{\xi \beta}$  ξδ΄ ξδ΄ τῶν έξηκοστοτετάρτων' τοσούτον τὸ έμβαδὸν τῶν δύο ὀρθο- 255 γωνίων τριγώνων.
- 69 Τοῦ ἄνωθεν Ισοσκελοῦς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεἶν. ἄφελε ἀπὸ τῆς ὅλης καθέτου τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν ἤγουν μονάδας ἐπτὰ καὶ λα λβ΄ λβ΄ λοιπαὶ μονάδες ἐπτὰ καὶ λβ΄ τῆς μονάδος, ὅ ἐστιν έξηκοστο- 300 τέταρτα δύο τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστιν ἡ κάθετος τοῦ

άνωθεν Ισοσκελοῦς τριγώνου. ἡ δὲ βάσις τούτου κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ήτοι μονάδων έπτὰ καὶ λα λβ΄ λβ΄. τούτων τὸ 35 ήμισυ γίνονται μονάδες γ καὶ ξγ έξηκοστοτέταρτα. αί τρεῖς μονάδες καὶ τὰ ξη ξδ΄ ξδ΄ πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ την κάθετον ήγουν έπὶ τὰς έπτὰ μονάδας καὶ τὰ δύο ξδ' ξδ' γίνονται μονάδες είχοσιοχτὰ καὶ ξ $\beta$  ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ', πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως. γ ξ κα. καὶ 70 40  $\overline{\gamma}$   $\tau \alpha \beta \xi \delta' \xi \delta' \overline{\xi} \delta' \xi \delta' \xi \delta'$   $\kappa \alpha \lambda \xi \overline{\gamma} \xi \delta' \xi \delta' \tau \omega \nu \epsilon \pi \tau \alpha \mu o$ νάδων υμα ξδ΄ ξδ΄ καὶ ξη ξδ΄ ξδ΄ τῶν δύο ξδ΄ ξδ΄ ρκς ξδ΄ ξδ΄ των ξδ΄ ξδ΄ γινόμενα καὶ ταῦτα έξηκοστο- $\tau \acute{\epsilon} \tau \alpha \rho \tau \circ \nu \quad \overline{\alpha} \quad \kappa \alpha \grave{\xi} \beta \quad \xi \delta' \quad \xi \delta' \quad \tau \breve{\omega} \nu \quad \xi \delta' \quad \xi \delta' \quad \delta \mu \circ \tilde{\nu} \quad \mu \circ \nu \acute{\alpha} \delta \epsilon \varsigma$ 781/52; so wirst du die Grundlinien der beiden rechtwinkligen Dreiecke finden =  $9\frac{1}{32}$ .  $\frac{1}{3} \times 9\frac{1}{32} = 4\frac{33}{64}$ ; so groß ist die Grundlinie jedes einzelnen rechtwinkligen Dreiecks.

Anders das Verfahren für dasselbe.  $\frac{1}{2} \times$  die ganze 66 6 Grundlinie des Dreiecks  $= 8\frac{1}{2}$ ;  $8\frac{1}{2}$ : 15 der Kathete  $= \frac{1}{2} \frac{1}{15}$ ;  $\frac{1}{9}\frac{1}{15}$  die Quadratseite oder  $\frac{1}{9}\frac{1}{15}$   $7\frac{31}{39} = 4\frac{33}{64}$ .

433 multipliziert mit der Quadratseite, welche Kathete 67 ist der genannten beiden rechtwinkligen Dreiecke, d. h.  $4\frac{33}{64} \times 7\frac{69}{64} - 35\frac{62}{64}\frac{63}{4096}$ . Die Multiplikation aber geschieht so: 68 10  $4 \times 7 = 28$ ,  $4 \times \frac{68}{64} = \frac{248}{64}$ ;  $\frac{33}{64} \times 7 = \frac{231}{64}$ ,  $\frac{33}{64} \times \frac{62}{64} = \frac{2046}{64}$ ;  $64 = \frac{31}{64} \frac{69}{4096}$ ; zusammen  $28\frac{510}{64} \frac{63}{4096} = 28 + 7\frac{62}{64} \frac{62}{4096}$ , oder das Ganze  $35\frac{62}{64} \frac{62}{4096}$ ; so groß der Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke.

Zu finden den Flächeninhalt des oberen gleichschenkligen 69 15 Dreiecks. Subtrahiere von der ganzen Kathete die Seite des Quadrats oder  $7\frac{31}{32}$ ; Rest  $7\frac{1}{32} = 7\frac{2}{64}$ ; so groß ist die Kathete des oberen gleichschenkligen Dreiecks. Dessen Grundlinie aber entspricht der Größe der Zahl der Quadratseite oder 731.  $\frac{1}{3} \times 7_{88}^{81} = 3_{64}^{63}$ ;  $3_{64}^{63} \times$  die Kathete oder  $\times 7_{64}^{2} = 28_{4096}^{65}$ . 20 Die Multiplikation aber geschieht so:  $3 \times 7 = 21$ ,  $3 \times \frac{2}{64}$  70 34 μονάδων μμ Α.

<sup>2</sup> γίνεται Α. 43 α] α Α. 6 γίνονται Α.

πα ξδ΄ ξδ΄ υμη, γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες έπτά, καὶ έξηκονταδύο ξδ΄ ξδ΄ τῶν έξηκοστοτετάρτων, ἤτοι τὰ ὅλα μονάδες εἰκοσιοκτὼ καὶ έξηκονταδύο ξδ΄ ξδ΄ τῶν ξδ΄ ξδ΄ τοσοῦτον τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου.

- 71 "Αρτι σύνθες τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου ἤγουν μονάδας ξη L' καὶ λβ' τὸ λβ', ὅ ἐστι τέσσαρα ἐξηκοστοτέταρτα τῶν ἐξηκοστοτετάρτων, ὁμοίως καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων ἤγουν μονάδας λε ξδ' ξδ' ξβ καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ', ὡσαύτως καὶ τὸ 110 ἐμβαδὸν τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἤγουν μονάδας κη καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ἐξηκοστοτετάρτων καὶ εὐρήσεις πάλιν τὸ τῶν ὅλων τμημάτων ἐμβαδὸν μονάδων ἐκατὸν εἰκοσιεπτὰ L'.
- 72 'Επὶ μέντοι τοῦ μέτρου τῶν σχοινίων διελὼν τὸ 116 ἐμβαδὸν μέσον εὑρήσεις τὸ ὅλον σχῆμα γῆς μοδίων ἑξηκοντατριῶν καὶ ἡμίσεως καὶ τετάρτου ἤτοι μοδίων ξη καὶ λιτρῶν λ΄ ἐπὶ δὲ τοῦ μέτρου τῶν ὀργυιῶν λαβῶν τὸ ε΄ μέρος τοῦ ἐμβαδοῦ εὑρήσεις τὸν τόπον γῆς λιτρῶν εἰκοσιπέντε L΄.

Το Επτὰ είδη είσι τῶν τριγώνων τὸ ἰσόπλευρον μονοειδές, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ἢ ὀρθογώνιόν ἐστιν ἢ ἀμβλυγώνιον ἢ ὀξυγώνιον καὶ τὸ σκαληνὸν ὁμοίως.

- 74 Οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τετράγωνον ἀριθμὸν τετραγώνου διπλάσιον, ἀλλ' οὐδὲ ἰσόπλευρον τρίγωνον ὀρθογώνιον 2:25 τὴν ὑποτείνουσαν ἴσην τῶν δύο τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἔχον.
- 13 Περὶ τετραγώνων Ισοπλεύρων μὲν οὐκ ὀρθογωνίων δέ, ἤτοι ὁόμβων.
- 1 Σχημα φόμβου, δ Ισόπλευρον μέν ούκ δρθογώνιον νω

 $=\frac{6}{64}; \frac{63}{64} \times 7 = \frac{441}{64}, \frac{63}{64} \times \frac{9}{64} = \frac{196}{64} : 64 = \frac{1}{64} \frac{69}{4096}$ ; zusammen  $21\frac{448}{64}$ , oder  $7, +\frac{69}{4096}$ , oder das Ganze  $28\frac{69}{4096}$ ; so groß der Flächeninhalt auch des oberen gleichschenkligen Dreiecks.

Addiere darauf den Flächeninhalt des Quadrats oder 71  $_{5}$   $63\frac{1}{2}\frac{1}{1024}$ , d. h.  $63\frac{1}{2}\frac{4}{4096}$ , und den Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke oder  $35\frac{62}{64}\frac{62}{4096}$ , und den Flächeninhalt des oberen gleichschenkligen Dreiecks oder  $28\frac{62}{4096}$ ; so wirst du wiederum finden den Flächeninhalt sämtlicher Stücke  $= 127\frac{1}{2}$ .

Bei Schoinienmaß wirst du durch Halbierung des Flächen- 72 inhalts finden die ganze Figur =  $63\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  Modien Land = 63 Modien 30 Liter; bei Klaftermaß aber wirst du, wenn du  $\frac{1}{5}$  des Flächeninhalts nimmst, finden den Raum =  $25\frac{1}{2}$  Liter.

Es gibt 7 Arten von Dreiecken: das gleichseitige 1 Art, 73 das gleichschenklige aber ist entweder rechtwinklig oder stumpfwinklig oder spitzwinklig und das ungleichseitige ebenfalls.

Es ist nicht möglich eine Quadratzahl zu finden, die das 74 20 Doppelte einer Quadratzahl ist, und ebensowenig ein gleichseitiges rechtwinkliges Dreieck, das die Hypotenuse den beiden den rechten Winkel umschließenden Seiten gleich hätte.

Von gleichseitigen aber nicht rechtwinkligen Vierecken 18 oder Rhomben.

Die Figur einer Rhombe, die gleichseitig aber nicht recht- 1 winklig ist, wird so gemessen: es sei die Figur einer Rhombe,

<sup>14</sup>  $\angle$  ] ημισυ A. 20  $\angle$  ] ημισυ A. 21 μονοειδές] C μονοειδῶς A. 25 οὐδὲ] A, οὐ C. ἰσόπλευρον τρίγωνον] scripsi ἰσοπλεύρον τριγώνον AC. ὀρθογώνιον] AC. 26 ἴσην] scripsi,

έσον ΑC. 28 περί] C, περί ρόμβων ήτοι Α. δρθό Α (δρθογώνων). 29 ήτοι ρόμβων] C, om. Α. 30 δρθογώνιον] Α, δρθόγωνον C.

ζ΄, λιοοιται πω, κας ξαιτ λώς πορίως πω.

ξειτι το ξηθαρος του δομβος εχοινίως εξει το ξηθαρος του δομβος εξει το ξηθαρος κας τως εξει το ξηθαρος κας τως ξειτι τως ξ

- "Αλλως εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα. ὁόμβος, οὖ ἐκάστη πλευοὰ ἀνὰ σχοινίων τ, ἡ δὲ διαγώνιος σχοινίων τῷ εὐρεῖν 10
  αὐτοῦ τἡν τε κάθετον καὶ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τῶν ιῷ τῆς διαγωνίου τὸ ζ΄ γίνονται ς ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται λς καὶ τὰ τὰ ἐφ' ἑαυτά γίνονται ο˙ ἐξ ὧν λαβὲ τὰ λς λοιπὰ ξο˙ ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται η τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος. ἐὰν δὲ θέλης 15
  καὶ τὰ τῷ τῆς βάσεως γίνονται σς ὧν τὸ ζ΄ γίνονται κπὶ τὰ τὰ τῆς βάσεως γίνονται σς ὧν τὸ ζ΄ γίνονται κπὶ τὰ ιῷ τῆς βάσεως γίνονται σς ὧν τὸ ζ΄ γίνονται κπὶ τὰ τὰ τῷ τῆς βάσεως κρινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμίσεως τοῦ ὁόμβου, δηλαδὴ τοῦ ὅλου ὁόμβου ὅντος σχοινίων σς ὧν τὸ ζ΄ γίνονται μη.
- 3 "Ετερον σχήμα ρόμβου, οδ έκάστη πλευρά ἀνὰ σχοινίων πε, ἡ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων λ, ἡ δὲ ἐτέρα σχοινίων μ. τὸ ሬ΄ τῶν λ γίνεται ιε· ταῦτα ἐπὶ τὰ μ΄· γίνονται χ΄ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ρόμβου σχοινίων 25 χ. ὧν τὸ ሬ΄ γίνονται τ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τ.
- Το τοιοῦτον σχῆμα τοῦ όδμβου κατὰ μὲν τὴν μίαν τῶν διαγωνίων τεμνόμενον, ἦς ἀριθμὸς σχοινίων λ, ποιεῖ τρίγωνα ἰσοσκελῆ ὀξυγώνια β, κατὰ δὲ τὴν διαγώνιον, ἦς ἀριθμὸς σχοινίων μ, ποιεῖ τρίγωνα ἀμβλυ- 30 γώνια β. ἡ βάσις ένὸς έκάστου τῶν ὀξυγωνίων τρι-

in der jede Seite = 10 Schoinien, der eine Durchmesser = 12 Schoinien und der andere = 16 Schoinien; zu finden den Flächeninhalt der Rhombe. Nimm die Hälfte des einen Durchmessers und multipliziere mit dem ganzen anderen Durchmesser, d. h. 6 × 16 oder 8 × 12 = 96; und der Flächeninhalt der Rhombe ist = 96 Schoinien. ½×96 = 48; und er ist 48 Modien Land.

Eine andere Figur einer Rhombe, in der jede Seite = 3 25 Schoinien, der eine Durchmesser = 30 Schoinien, der andere = 40 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 30 = 15$ ;  $15 \times 40 = 600$ ; und es ist der Flächeninhalt der Rhombe = 600 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 600 = 300$ ; und er ist 300 Modien Land.

Eine solche Figur einer Rhombe geschnitten nach dem 4 25 einen Durchmesser, dessen Zahl = 30 Schoinien, bildet 2 gleichschenklige spitzwinklige Dreiecke, nach demjenigen Durchmesser aber, dessen Zahl = 40 Schoinien, bildet sie zwei stumpfwinklige Dreiecke. Die Grundlinie eines jeden

<sup>2</sup> διαγωνίων] Α, διαγώνων C. 6 η Α, δατώ C.
9 ἄλλως] eras. C. 11 τε] Α, οm. C.
12 διαγω΄ C. 18 ἐστὶ
C, ἔσται Α. ἡμίσεως τοῦ] Α, Δ΄ C.
28 ης] C, ης δ Α.
29 δξύγως C. τὴν] C, τὴν ἐτέραν Α.
30 ης] C, ης δ Α.

γώνων σχοινίων λ, έκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων πε. τὸ. L' τῆς βάσεως ἤγουν τὰ τε ἐφ' ἐαυτά 
γίνονται σπε. καὶ τὰ πε τῆς πλευρᾶς ἐφ' ἐαυτά. γίνονται ππε. τὰ σπε ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ππε. λοιπὰ ῦ. ὧν 
πλευρὰ τετράγωνος γίνεται π. τοσούτων ἔσται σχοι- ε 
νίων ἡ κάθετος ἐνὸς ἐκάστου ὀξυγωνίου τριγώνου. 
ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ ἤμισυ τῆς βάσεως 
ἤγουν ἐπὶ τὰ τε γίνονται τ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς 
ἐκάστου ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων τ. ὧν τὸ L' 
γίνονται ρῦ. καὶ εἰσὶ τὰ ἀμφότερα ἀνὰ γῆς μοδίων ρῦ. 10

ΑΟΥ '' 'Ρόμβος, οὖ τὰ σκέλη ἀνὰ σχοινίων τη, ἡ δὲ διαγώ- 25
νιος σχοινίων τ' εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως '
ἤχθω κάθετος διατέμνουσα τὴν διαγώνιον ἡ δὲ ἀχθεῖσα
ἔχει σχοινία κδ' καὶ γεγόνασι β μετρήσεις τριγώνων
Ισοσκελῶν, ὧν τὰ σκέλη ἀνὰ σχοινίων τη, ἡ δὲ βάσις

<sup>1</sup> σχοινίων] A, σχοινία C. 4 τὰ  $\overline{σχε}$ ] C, ἀπὸ τούτων A. ἀπὸ τῶν  $\overline{χχε}$ ] C, τὰ  $\overline{σχε}$  A. λοιπὰ] λοιπ C, λοι A. C ταῦτα

der spitzwinkligen Dreiecke ist = 30 Schoinien und jede der gleichen Seiten = 25 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times$  Grundlinie oder  $15 \times 15 = 225$ ; 25 der Seite  $\times 25 = 625$ ;  $625 \div 225 = 400$ ;  $\sqrt{400} = 20$ ; so viel Schoinien wird die Kathete jedes einzelnen spitzwinkligen Dreiecks sein. Dies mit der Hälfte der Grundlinie multipliziert oder  $20 \times 15 = 300$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen spitzwinkligen Dreiecks = 300 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 300 = 150$ ; und es sind beide je 150 Modien Land.

Es sei wiederum die Grundlinie jedes einzelnen stumpfwinkligen Dreiecks = 40 Schoinien, jede der gleichen Seiten aber = 25 Schoinien.  $25 \times 25 = 625$ ;  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $20 \times 20 = 400$ ;  $625 \div 400 = 225$ ;  $\sqrt{225} = 15$ ; so viel Schoinien ist die Kathete jedes einzelnen stumpfwinkligen Dreiecks.  $15 \times \frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $15 \times 20 = 300$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen stumpfwinkligen Dreiecks = 300 Schoinien. Wiederum  $\frac{1}{2} \times 300 = 150$ ; und es ist jedes einzelne Dreieck 150 Modien Land. Zusammen der Flächeninhalt beider Dreiecke = 600 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 600$  = 300; und es ist der Raum der ganzen Rhombe 300 Modien Land.

Eine Rhombe, deren Schenkel je = 13 Schoinien, der 6
Durchmesser aber = 10 Schoinien; zu finden ihren Flächeninhalt. Mache so: es sei gezogen eine Kathete, die den Durch25 messer schneidet, und die gezogene Kathete hat 24 Schoinien; und es liegen vor 2 Vermessungen gleichschenkliger
Dreiecke, deren Schenkel je = 13 Schoinien, die Grundlinie

<sup>12</sup> ἐκάστη] Α, ἔστι C. σχοινία C. 17 ἀμβλυγ Α. 18 ἤγουν] C, τουτέστιν Α. 19 τριγώνου] Δ΄ Α, οm. C. 21 ἔν $-\gamma$ ῆς] C, ὁ τόπος ἑκάστου τριγώνου Α. 24 γῆς] C, οm. Α. 25 σχοινίων] ποδῶν V, ut lin. 26, 29, p. 274, 1 (bis), 2, 3. 26  $\bar{\iota}$ ] Α, δέκα C. 27 ἀχθεὶς C. 28 σχοινία] πόδας V.  $\bar{\rho}$  μετρήσεις] διομετρήσεις V. τριγώνων] om. V. 29 ἡ δὲ βάσις] AV, αὶ δὲ βάσεις C.

σχοινίων τ, ή δὲ κάθετος έκάστου ἀνὰ σχοινίων τῶ, ὡς γίνεσθαι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου σχοινίων ξ̄, τοῦ ὅλου ῥόμβου ὄντος δηλαδή σχοινίων οκ ἤτοι γῆς μοδίων ξ̄.

14 Περὶ παραλληλογράμμων δρθογωνίων.

Παραλληλόγραμμον δρθογώνιον μετρεϊται ούτως ἔστω παραλληλόγραμμον δρθογώνιον, ὅ δὴ καὶ ἐτερόμηκες καλεϊται, οὖ τὸ πλάτος σχοινίων γ, τὸ δὲ μῆκος σχοινίων ὀκτώ εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. πολυπλασίασον τὸ πλάτος ἐπὶ τὸ μῆκος ἤγουν τὰ γ ἐπὶ τὰ ῆ · 10 γίνονται κδ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων κδ. ὧν τὸ ἥμισυ · γίνονται ιβ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων ἰβ.

Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὁ δὴ καὶ ἐτερόμηκες καλεῖται, οὖ τὰ μὲν μήκη ἀνὰ σχοινίων τη, τὰ δὲ 15 πλάτη ἀνὰ σχοινίων τβ. τὰ τη τοῦ μήκους πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ τβ τοῦ πλάτους γίνονται στς καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τοιούτου παραλληλογράμμου σχοινίων στς. ὧν τὸ L΄ ρη καὶ ἔστι γῆς μοδίων ρη.

14

= 10 Schoinien, die Kathete eines jeden je = 12 Schoinien, so daß der Flächeninhalt eines jeden Dreiecks = 60 Schoinien wird, die ganze Rhombe also = 120 Schoinien oder 60 Modien Land.

## Von rechtwinkligen Parallelogrammen.

5

Ein rechtwinkliges Parallelogramm wird so gemessen: 1 es sei ein rechtwinkliges Parallelogramm, bekanntlich auch Rechteck genannt, dessen Breite = 3 Schoinien, Länge = 8 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Breite > Länge 10 oder 3 > 8 = 24; und es ist der Flächeninhalt desselben Parallelogramms = 24 Schoinien. \(\frac{1}{2}\infty 24 = 12;\) und er ist 12 Modien Land.

Ein rechtwinkliges Parallelogramm, bekanntlich auch 2 Rechteck genannt, dessen Längen = 18 Schoinien, Breiten 15 = 12 Schoinien. 18 der Länge × 12 der Breite = 216; und es ist der Flächeninhalt eines solchen Parallelogramms = 216 Schoinien. ½ × 216 = 108; und er ist 108 Modien Land.

Dasselbe Parallelogramm geteilt in verschiedene Arten 3
20 von Dreiecken, in 1 spitzwinkliges gleichschenkliges, 2 ungleichschenklige rechtwinklige und 2 stumpfwinklige, ebenfalls ungleichschenklige. Die Grundlinie des gleichschenkligen spitzwinkligen Dreiecks = 18 Schoinien, jede der gleichen Seiten aber = 15 Schoinien. 15 × 15 = 225;
25 \frac{1}{2} Grundlinie oder 9 × 9 = 81; 225 \div 81 = 144; \$\sqrt{144}\$ = 12; so viel Schoinien die Kathete.\*) 12 × \frac{1}{2} Grundlinie

\*) Zu berechnen wäre die Hypotenuse; die Kathete ist gegeben.

<sup>1</sup> σχοινίων (pr.)—ξκάστον] AV, om. C.  $i\beta$ ] AV,  $k\overline{\delta}$  C. 3 ήτοι —4  $\overline{\xi}$ ] om. V. 3 γης] C, om. A. 6 παραλληλόγραμμον—13  $i\overline{\beta}$ ] A, om. C. 14 παραλληλόγραμμον] C, ξτερον παραλληλόγραμμον A. 17 πλατ<sup>δ</sup> C. 18 τοιούτον] C, αὐτοῦ A. 21 εἰς ξν] C, ήγουν εἰς ξν A. όξυγ $k\overline{\delta}$  C. 23 αὐτά] C, ταῦτα A. 24 σχοινίων (pr.)] A, σχοινία C. σχοινίων (alt.)] A, σχοινία C. 25  $\overline{\sigma} k\overline{\epsilon}$ —26 γίνονται] A, om. C. 30 όξυγ $k\overline{\delta}$  C.

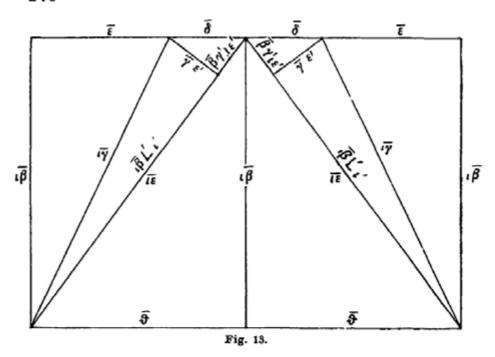

καὶ ἔστι γῆς μοδίων  $\overline{\nu \delta}$ .  $\overline{\delta}$ υ τὸ  $\underline{\Gamma}$ ' γίνονται  $\overline{\nu \delta}$ ' τοιγώνου σχοινίων τοσούτων.  $\overline{\delta}$ υ τὸ  $\underline{\Gamma}$ ' γίνονται  $\overline{\nu \delta}$ ' το  $\underline{\Gamma}$ ' γίνονται  $\underline{\nu \delta}$ ' το  $\underline{\Gamma}$ ' γίνονται  $\underline{\Gamma}$ ' γίνοντα

- 4 Ἡ κορυφὴ ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ε̄, ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ιβ καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων ιγ. τὸ ሬ΄ τῆς πρὸς ὀρθὰς ἤγουν τὰ πολυ- 5 πλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ πέντε τῆς κορυφῆς ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου γίνονται λ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων λ. ὧν ሬ΄ γίνεται ιε καὶ ἔστιν γῆς μοδίων ιε.

ταύτα μερίζω παρὰ τὰ τε τῆς βάσεως γίνονται τὰ L' ι'
ἤτοι μονάδες τὰ καὶ ε' ε' γ' τοσούτων σχοινίων ἔσται
ἡ μείζων ἀποτομὴ [τῆς βάσεως]. ὁμοίως συντιθῶ τὰ σκε
λοιπὰ οβ. ὧν L' γίνεται λς. ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ τὰ
τῆς βάσεως γίνονται β γ' ιε' ἤτοι μονάδες β καὶ

oder 12 > 9 = 108; und es ist der Flächeninhalt des spitzwinkligen Dreiecks so viel Schoinien.  $\frac{1}{2} > 108 = 54$ ; und er ist 54 Modien Land.

Die Scheitellinie\*) jedes einzelnen rechtwinkligen Drei- 4 5 ecks = 5 Schoinien, die Senkrechte = 12 Schoinien, die Hypotenuse = 13 Schoinien.  $\frac{1}{2}$  Senkrechte oder  $6 \times 5$  der Scheitellinie jedes einzelnen rechtwinkligen Dreiecks = 30; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen derselben = 30 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 30 = 15$ ; und er ist 15 Modien Land.

Die kleinere Seite jedes einzelnen stumpfwinkligen Drei- 6 ecks = 4 Schoinien, die größere = 13 Schoinien, die überspannende Grundlinie = 15 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Ich mache so:  $15 \times 15 = 225$ ,  $13 \times 13 = 169$ ,  $4 \times 4 = 16$ ; 225 + 169 = 394,  $394 \div 16 = 378$ ,  $15\frac{1}{2} \times 378 = 189$ ; 189:15 der Grundlinie =  $12\frac{1}{2}\frac{1}{10} = 12\frac{3}{5}$ ; so viel Schoinien wird der größere Abschnitt sein. Ebenso 225 + 16 = 241,  $241 \div 169 = 72$ ,  $\frac{1}{2} \times 72 = 36$ ; 36:15 der Grundlinie =  $2\frac{1}{3}\frac{1}{16} = 2\frac{9}{5}$ ; also wird auch

\*) Gemeint ist die nach oben gekehrte kleinere Kathete.

<sup>3</sup> δοθογών C. 4 σχοινίων  $\overline{\iota}\beta$ ] A, σχοινία  $\overline{\iota}\beta$  C. 7 δοθογωνίου τριγώνου] C, τούτων A. 8 τούτων] C, δοθογωνίου τριγώνου A.  $\overline{\iota}\alpha$  C,  $\overline{\iota}\alpha$  το A. 9  $\gamma \overline{\eta}s$ ] C, ξκαστον τούτων  $\gamma \overline{\eta}s$  A. 10 ξλασσον C,  $\overline{\iota}\alpha$  eusn. 12 σχοινία C. 14 τὰ  $\overline{\iota}\gamma$ ] C, καὶ τὰ  $\overline{\iota}\gamma$  A. τὰ  $\overline{\delta}$ ] C, καὶ τὰ  $\overline{\delta}$  A. 16 ἀφαιρῶ] C, ὑφαιρῶ A.  $\overline{\iota}\gamma$ ] C,  $\overline{\eta}\mu$ ισυ γίνεται A. 18  $\overline{\eta}$ τοι] A, om. C. 19 ἀποτομή] ξόται ἀποτομή C, τομή A. τ $\overline{\eta}s$  βάσεως] A, om. C. 20 γίνονται  $\overline{\sigma}\mu\overline{\alpha}$ ] A, om. C.

- ε΄ ε΄ β. ἔσται οὖν καὶ ἡ ἐλάττων βάσις σχοινίων β 6 καὶ  $\epsilon'$   $\epsilon'$   $\overline{\beta}$ . ταῦτα πολυπλασιαζόμενα έφ' έαυτὰ γίνονται μονάδες  $\bar{\epsilon}$  καὶ  $\epsilon'$   $\bar{\epsilon}'$   $\bar{\gamma}$  καὶ  $\bar{\delta}$   $\epsilon'$   $\epsilon'$  τῶν  $\epsilon'$   $\epsilon'$ . ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν ῖς. λοιπαὶ μονάδες ῖ ε΄ ξυ καὶ ε΄ τὸ ε΄ ὧν πλευρὰ τετραγωνική γίνεται γ ε΄ 5 τοσούτων σχοινίων ή κάθετος. πάλιν τὰ  $\overline{\beta}$  καὶ  $\overline{\gamma}$  ε' ε' έφ' έαυτά γίνονται μονάδες όνη ε' ε' γ καὶ δ ε' ε' τῶν ε΄ ε΄ ταῦτα ὑφαιρῶ ἀπὸ τῶν οξθ λοιπαὶ μονάδες δέκα ε΄ α καὶ ε΄ τὸ ε΄. ὧν πλευρά τετραγωνική γίνεται δμοίως  $\overline{\gamma}$   $\epsilon'$  καὶ ἔσται ή κάθετος  $\overline{\gamma}$   $\epsilon'$ . ταῦτα πολυπλασιάζω 10 έπὶ τὰ ῖε τῆς βάσεως, γίνονται πη, ὧν ζ΄ γίνεται κδ. καί έστι τὸ έμβαδὸν ένὸς έκάστου άμβλυγωνίου τριγώνου σχοινίων κδ. ών τὸ ζ΄ γίνονται ιβ. καὶ ἔστιν ξκαστον τούτων γῆς μοδίων ιβ. δμοῦ καὶ πάλιν τὸ έμβαδὸν τῶν ὅλων τμημάτων σχοινίων σις, δ δὲ μο- 15 δισμός τούτων γης μοδίων οη.
- Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον ἕτερον, οὖ αἱ μὲν β πλευραὶ τοῦ πλάτους ἀνὰ ὀργυιῶν λ̄ς, αἱ δὲ δύο τοῦ μήκους ἀνὰ ὀργυιῶν μη. αἱ λ̄ς τῆς μιᾶς τῶν τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὰς μη τῆς μιᾶς τῶν 30 τοῦ μήκους ποιοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου ὀργυιῶν καψκη. ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται η L' ι' κέ' καὶ ἔστι γῆς μοδίων η L' λιτρῶν ε καὶ ὀργυιῶν γ.
- Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ῥόμβον εκαὶ δ τρίγωνα ὀρθογώνια. αἱ δ πλευραὶ τοῦ ῥόμβου ἀνὰ ὀργυιῶν λ, ἡ μία τῶν διαγωνίων ὀργυιῶν λ̄ς καὶ ἡ ἐτέρα ὀργυιῶν μη· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὸ L' τῆς μιᾶς διαγωνίου ἐπὶ τὴν ἑτέραν ὅλην διαγώνιον ἤγουν τὰς ῖη ἐπὶ τὰς μη· γίνονται 30 ωξδ· τοσούτων ὀργυιῶν ἐστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ῥόμβου.

die kleinere Grundlinie sein =  $2\frac{3}{5}$  Schoinien.  $2\frac{3}{5} \times 2\frac{3}{5}$  6 =  $5\frac{3}{6}\frac{4}{25}$ ;  $16 \div 5\frac{3}{5}\frac{4}{25} = 10\frac{1}{5}\frac{1}{25}$ ;  $\sqrt{10\frac{1}{6}\frac{1}{25}} = 3\frac{1}{5}$ ; so viel Schoinien die Kathete. Wiederum  $12\frac{3}{6} \times 12\frac{3}{5} = 158\frac{3}{5}\frac{4}{25}$ ;  $169 \div 158\frac{3}{5}\frac{4}{25} = 10\frac{1}{5}\frac{1}{25}$ ;  $\sqrt{10\frac{1}{5}\frac{1}{25}} = 3\frac{1}{5}$ , wie vorher; und 5 die Kathete wird sein  $3\frac{1}{5}$ .  $3\frac{1}{5} \times 15$  der Grundlinie = 48;  $\frac{1}{2} \times 48 = 24$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen stumpfwinkligen Dreiecks = 24 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ ; und es ist jedes derselben = 12 Modien Land. Alles zusammen; und es ist wiederum der Flächeninhalt sämtlicher 10 Stücke = 216 Schoinien und deren Modienzahl = 108 Modien Land.

Ein anderes rechtwinkliges Parallelogramm, in dem die 7 2 Seiten der Breite je = 36 Klafter, die zwei der Länge aber je = 48 Klafter. 36 der einen Seite der Breite × 48 15 der einen der Länge machen den Flächeninhalt des Parallelogramms = 1728 Klafter.  $\frac{1}{200} \times 1728 = 8\frac{1}{2}\frac{1}{10}\frac{1}{25}$ ; und er ist  $8\frac{1}{2}$  Modien 5 Liter 3 Klafter Land.  $\overline{17}$ 

Dasselbe Parallelogramm geteilt in eine Rhombe und 4 rechtwinklige Dreiecke. Die 4 Seiten der Rhombe je = 30 Klafter, der eine Durchmesser = 36 Klafter, der andere = 48 Klafter; zu finden ihren Flächeninhalt. Multipliziere die Hälfte des einen Durchmessers mit dem ganzen anderen Durchmesser, d. h. 18 × 48 = 864; so viel Klafter ist der Flächeninhalt der



<sup>1</sup> οὖν] A, οm. C. βάσις] C, τομὴ τῆς βάσεως A. 2 πολυπλασιαζόμενα] C, πολυπλασιάζω A. 4 ἀρον] C, αἴρω A.  $\bar{\iota}$  ε΄] ιε" C, δέκα πέμπτον A. 6 κάθετος] A, βάσις C. τὰ  $\bar{\iota}$ β] C, αἰ  $\bar{\iota}$ β μονάδες A.  $\bar{\gamma}$  ε΄ ε΄] C, τὰ τρία ε΄ ε΄ τῆς μείζονος τομῆς τῆς βάσεως A. 7 ἐαντά] comp. A. 10 καὶ ἔσται] C, ἔσται οὖν A.  $\bar{\gamma}$ ] C, σχοινίων  $\bar{\gamma}$  A. 13 τὸ] C, οm. A. καὶ—14  $\bar{\iota}$ β] A, om. C. 14 τούτων γῆς μοδίων] C, om. A. 18 δὲ] A, om. C. 19 τῶν] A, om. C. 23 L (alt.)] C, ῆμισυ A. 25 ξόμβον σχῆμα A. 26 καὶ] C, καὶ εἰς A. 27 διαγῶν C. 30 διαγώνιαν C.

 $\bar{\delta}$ ν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται  $\bar{\delta}$  δ΄ κ΄ ν΄ καὶ ἔστι γῆς μοδίων  $\bar{\delta}$  λιτρῶν  $\bar{\iota}\bar{\beta}$  καὶ ὀργυιῶν  $\bar{\delta}$ .

Ή βάσις ένὸς έκάστου δρθογωνίου τριγώνου δρηυιών  $\overline{\eta}$ , ή δὲ πρὸς δρθὰς δργυιών  $\overline{\kappa}$ δ, ή δὲ ὑποτείνουσα δργυιών  $\overline{\lambda}$ . τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν αἱ ἐννέα ε δργυιαὶ πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὰς  $\overline{\kappa}$ δ τῆς πρὸς δρθὰς ποιοῦσιν ένὸς έκάστου δρθογωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν δργυιών  $\overline{\sigma}$ ις ἤτοι γῆς μοδίου  $\overline{\alpha}$  λιτρών  $\overline{\gamma}$  καὶ δργυιᾶς μιᾶς. δμοῦ καὶ πάλιν τὸ τῶν ὅλων τμημάτων ἐμβαδὸν ἤγουν τῶν  $\overline{\delta}$  δρθογωνίων τριγώνων καὶ τοῦ 10 δόμβου δργυιών  $\overline{\alpha}$ ψχη,  $\overline{\delta}$  δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων  $\overline{\eta}$  L' λιτρών  $\overline{\varepsilon}$  καὶ δργυιών  $\overline{\gamma}$ .

10 Παραλληλόγοαμμον ὀρθογώνιον ἔτερον, οὖ τὸ πλάτος σχοινίων η, τὸ δὲ μηκος σχοινίων ιβ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὰ η τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ 15 ιβ τοῦ μήκους· γίνονται ςς· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων ςς· ὧν τὸ L΄· γίνονται μη· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τεσσαρακονταοκτώ.

11 Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ἔτερα παραλληλόγραμμα τέσσαρα ὀρθογώνιά τε καὶ στενοεπι- 20 μήκη. τὸ πλάτος ένὸς έκάστου τούτων σχοινίων γ, τὸ δὲ μῆκος σχοινίων η, τὰ τρία τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ η τοῦ μήκους γίνονται κδ' καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ένὸς έκάστου τμήματος σχοινίων κδ ήτοι γῆς μοδίων ιβ. ὁμοῦ καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν δ 25 τμημάτων σχοινίων ςς, ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων μη.

12 Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ετερα παραλληλόγραμμα ὀρθογώνια ὀκτώ. τὸ πλάτος ενὸς εκάστου τούτων σχοινίων τριῶν, τὸ δὲ μῆκος σχοινίων 80 τεσσάρων. τὰ γ τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ

δ τοῦ μήκους γίνονται τβ' καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ένὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων τβ ήτοι γῆς μοδίων ζ. δμοῦ:

Rhombe.  $\frac{1}{200} > 864 = 4\frac{1}{4}\frac{1}{20}\frac{1}{50}$ ; und er ist 4 Modien 12 Liter 4 Klafter Land.

Die Grundlinie jedes einzelnen rechtwinkligen Dreiecks 9 = 18 Klafter, die Senkrechte = 24 Klafter, die Hypotenuse 5 = 30 Klafter. ½ Grundlinie oder 9 Klafter × 24 der Senkrechten machen den Flächeninhalt jedes einzelnen rechtwinkligen Dreiecks = 216 Klafter oder 1 Modius 3 Liter 1 Klafter Land. Alles zusammen; und wiederum wird der Flächeninhalt sämtlicher Stücke, d. h. der 4 rechtwinkligen Dreiecke und 10 der Rhombe, = 1728 Klafter, und deren Modienzahl ist 8½ Modien 5 Liter 3 Klafter Land.

Ein anderes rechtwinkliges Parallelogramm, dessen Breite 10 = 8 Schoinien, Länge = 12 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. 8 der Breite > 12 der Länge = 96; und es 15 ist der Flächeninhalt desselben Parallelogramms = 96 Schoinien. \( \frac{1}{2} > \infty 96 = 48; \) und er ist 48 Modien Land.

Dasselbe Parallelogramm geteilt in 4 andere, rechtwink- 11 lige und aufrechtstehend schmale Parallelogramme. Die Breite jedes einzelnen derselben = 3 Schoinien, die Länge = 8 Schoinien. 3 der Breite × 8 der Länge = 24; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen Stücks = 24 Schoinien oder 12 Modien Land. Alles zusammen; und wiederum wird der Flächeninhalt der 4 Stücke = 96 Schoinien, und deren Modienzahl ist 48 Modien Land.

Dasselbe Parallelogramm geteilt in 8 andere rechtwink- 12 lige Parallelogramme. Die Breite jedes einzelnen derselben = 3 Schoinien, die Länge = 4 Schoinien. 3 der Breite × 4 der Länge = 12; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen derselben = 12 Schoinien oder 6 Modien Land. Alles

<sup>1</sup> κ΄] C, φ΄ A. 10 ἐμβαδὸν] A, τὸ ἐμβαδὸν C. 12 [΄] C, ημισν A. 13 ὀφθοΓῶ C. 20 τέσσαφα] C, οm. A. τε καὶ] C, οm. A. 21 τὸ (pr.)] C, τέσσαφα. τὸ A. 26 σχοινίων] A, σχοινία C. ὁ—τούτων] C, ητοι A. 28—p. 282, 2 om. C

καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν ὀκτὰ τμημάτων σχοινίων ἐνενηκονταὲξ ἤτοι γῆς μοδίων μη.

- Μοσακελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου. ὧν L΄ γίνεται σῶ καὶ τὰ η γίνονται μη τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου καὶ εἰς ἔτερα β ὀρθογώνια σκαληνά. ἡ βάσις τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τὴν μίαν τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν γίνονται ρ. καὶ τὸ L΄ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ξ ἐφ' ἑαυτά. γίνονται λε. ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ σχοινίων ἡ κάθετος. εἶτα λαβὲ τὸ L΄ τῆς βάσεως γίνονται ὰ τὰ τὰ τὰ τὰ τὰ τοσούτων το ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου.
- 14 'Η κορυφή ένὸς έκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ς̄, ή δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η̄, ή δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων τ̄. τὸ L' τῆς κορυφῆς ένὸς έκάστου αὐτῶν ἤγουν τὰ γ̄ πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ η̄ τῆς πρὸς ὀρθὰς σχοινίων κδ̄ ἤτοι γῆς μοδίων ιβ̄. ὁμοῦ καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν τριῶν τμημάτων ἤγουν τοῦ ἐνὸς ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου καὶ τῶν ἐτέρων β̄ ὀρθογωνίων τριγώνων σχοινίων ς̄ς̄. ὧν τὸ L' γίνονται μη̄.
- 15 'Ιστέον, ὅτι τὸ Ισοσκελὲς τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς δύο ὀρθογωνίοις τριγώνοις καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ τεμνόμενον κατὰ κάθετον ἕτερα δύο ἰσόμετρα ἀποτελεῖ τρίγωνα ὀρθογώνια.
- 16 Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς δόμβου  $\infty$  σχημα καὶ εἰς τρίγωνα ἰσοσκελη  $\overline{\varsigma}$ , έξ ὧν τὰ  $\overline{\delta}$  ὀξυ-

zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der 8 Stücke = 96 Schoinien oder 48 Modien Land.

Dasselbe Parallelogramm geteilt in ein gleichschenkliges 13 spitzwinkliges Dreieck und in zwei andere rechtwinklige 5 ungleichschenklige. Die Grundlinie des gleichschenkligen spitzwinkligen Dreiecks = 12 Schoinien, jede der gleichen Seiten = 10 Schoinien; zu finden die Kathete.\*) Multipliziere die eine der Seiten mit sich selbst; macht 100; und  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder 6 × 6 = 36;  $100 \div 36 = 64$ ;  $\sqrt{64} = 8$ ; so viel Schoinien die Kathete.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie = 6; 6 × Kathete oder 6 × 8 = 48; so viel Schoinien der Flächeninhalt des gleichschenkligen spitzwinkligen Dreiecks.  $\frac{1}{2}$  × 48 = 24; und er ist 24 Modien Land.

Die Scheitellinie eines jeden rechtwinkligen Dreiecks 14

15 = 6 Schoinien, die Senkrechte = 8 Schoinien, die Hypotenuse = 10 Schoinien. \( \frac{1}{2} \) Scheitellinie eines jeden derselben oder 3 \times 8 der Senkrechten = 24; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen = 24 Schoinien oder 12 Modien Land. Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der drei 20 Stücke, des einen gleichschenkligen spitzwinkligen Dreiecks und der anderen 2 rechtwinkligen Dreiecke, = 96 Schoinien.

\( \frac{1}{2} \times 96 = 48; \) und er ist 48 Modien Land.

Zu bemerken, daß das gleichschenklige Dreieck den zwei 15 rechtwinkligen Dreiecken gleich ist; denn es erzeugt eben-25 falls, nach der Senkrechten geteilt, zwei andere rechtwinklige Dreiecke von denselben Maßen.

Dasselbe Parallelogramm geteilt in die Figur einer Rhombe 16 und in 6 gleichschenklige Dreiecke, wovon 4 spitzwinklig,

\*) Die Kathete ist unmittelbar gegeben — der Breite des Parallelogramms.

<sup>4</sup>  $\bar{\beta}$ ] A, δύο C. 5  $\bar{\eta}$ ] A, om. C. 10 τετραγωνική]  $\Delta \hat{\Gamma}^{\omega'}$  A, τετράγ $\bar{\sigma}$  C. 13 έπὶ τὰ] C, τὰ A. 16 δρθογωνίου τριγώνου] A, δρθογών C. 19  $\bar{\gamma}$ ] A, τρία C. 23 ἐτέρων] C, om. A. δρθογώνων C. 25 ἔστι] C, εἰσὶ τὰ ἀμφότερα A. 26 ὅτι] C, δὲ ὅτι A. 27 δύο] C, δυσὶν A. 27—28 κατὰ κάθετον τεμνόμενον A. 31 ἐξ] C, om. A.  $\bar{\delta}$  δξυγώνια] A, δύο δξύγωνα C.

γώνια, τὰ δὲ β ἀμβλυγώνια. ἡ βάσις ένὸς έχάστου ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων ς, έχάστη δὲ τῶν ἴσων

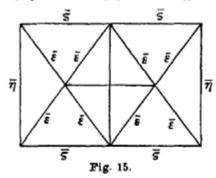

τοσούτων σχοινίων εσται ή 10 πλευρών σχοινίων επά ε πλευρών σχοινίων ε. τὰ ε πλευρών σχοινίων ε. τὰ ε πλευρών σχοινίων εσται ή 10

κάθετος ένὸς έκάστου τούτων. ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ γ γίνονται ιβ. καὶ ἔστιν ένὸς έκάστου ὀξυγωνίου τοιγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ιβ.

Ίστέον δέ, ὅτι καὶ τὰ τοιαῦτα ἀμβλυγώνια ἴσα εἰσὶ τοῖς προγραφεῖσιν ὀξυγωνίοις τριγωνίοις.

Αί  $\bar{\delta}$  πλευραὶ τοῦ φόμβου ἀνὰ σχοινίων  $\bar{\epsilon}$ , ή μία τῶν διαγωνίων σχοινίων  $\bar{\epsilon}$  καὶ ή ἐτέρα σχοινίων  $\bar{\eta}$ . εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὸ L' τῆς μιᾶς τῶν διαγωνίων ἐπὶ τὴν ἑτέραν ὅλην διαγώνιον ἤγουν τὰ  $\bar{\gamma}$  ἐπὶ τὰ  $\bar{\eta}$ . γίνονται  $\bar{\kappa}\bar{\delta}$ . καὶ ἔστι τὸ ἐμβα- 30 δὸν τοῦ φόμβου σχοινίων  $\bar{\kappa}\bar{\delta}$ .

Το τοιούτον σχήμα του φόμβου κατά μεν την α 20 των διαγωνίων τεμνόμενον, ής άφιθμος σχοινίων 5, ποιεί τρίγωνα Ισοσκελή όξυγώνια β, κατά δε την ετέ-

2 stumpfwinklig. Die Grundlinie eines jeden spitzwinkligen Dreiecks = 6 Schoinien und jede der gleichen Seiten = 5 Schoinien. 5 der einen Seite  $\times 5 = 25$ ;  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $3 \times 3 = 9$ ;  $25 \div 9 = 16$ ;  $\sqrt{16} = 4$ ; so viel Schoinien 5 wird die Kathete jedes einzelnen derselben sein.  $4 \times \frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $4 \times 3 = 12$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen spitzwinkligen Dreiecks = 12 Schoinien.

Die Grundlinie jedes einzelnen stumpfwinkligen Dreiecks 17 = 8 Schoinien, jede der gleichen Seiten = 5 Schoinien. 10 5 der einen Seite  $\times 5 = 25$ ;  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $4 \times 4$  = 16;  $25 \div 16 = 9$ ;  $\sqrt{9} = 3$ ; so viel Schoinien wird die Kathete jedes einzelnen derselben sein.  $3 \times \frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $3 \times 4 = 12$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen stumpfwinkligen Dreiecks = 12 Schoinien.

Zu bemerken aber, daß auch die genannten stumpfwink- 18 winkligen Dreiecke gleich sind den vorher beschriebenen spitzwinkligen Dreieckchen.

Die 4 Seiten der Rhombe je = 5 Schoinien, der eine 19 der Durchmesser = 6 Schoinien, der andere = 8 Schoinien; 20 zu finden ihren Flächeninhalt. Multipliziere die Hälfte des einen Durchmessers mit dem anderen ganzen Durchmesser, d. h. 3 × 8 = 24; und es ist der Flächeninhalt der Rhombe = 24 Schoinien.

Eine solche Rhombefigur geteilt nach dem einen der 20 25 Durchmesser, dessen Zahl = 6 Schoinien, bildet 2 gleichschenklige spitzwinklige Dreiecke, nach dem anderen Durch-

<sup>2</sup> δξυγ $\bar{\phi}$  C. 3 σχοινία C. 6  $\bar{\gamma}$ ] A, τρία C. 9  $\bar{\delta}$ ] C, γι.  $\bar{\delta}$  A. 13 δξυγ $\bar{\phi}$  C. 16 σχοι C. 18 ἤγουν]  $\hat{\gamma}$  A, ἤτοι C. 19 ὁπέξαιρε] C, ὑφεξαίρει A. 23 τριγώνου] A, οm. C.  $\bar{\iota}\bar{\beta}$ ] in ras. C. 24 ἀμβλύγωνα είσι ἴσα τ(ο)ῖς C (-o- euan.). 25 τριγωνίοις] C, οm. A. 29 τῶν διαγωνίων] C, διαγωνίου A. 33  $\hat{\eta}$ ς] C,  $\hat{\eta}$ ς δ A. 34 δξύγωνα C.

οαν διαγώνιον, ής άοιθμός σχοινίων η, ποιεί τὰ τοιαῦτα τοίγωνα ἀμβλυγώνια· ἡ δὲ μέτρησις τούτων προγέγραπται.

21 Όμοῦ τῶν ξ̄ τριγώνων καὶ τοῦ δόμβου τὸ ἐμβαδον σχοινίων ζ̄ς, ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων μη.

Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τριγωνα ὀρθογώνια τς, ὧν αὶ βάσεις ἢ κορυφαὶ ἀνὰ σχοινίων γ, αἱ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἀνὰ σχοινίων δ, αἱ δὲ ὑποτείνουσαι ἀνὰ σχοινίων ε. τὸ δὲ ἐμβαδὸν ένὸς ἐκάστου
τούτων σχοινίων ς, καὶ ὁ μοδισμὸς ἐκάστου τούτων 10
μοδίων τριῶν. ὁμοῦ τῶν τς ὀρθογωνίων τὸ ἐμβαδὸν
καὶ πάλιν σχοινίων ςς, ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων μη.

23 Τὸ τοιοῦτον παραλληλόγραμμον καὶ μονομερῶς μετρούμενον καὶ εἰς διαφόρους κατατομὰς διαιρούμενον, 16 ὡς δεδήλωται, συστοιχεῖ ἐπὶ πᾶσι κατ' οὐδὲν τῆς ἀληθείας ἐκπίπτοι.

## 15 Περὶ παραλληλογράμμων φομβοειδῶν.

1 Παραλληλόγραμμον οὐχ ὀρθογώνιον ὁρμβοειδὲς δὲ μετρεῖται οὕτως' ἔστωσαν παραλληλογράμμου ὁρμβο- 20 ειδοῦς αἱ μὲν τῶν πλευρῶν ἀνὰ σχοινίων ਓ, αἱ δὲ ἀνὰ σχοινίων ῆ, ἡ δὲ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων δ΄ δεῖ γὰρ προστίθεσθαι καὶ μίαν τῶν διαγωνίων. τού-των οὖν ὑποκειμένων εὑρεῖν χρὴ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὁρμβοειδοῦς παραλληλογράμμου. τοῦτο δὲ φανερόν' γε- 25 γόνασι γὰρ σκαληνὰ τρίγωνα ἀμβλυγώνια β τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῆς διαγωνίου καὶ τῶν πλευρῶν, ἀν 2 ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως' ἡ μείζων πλευρὰ ἐνὸς ἑκάστου

<sup>· 1</sup> ης] C, ης ό A. 5 γης] C, om. A. 7 ὀςθογών C. 8 σχοινία A. 9 ἐνὸς] A, om. C. 10 τούτων (alt.)] C, om. A.

15

messer aber, dessen Zahl = 8 Schoinien, ebensolche stumpfwinklige Dreiecke; und die Vermessung derselben ist vorher beschrieben.

Zusammen der Flächeninhalt der sechs Dreiecke und der 21 5 Rhombe = 96 Schoinien und deren Modienzahl = 48 Modien Land.

Dasselbe Parallelogramm geteilt in 16 rechtwinklige 22 Dreiecke, deren Grundlinien oder Scheitellinien je = 3 Schoinien, die Senkrechten aber je = 4 Schoinien und die Hypotenusen je = 5 Schoinien. Der Flächeninhalt aber eines jeden derselben ist = 6 Schoinien und die Modienzahl eines jeden = 3 Modien. Zusammen der Flächeninhalt der 16 rechtwinkligen Dreiecke wiederum = 96 Schoinien und deren Modienzahl = 48 Modien Land.

Ein solches Parallelogramm, ob als Einheit gemessen 23 oder in verschiedene Stücke geteilt, wie angegeben, stimmt überall und kommt in keiner Weise außerhalb des richtigen.

## Von rhomboiden Parallelogrammen.

Ein nicht rechtwinkliges aber rhomboides Parallelogramm 1
20 wird so gemessen: es seien in einem rhomboiden Parallelogramm das eine Seitenpaar je = 6 Schoinien, das andere je = 8 Schoinien, und der eine der Durchmesser = 4 Schoinien; es muß nämlich auch einer der Durchmesser hinzugenommen werden. Dies vorausgesetzt soll also der Flächen25 inhalt des rhomboiden Parallelogramms gefunden werden. Und das ergibt sich von selbst; es sind nämlich zwei ungleichschenklige stumpfwinklige\*) Dreiecke entstanden, umschlossen vom Durchmesser und den Seiten, deren Vermessung folgendermaßen geschieht: die größere Seite jedes einzelnen 2

\*) Der stumpfe Winkel wird gebildet vom Durchmesser und der kleineren Seite.

<sup>11</sup> τὸ] C, τριγώνων τὸ A. 12 γῆς] C, οm. A. 18 περὶ—ξομβοειδῶν] A, οm. C. 22 ἡ δὲ] C, καὶ ἡ A. 24 χρὴ] A, χρ C. 26 γὰρ] C, γὰρ δύο A. σκαληνὰ τρίγωνα] C, τρίγωνα σκαληνὰ A.  $\bar{β}$ ] C, om. A. 27 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ AC. ὧν ἡ] A, ὧν C.

τούτων σχοινίων  $\overline{\varsigma}$ ,  $\dot{\eta}$  δε έλάττων σχοινίων  $\dot{\delta}$ ,  $\dot{\eta}$  δε ύποτείνουσα βάσις σχοινίων η εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιῶ οὕτως τὰ  $\bar{\delta}$  τῆς ἐλάττονος πλευρᾶς ἐφ' έαυτά γίνονται τς καὶ τὰ η τῆς βάσεως ἐφ' έαυτά. γίνονται  $\overline{\xi\delta}$ . όμοῦ  $\overline{\pi}$ . έξ ὧν αἴρω τὰ  $\overline{s}$  τῆς μείζονος sπλευράς γινόμενα έφ' έαυτὰ λ5. λοιπὰ μδ. ὧν ζ΄ κβ. ταῦτα μερίζω παρά τὰ η τῆς βάσεως γίνονται β L' δ'. έσται οὖν ή τοῦ έλάττονος τμήματος βάσις σχοινίων  $\overline{\beta}$   $\angle'$   $\delta'$ .  $\tau \alpha \overline{v} \tau \alpha \quad \epsilon \phi'$   $\epsilon \alpha v \tau \alpha'$   $\gamma \ell v \circ v \tau \alpha \iota \quad \overline{\xi} \ \angle' \iota \varsigma'$ .  $\tau \alpha \overline{v} \tau \alpha$ αξρω ἀπὸ τῶν  $\overline{\iota \varsigma}$ . λοιπὰ  $\overline{\eta}$  δ΄  $\eta'$   $\iota \varsigma'$ . ὧν πλευρὰ τετρα- 10 γωνική βω' δ' ως σύνεγγυς τοσούτων σχοινίων ή 3 κάθετος, πάλιν συντιθώ τὰ η της βάσεως γινόμενα έφ' έαυτὰ ξδ καὶ τὰ 5 τῆς μείζονος πλευρᾶς γινόμενα  $\dot{\epsilon} \varphi$   $\dot{\epsilon} \alpha v \tau \dot{\alpha}$   $\overline{\lambda s}$   $\dot{\delta} v$   $\dot{\delta} v v \dot{\delta} v$   $\dot{\delta} v \dot{\delta} v$   $\dot{\delta} v \dot{\delta} v$   $\dot{\delta} v \dot{\delta} v$ τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ τ̄ς. λοιπὰ 15 πδ. ὧν ζ΄ μβ. ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ ὀκτὼ τῆς βάσεως. γίνονται ε δ΄ έσται καὶ ή τοῦ μείζονος τμήματος βάσις σχοινίων  $\bar{\epsilon}$  δ'. ταῦτα έφ' έαυτά: γίνονται  $\bar{\kappa}$   $\bar{\zeta}$   $\bar{\zeta}$  '  $\bar{\iota}$   $\bar{\zeta}$ '. ταῦτα αἴοω ἀπὸ τῶν  $\overline{\lambda \varsigma}$ . λοιπὰ  $\overline{\eta}$  δ'  $\eta'$  ι $\varsigma'$ . ὧν πλευρὰ τετραγωνική ώς έγγιστα  $\beta$  ω'  $\delta$ ' τοσούτων σγοινίων  $\infty$ ή κάθετος. τὰ β ω' δ' τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα  $\dot{\epsilon}\pi l$   $\dot{\tau}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\zeta}$   $\dot{\tau}$   $\ddot{\eta}$   $\dot{\zeta}$   $\dot{\zeta}$ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ένὸς έκάστου τριγώνου σχοινίων τοσούτων, αμφοτέρων δε των τριγώνων ήτοι του όλου δομβοειδούς παραλληλογράμμου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων 25 πν ν'. ων L' γίνεται τα ω' καὶ ἔστι γῆς μοδίων τα και λιτρών πς ω'.

4 "4λλως ή μέθοδος εἰς τὸ εὑρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου.

Ή βάσις ένὸς έκάστου τριγώνου σχοινίων η. τού- 30

των τὸ L'. γίνονται  $\overline{\delta}$ . ταῦτα ἐφ' ἐαυτά. γίνονται  $\overline{\iota \varepsilon}$ . ταῦτα ἐπὶ τὸν τῆς καθέτου πολυπλασιασμὸν ἤγουν πλευρὰ τετραγωνται  $\overline{\delta}$ . το  $\overline{\iota \varepsilon}$ . Το  $\overline{\iota \varepsilon}$ .

derselben = 6 Schoinien, die kleinere = 4 Schoinien, die überspannende Grundlinie = 8 Schoinien; zu finden dessen Flächeninhalt. Ich mache so: 4 der kleineren Seite  $\times 4 = 16$ ; 8 der Grundlinie  $\times 8 = 64$ ; 16 + 64 = 80;  $80 \div 6$  der 5 größeren Seite  $\times 6 = 80 \div 36 = 44$ ;  $\frac{1}{2} \times 44 = 22$ . 22:8 der Grundlinie =  $2\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ; die Grundlinie des kleineren Stücks wird also sein =  $2\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  Schoinien.  $2\frac{1}{2}\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}\frac{1}{4} =$  $7\frac{1}{9}\frac{1}{16}$ ;  $16 \div 7\frac{1}{9}\frac{1}{16} = 8\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}$ ;  $\sqrt{8\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}} = 2\frac{9}{5}\frac{1}{4}$  annähernd; so viel Schoinien die Kathete. Ferner 8 der Grundlinie 🔀 8 3  $10 + 6 \text{ der größeren Seite} \times 6 = 64 + 36 = 100; 100 : 4 \text{ der}$ kleineren Seite  $\times 4 = 100 - 16 = 84$ ;  $\frac{1}{2} \times 84 = 42$ . 42:8 der Basis = 51/4; so wird auch die Grundlinie des größeren Stücks sein =  $5\frac{1}{4}$  Schoinien.  $5\frac{1}{4} > 5\frac{1}{4} = 27\frac{1}{2}\frac{1}{16}$ ;  $36 - 27\frac{1}{2}\frac{1}{16} = 8\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}$ ;  $\sqrt{8\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}} = 2\frac{2}{3}\frac{1}{4}$  annähernd; so viel Schoinien die Kathete. 15  $2\frac{2}{3}\frac{1}{4}$  der Kathete  $\times \frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $4 = 11\frac{2}{3}$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen Dreiecks so viel Schoinien, der Flächeninhalt aber beider Dreiecke oder des ganzen rhomboiden Parallelogramms =  $23\frac{1}{3}$  Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 23\frac{1}{3} = 11\frac{2}{3}$ ; und er ist 11 Modien 262 Liter Land.

20 Anders das Verfahren, um den Flächeninhalt desselben Parallelogramms zu finden.

Die Grundlinie jedes einzelnen Dreiecks = 8 Schoinien;  $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ ;  $4 \times 4 = 16$ ;  $16 \times \text{die Multiplikation der}$  Kathete oder  $8\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16} = 135$ ;  $\sqrt{135} = 11\frac{1}{2}\frac{1}{14}\frac{1}{21}$  ganz nahe oder  $11\frac{13}{21}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des einen Drei-

<sup>2</sup> αύτοῦ] C, om. A. 5 αἴρω] A, αἶρε C. 24 μφωτέρων C. 25 ρόμβὄειδοῦς C. 26 γῆς] C, om. A. 28 ἄλλως— 29 παραλληλογράμμου] A, om. C. 30 τούτων] A, τοσούτων C.

<sup>34</sup> τετραγωνική] A, τετραγώνι C. ιδ'] A, δ' C. Heronis op. vol. IV ed. Heiberg.

λῶς ἤτοι μονάδες τα καὶ λεπτὰ κα΄ κα΄ ιγ· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ένὸς τριγώνου, ἀμφοτέρων δὲ τῶν τριγώνων ἤτοι τοῦ ὅλου ἑομβοειδοῦς παραλληλογράμμου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων πγ ζ΄ ιδ΄ μβ΄. ἀν Δ΄ γίνεται τα Δ΄ ιδ΄ κα΄ [καὶ ἔστι μοδίων τοσούτων]. 5 Ἡ παροῦσα δὲ μέθοδος ἀκριβεστέρα ἐστὶ τῆς πρώτης.

Έτερον όομβοειδές, οὖ αί μὲν τῶν πλευρῶν ἀνὰ σχοινίων ιβ, αί δὲ ἀνὰ σχοινίων τ καὶ ἡ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων η δεί γάρ προστίθεσθαι άεὶ έπὶ 10 τούτοις διὰ τὸ ἄταχτον καὶ μίαν τῶν διαγωνίων. τούτων δε ούτως ύποκειμένων γεγόνασι δύο τρίγωνα σκαληνά όξυγώνια τὰ ὑπὸ τῆς διαγωνίου καὶ τῶν πλευοῶν περιεχόμενα, ὧν ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως ἡ ἐλάσσων πλευρὰ ένὸς έκάστου τούτων σχοινίων η, ή δὲ μείζων 15 πλευρά σχοινίων τ, ή δε ύποτείνουσα βάσις σχοινίων ιβ. τὰ η τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς ἐφ' ἐαυτά γίνονται ξδ. καὶ τὰ τ τῆς μείζονος πλευρᾶς ἐφ' έαυτά. γίνονται ο καὶ τὰ ιβ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά γίνονται ομδ. 6 εύρεῖν τὴν κάθετον. σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυ-20 πλασιασμόν καὶ τὸν τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς ἤγουν τὰ ομό καὶ τὰ ξό. γίνονται ση. έξ ὧν λαβὲ τὸν τῆς έτέρας πλευράς πολυπλασιασμόν ήγουν τὰ ρ. λοιπὰ ρη. ὧν τὸ L' γίνεται νδ. ταῦτα μεριζόμενα παρὰ τὰ ιβ τῆς βάσεως γίνονται δ Δ΄ τοσούτων σχοινίων ή βάσις τοῦ 25 ήττονος τμήματος. ταῦτα ἐφ' ἐαυτά· γίνονται π δ΄· ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ήγουν ἀπὸ τῶν  $\overline{\xi}$ δ. λοιπὰ  $\overline{\mu\gamma}$  L' δ'. ὧν πλευρὰ τετραγωνική ξ ζ΄ ιγ΄ κς΄ ήτοι μονάδες ξ καὶ λεπτὰ ιγ΄ ιγ΄ όκτὰ παρ' όλίγον τοσούτων σχοινίων ή κάθετος. 30 7 ταῦτα ήγουν τὰ 5 καὶ η ιγ' ιγ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ

τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ ς γίνονται λθ ω' λθ' καὶ ἔστιν ένὸς ἐκάστου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων ἤτοι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς σχοινίων οθ γ'

ecks, der Flächeninhalt der beiden Dreiecke aber oder des ganzen rhomboiden Parallelogramms =  $23\frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{42}$  Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 23\frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{42} = 11\frac{1}{2}\frac{1}{14}\frac{1}{21}$ ; und er ist so viel Modien.

Diese Methode aber ist genauer als die erste.

Ein anderes Rhomboid, in dem das eine Seitenpaar je 5 = 12 Schoinien, das andere je = 10 Schoinien, und der eine der Durchmesser = 8 Schoinien; bei diesen muß man nämlich stets auch einen der Durchmesser hinzunehmen wegen der Unbestimmtheit. Und unter diesen Voraussetzungen sind 10 zwei ungleichschenklige spitzwinklige Dreiecke entstanden, umschlossen von dem Durchmesser und den Seiten, deren Vermessung folgendermaßen geschieht: die kleinere Seite eines jeden derselben = 8 Schoinien, die größere Seite = 10 Schoinien, die überspannende Grundlinie = 12 Schoinien.  $\times$  10 = 100; 12 der Grundlinie  $\times$  12 = 144; zu finden die Kathete. Addiere die Multiplikation der Grundlinie und 6 die der kleineren Seite, d. h. 144 + 64 = 208;  $208 \div die$ Multiplikation der anderen Seite oder 100 = 108;  $\frac{1}{9} \times 108$  $_{20}=54.$  54:12 der Grundlinie  $=4\frac{1}{2};$  so viel Schoinien die Grundlinie des kleineren Stücks.  $4\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2} = 20\frac{1}{4};$  subtrahiere dies von der Multiplikation der Seite, d. h. 64 ÷  $20\frac{1}{4} = 43\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ;  $\sqrt{43\frac{1}{2}\frac{1}{4}} = 6\frac{1}{2}\frac{1}{13}\frac{1}{26} = 6\frac{8}{13}$  nahezu; so viel Schoinien die Kathete. Dies  $\times \frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $6\frac{8}{13} \times 6$  7  $_{25} = 39\frac{2}{3}\frac{1}{39}$ ; and es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen Dreiecks

 $<sup>5 \</sup>times \alpha l$ —τοσούτων] A, om. C.  $6 \delta \ell$ ] C, om. A. 9 σχοινία A. σχοινία A. διαγών C. 11 τούτοις] C, τοίς τοιούτοις A. 13 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ AC. 21 τὸν] A, om. C. 28 λοιπὰ] A, λοι C. 30 ιγ″ ιγ″] A, ιγ΄ C.

μς' οη'. ὧν L' γίνεται  $\overline{\lambda\vartheta}$  L'  $\varsigma'$   $\lambda\vartheta'$ · καὶ ἔστι γῆς μο-δίων τοσούτων.

Όμοίως δὲ καὶ φόμβος μετφεῖται καὶ τφαπέζιον οιονδήποτε.

Παραλληλόγραμμον φομβοειδές το αὐτο διαιρούμε- 5 νον είς τμήματα γ ήγουν είς εν παραλληλόγραμμον δρθογώνιον καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνά δρθογώνια. αί δύο πλάγιοι πλευραί τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου κατά τὸν ἀριθμὸν τῆς καθέτου τῶν προγραφέντων δύο τριγώνων ήτοι άνὰ σχοινίων 🕏 καὶ λεπτῶν 10 iy' iy'  $\bar{\eta}$ ,  $\dot{\eta}$  δε χορυφή καὶ  $\dot{\eta}$  βάσις ἀνὰ σχοινίων  $\bar{\delta}$   $\angle$ . εύρετν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. πολυπλασίασον τὰ  $\bar{\delta}$  L' τῆς  $\beta \acute{\alpha} \sigma \epsilon \omega_S \ \acute{\epsilon} \pi l \ \tau \grave{\alpha} \ \breve{S} \ \times \alpha l \ \overline{\eta} \ \iota \gamma' \ \iota \gamma' \ \tau \widetilde{\eta}_S \ \mu \iota \widetilde{\alpha}_S \ \tau \widetilde{\omega} \nu \ \pi \lambda \alpha \gamma \ell \omega \nu$ γίνονται κθ ω' ιγ' λθ' ήτοι μονάδες κθ καὶ λεπτά ιγ' ιγ΄ τ΄ τοσούτων σχοινίων τὸ έμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παρ- 15 9 αλληλογράμμου. ή βάσις ένὸς έκάστου δρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ξί, ή δε πρός όρθας σχοινίων ξ καὶ λεπτῶν ιγ΄ ιγ΄ η. τὸ ῆμισυ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ν L'δ' πολυπλασιαζόμενα έπὶ τὰ ς καὶ η ιγ' ιγ' τῆς πρὸς δρθάς γίνονται πό ζ΄ δ΄ κς΄ νβ΄ καὶ ἔστιν ένὸς έκάστου 10 τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων. ὁμοῦ τῶν ੌ τμημάτων ήγουν τοῦ ένὸς ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου καὶ τῶν β ὀοθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων οθ γ' κς' οη' ήγουν γης μοδίων λθω' λθ'.

10 "Αλλως εἰς τὸ εὑρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ς ὁομβοειδοῦς παραλληλογράμμου.

Πολυπλασίασου τὰ τὰ τῆς μιᾶς τῶν βάσεων ἐφ' ξαυτά· γίνονται ομδ· ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς καθέτου ἤγουν ἐπὶ τὰ μγ L΄ δ΄· γίνονται 5τ. ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται οθ γ΄ λδ΄ ρβ΄ ἤτοι so

10

μονάδες οθ καὶ λεπτὰ πεντηκοστόποωτα ιθ παρ' όλίγον τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ φομβοειδοῦς παραλληλογράμμου.

so viel Schoinien oder der des ganzen Rhomboids =  $79\frac{1}{3}\frac{1}{2678}$ .  $\frac{1}{2} > 79\frac{1}{3}\frac{1}{26}\frac{1}{78} = 39\frac{1}{2}\frac{1}{6}\frac{1}{59}$ ; und er ist so viel Modien Land. Und in ähnlicher Weise wird auch eine Rhombe und ein beliebiges Trapez vermessen.

Dasselbe rhomboide Parallelogramm in drei Stücke ge- 8 teilt, in ein rechtwinkliges Parallelogramm und zwei ungleichschenklige rechtwinklige Dreiecke. Die beiden Querseiten des rechtwinkligen Parallelogramms entsprechen der Zahl der Kathete der beiden vorher behandelten Dreiecke, 10 d. h. =  $6\frac{8}{18}$  Schoinien, die Scheitellinie aber und die Grundlinie je - 4½ Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt.  $4\frac{1}{9}$  der Grundlinie  $\times 6\frac{8}{13}$  der einen Querseite  $=29\frac{9}{3}\frac{1}{13}\frac{1}{39}=$ 2913; so viel Schoinien der Flächeninhalt desselben Parallelogramms. Die Grundlinie jedes einzelnen rechtwinkligen 9 15 Dreiecks =  $7\frac{1}{2}$  Schoinien, die Senkrechte aber =  $6\frac{8}{13}$ .  $\frac{1}{2}$  Grundlinie oder  $3\frac{1}{2}\frac{1}{4} \times 6\frac{8}{13}$  der Senkrechten =  $24\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{26}\frac{1}{53}$ ; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen Dreiecks so viel Schoinien. Zusammen der Flächeninhalt der drei Stücke, d. h. des einen rechtwinkligen Parallelogramms und der 2 recht-20 winkligen Dreiecke, wiederum =  $79\frac{1}{3}\frac{1}{26}\frac{1}{78}$  Schoinien oder  $39\frac{2}{3}\frac{1}{39}$ .

Anders um den Flächeninhalt desselben rhomboiden Parallelogramms zu finden.

12 der einen Grundlinie  $\times$  12 = 144; 144  $\times$  die Multiplikation der Kathete oder 144  $\times$  43 $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{4}$  = 6300;  $\sqrt{6300}$  =  $79\frac{1}{3}\frac{1}{34}\frac{1}{102}$  =  $79\frac{19}{51}$  annähernd; so viel Schoinien der Flächeninhalt des rhomboiden Parallelogramms.

<sup>1 [ ]</sup> C, τὸ ῆμισυ Α. [ ΄ ς ] C, ω΄ Α. 10 λεπτῶν] C, λεπτὰ Α. 11 σχοινίων] C, σχοινία Α. 17 [ ] C, ῆμισυ Α. 24 ῆγουν] C, ῆτοι Α. 25 εἰς] C, ἡ μέθοδος εἰς Α.

- 11 Διηρημένως δὲ ένὸς ἐκάστον τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. ποίησον οὕτως πολυπλασίασον τὸ L' τῆς μιᾶς τῶν βάσεων ἥγουν τὰ ζ ἐφ' ἐαυτά γίνονται λς ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς καθέτου ἤγουν ἐπὶ τὰ μγ L' δ' γίνονται ,αφοε ὧν πλευρὰ τετρα το γωνικὴ γίνεται λθ ω' να' ἤτοι μονάδες λθ καὶ λεπτὰ να' να' λε τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἐκάστου τριγώνου ἀμφοτέρων δὲ τῶν τριγώνων ἤτοι τοῦ ὅλου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν δοῦς τὸ ἔμβαδὸν σχοινίων οθ καὶ λεπτῶν να' να' ιθ.
- Εί δε και είς παραλληλόγραμμον δοθογώνιον και 12 δύο τρίγωνα σκαληνά δρθογώνια διαιρεθή τὸ τοιοῦτον ρομβοειδές, γίνεται ένὸς έκάστου τμήματος ή ἀναμέτρησις ούτως ή χορυφή καὶ ή βάσις τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων δ ζ΄, τὰ δὲ β σχέλη 15 κατά τὸν προγραφέντα ἀριθμὸν τῆς καθέτου τῶν τριγώνων. τὰ δ [΄ τῆς μιᾶς τῶν βάσεων πολυπλασιαζόμενα έφ' έαυτὰ γίνονται π τέταρτον· ταῦτα πάλιν έπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τοῦ ένὸς σκέλους ἤγουν ἐπὶ τὰ μγ L' δ' γίνονται ωπε παρά ιε'. ὧν πλευρά τετρα- 20 γωνική γίνεται κθ L' δ' ξη' ήτοι μονάδες κθ καὶ λεπτά να' να' λθ' τοσούτων σχοινίων τὸ έμβαδὸν τοῦ ὀρθο-13 γωνίου παραλληλογράμμου. τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν ἡνωμένως εύρεῖν. πολυπλασίασον τὰ ζ L' τῆς βάσεως τοῦ ένὸς ἐφ' ἐαυτά· γίνονται νς δ'. 25 ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς πρὸς ὀρθὰς ηγουν έπὶ τὰ  $\overline{\mu\gamma}$  L' δ'· γίνονται  $\beta$ υξ L' δ' η' ι5' ήτοι μονάδες βυξ καὶ λεπτά ις' ις' ιε. ὧν πλευρά τετραγωνική γίνεται μθ ζ΄ ιζ΄ λδ΄ να΄ ήτοι μονάδες μθ καί λεπτὰ να΄ να΄ λα τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τῶν so δύο δρθογωνίων τριγώνων.

Διηρημένως δὲ πάλιν ένὸς έκάστου ὀρθογωνίου 14 τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν ἐφευρεῖν. πολυπλασίασον τὸ L' τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά γίνονται ιδ ις' ταῦτα πάλιν 35 ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς πρὸς ὀρθὰς ἤγουν ἐπὶ

Den Rauminhalt jedes einzelnen Dreiecks getrennt zu 11 finden. Mache so:  $\frac{1}{2}$  der einen Grundlinie oder  $6 \times 6 = 36$ ; dies  $\times$  die Multiplikation der Kathete oder  $36 \times 43\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  = 1575;  $\sqrt{1575} = 39\frac{2}{3}\frac{1}{51} = 39\frac{35}{51}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt jedes einzelnen Dreiecks; der Flächeninhalt aber der beiden Dreiecke oder des ganzen Rhomboids =  $79\frac{19}{51}$  Schoinien.

Wenn aber ein solches Rhomboid auch in ein rechtwink- 12 liges Parallelogramm und zwei ungleichschenklige recht-10 winklige Dreiecke geteilt wird, geschieht die Vermessung jedes einzelnen Stücks folgendermaßen: die Scheitellinie und die Grundlinie des rechtwinkligen Parallelogramms je = 4 Schoinien, die beiden Schenkel entsprechend der vorhin angegebenen Zahl der Kathete der Dreiecke. 41 der einen 15 Grundlinie  $\times 4\frac{1}{2} = 20\frac{1}{4}$ ; dies  $\times$  die Multiplikation des einen Schenkels oder  $20\frac{1}{4} \times 43\frac{1}{3}\frac{1}{4} = 886 \div \frac{1}{16}$ ;  $\sqrt{886 \div \frac{1}{16}} =$  $29\frac{1}{3}\frac{1}{4}\frac{1}{68} = 29\frac{39}{51}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des rechtwinkligen Parallelogramms. Den Flächeninhalt der beiden 13 rechtwinkligen Dreiecke zusammen zu finden. 7 der Grund-20 linie des einen  $\times 7\frac{1}{3} = 56\frac{1}{4}$ ; dies  $\times$  die Multiplikation der Senkrechten oder  $56\frac{1}{4} \times 43\frac{1}{3}\frac{1}{4} = 2460\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16} = 2460\frac{15}{16}$ :  $\sqrt{2460\frac{15}{16}} = 49\frac{1}{2}\frac{1}{1784}\frac{1}{51} = 49\frac{31}{51}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke.

Und wiederum den Flächeninhalt jedes einzelnen recht- 14 winkligen Dreiecks getrennt zu finden.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie  $\times \frac{1}{2}$  Grundlinie =  $14\frac{1}{16}$ ; dies wiederum  $\times$  die Multiplikation der

<sup>15</sup> σχοινία Α. ρ̄] Α, δύο C. 22 να΄ να΄] D, ν΄΄ να΄΄ C; πεντημοστόποωτα Α, ut solet. τὸ—31 τριγώνων] bis C. 28 ρ̄νξ-29 μονάδες] Α, οπ. C (bis). 32 δρθογωνίου τριγώνου] Α, δρθογών C. 34 έφ'] C, τοῦ ἐνὸς ἥγουν τὰ τ̄ ζ΄ δ΄ ἐφ' Α.

τὰ μη L' δ' γίνονται χιε η' ις' λβ' ξδ' ἤτοι μονάδες χιε καὶ λεπτὰ ξδ' ξδ' ιε ὧν πλευρὰ τετραγωνική γινεται κδ L' δ' να' να' ξη' ἤτοι μονάδες κδ καὶ λεπτὰ πεντηκοστόπρωτα μα. ὁμοῦ καὶ πάλιν τῶν τριῶν τμημάτων ἤγουν τοῦ ένὸς παραλληλογράμμου ὀρθο- 5 γωνίου καὶ τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβα δὸν σχοινίων οθ γ' λδ' ρβ' ἤτοι σχοινίων οθ καὶ λεπ τῶν να' να' ιθ [ὧν τὸ ἤμισύ ἐστιν ὁ μοδισμός].

Ρομβοειδές, ού τὰ μὲν μείζονα σχέλη ἀνὰ σχοινίων ιδ, τὰ δὲ μικρὰ ἀνὰ σχοινίων ῖγ, ἡ δὲ διαγώνιος σχοι- 10 νίων τε εύρειν αύτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως ἤχθωσαν άπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὰς βάσεις κάθετοι, καὶ ἐγένοντο δύο τρίγωνα σκαληνά όξυγώνια, ὧν αί μικρότεραι πλευραί ἀνὰ σχοινίων τη, αί δε μείζους ἀνὰ σχοινίων ιε, αί δὲ βάσεις ἀνὰ σχοινίων ιδ, αί δὲ κάθετοι ἀνὰ 15 σχοινίων ιβ· εύρεῖν αὐτῶν τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως. την βάσιν έκάστου έπλ την κάθετον αὐτοῦ γίνονται οξη. ών τὸ ζ΄ γίνονται πδ. τοσούτων έσται σχοινίων τὸ εμβαδὸν εκάστου τριγώνου δηλον γάρ, ὅτι τοῦ 16 όλου φομβοειδούς έσται τὸ έμβαδον σχοινίων οξη. έὰν 20 δὲ θέλης πάλιν καὶ έκάστου τμήματος τῶν δύο τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν, ποίει οὕτως τῶν μὲν μειζόνων τὰ τβ τῆς καθέτου ἐπὶ τὰ θ τῆς βάσεως γίνονται οη δυ το ημισυ γίνονται νδ τοσούτων έσται σχοινίων έχάστου τριγώνου τμήμα τὸ μεῖζον. τῶν δὲ 25 ήττονων όμοιως τὰ ιβ τῆς καθέτου ἐπὶ τὰ ε̄ τῆς βάσεως. γίνονται ξ. ών τὸ ζ. γίνονται λ. τοσούτων έσται σχοινίων έκάστου τριγώνου τὸ ἦττον τμῆμα τοῦ ὅλου όομβοειδούς όντος δηλαδή σχοινίων ρξη.

Έτερον φομβοειδές, οὖ αί μὲν μείζονες τῶν πλευ- 30 ρῶν ἀνὰ ὀργυιῶν πδ, αἱ δὲ ἥττονες ἀνὰ ὀργυιῶν τε,

Senkrechten oder  $14\frac{1}{16} \times 43\frac{1}{2}\frac{1}{4} = 615\frac{1}{8}\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{64} = 615\frac{15}{64}$ ;  $\sqrt{615\frac{15}{64}} = 24\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{51}\frac{1}{51}\frac{1}{68} = 24\frac{41}{51}$ . Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der drei Stücke, d. h. des einen rechtwinkligen Parallelogramms und der zwei rechtwinkligen 5 Dreiecke,  $= 79\frac{1}{3}\frac{1}{34}\frac{1}{102}$  oder  $79\frac{19}{51}$  Schoinien [die Hälfte davon ist die Modienzahl].

Ein Rhomboid, dessen größere Schenkel je = 14 Schoi- 15 nien, die kleinen aber je = 13 Schoinien, und der Durchmesser = 15 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache 10 so: es seien von den Winkeln auf die Grundlinien Senkrechte gezogen; dadurch entstehen zwei ungleichschenklige spitzwinklige Dreiecke, deren kleinere Seiten je = 13 Schoinien, die größeren aber je = 15 Schoinien, und die Grundlinien je = 14 Schoinien, die Katheten aber je = 12 Schoinien; 15 zu finden ihren Flächeninhalt. Mache so: die Grundlinie eines jeden  $\times$  seine Kathete = 168;  $\frac{1}{9} \times 168 = 84$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt jedes Dreiecks sein; daß der Flächeninhalt des ganzen Rhomboids - 168 Schoinien sein wird, ist demuach klar. Wenn du aber wiederum den Flächen- 16 20 inhalt auch jedes Stücks der beiden Dreiecke finden willst, mache so: bei den größeren 12 der Kathete 🔀 9 der Grund-. linie = 108;  $\frac{1}{9} \times 108 = 54$ ; so viel Schoinien wird das größere Stück jedes Dreiecks sein. Bei den kleineren ebenfalls 12 der Kathete  $\times$  5 der Grundlinie = 60;  $\frac{1}{2} \times 60$ 25 = 30; so viel Schoinien wird das kleinere Stück jedes Dreiecks sein, wobei das ganze Rhomboid offenbar = 168 Schoinien ist.

Ein anderes Rhomboid, dessen größere Seiten je = 24 17 Klafter, die kleineren aber je = 15 Klafter, und der eine

<sup>1</sup> λβ΄] A, om. C. 2 γίνεται] comp. A, γίνονται C. 3 να΄ να΄] Hultsch, να΄ AC. 4 πεντηκοστόπρωτα] A, είκοστόπρωτα C. 7  $\overline{o\theta}$ —σχοινίων] C, om. A. 8 ών—μοδισμός] A, om. C. 9—29 post p. 300, 3 ponit A. 10 μικρὰ] C, μικρότερα A. σχοινίων  $\overline{i\gamma}$ ] C, σχοινία  $\overline{i\gamma}$  A. 19 γάρ] fort. scrib. δέ. 31 ἀνὰ] C, ἔχουσιν ἀνὰ A. δργνιῶν (pr.)] C, δργνιὰς A. δργνιῶν (alt.)] C, δργνιὰς A.

καὶ ἡ μία τῶν διαγωνίων ὡσαύτως τέμνεται δὲ τὸ τοιοῦτον κατὰ τὴν ἡηθεῖσαν διαγώνιον καὶ ποιεῖ τρίγωνα ἰσοσκελῆ ἀμβλυγώνια β΄ πῶς δὲ χρὴ μετρεῖν τὰ τοιαῦτα τρίγωνα, ἐν πολλοῖς προγέγραπται, χάριν δὲ καταλήψεως πλείονος ἡητέον καὶ πάλιν.

18 "Εχει ή βάσις ένὸς έκάστου ἰσοσκελοῦς ἀμβλυγωνίου τριγώνου ὀργυιὰς κδ, έκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν ὀργυιὰς κδ έκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν ὀργυιὰς πε. αἱ τε μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι γίνονται σκε, καὶ τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν αἱ τβ ἐφ' ἑαυτὰς γίνονται ρμδ ταύτας ἄφελε 10 ἀπὸ τῶν σκε λοιπὰ πα ών πλευρὰ τετραγωνική γίνεται θ. τοσούτων ὀργυιῶν ἔσται ἡ κάθετος. αὖται πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰς τβ ὀργυιὰς γίνονται ρη. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ένὸς ἑκάστου τριγώνου ὀργυιῶν ρη. ὁμοῦ ἀμφοτέρων τῶν 15 τριγώνων ἤτοι τοῦ ὅλου ρομβοειδοῦς τὸ ἐμβαδὸν ὀργυιᾶς μιᾶς.

19 'Ρομβοειδες τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἤγουν εἰς ε̈ν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς β̄ κο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια καὶ ταῦτα. ἡ κορυφὴ καὶ ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου ἀνὰ ὀργυιῶν ιβ̄, τὰ δὲ δύο σκέλη ἀνὰ ὀργυιῶν δ̄ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὰ ιβ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ θ̄ τοῦ ἐνὸς σκέλους γίνονται ρ̄ καὶ ἔσται τὸ 25 ἐμβαδὸν αὐτοῦ ὀργυιῶν ρ̄, ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων ὀργυιῶν ιβ̄, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ὀργυιῶν θ̄, καὶ ἡ ὑποτείνουσα ὀργυιῶν δεκαπέντε εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τούτων. λαβὲ τὸ L΄ τῆς βάσεως γίνονται ς̄ ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ θ̄ τῆς κο πρὸς ὀρθάς γίνονται κολυπλασίασον ἐπὶ τὰ θ̄ τῆς κο

Durchmesser ebenfalls; ein solches wird nach dem genannten Durchmesser geschnitten und bildet 2 gleichschenklige stumpfwinklige Dreiecke; wie man aber solche Dreiecke vermessen soll, ist schon vorher in vielen Fällen angegeben, aber um 5 der völligeren Aneignung willen, ist es wiederum zu sagen.

Die Grundlinie jedes einzelnen gleichschenkligen stumpfwinkligen Dreiecks ist = 24 Klafter, jede der gleichen
Seiten aber = 15 Klafter. 15 einer Seite × 15 = 225,

1 Grundlinie oder 12 × 12 = 144; 225 ÷ 144 = 81;

10 \sqrt{81} = 9; so viel Klafter wird die Kathete sein. 9 × 1

Grundlinie oder 9 × 12 Klafter = 108; und es ist der
Flächeninhalt jedes einzelnen Dreiecks = 108 Klafter. Zusammen der Flächeninhalt beider Dreiecke oder des ganzen
Rhomboids = 216 Klafter = 1 Modius 3 Liter 1 Klafter

15 Land.

Dasselbe Rhomboid in drei Stücke geteilt, nämlich in 19 ein rechtwinkliges Parallelogramm und 2 ungleichschenklige, ebenfalls rechtwinklige Dreiecke. Scheitellinie und Grundlinie des rechtwinkligen Parallelogramms je = 12 Klafzer, die beiden Schenkel je = 9 Klafter; zu finden seinen Flächeninhalt. 12 der Grundlinie × 9 des einen Schenkels = 108; und es wird sein Flächeninhalt = 108 Klafter sein. Die Grundlinie jedes einzelnen der rechtwinkligen Dreiecke = 12 Klafter, die Senkrechte aber = 9 Klafter und die Hypotenuse = 15 Klafter; zu finden den Flächeninhalt jedes derselben. ½ Grundlinie = 6; 6 × 9 der Senkrechten = 54;

<sup>1</sup> δὲ] C, δὲ καὶ A. 2 κατὰ] A, τμῆμα κατὰ C. β ἐνὸς] C, οm. A. 8 μιᾶς] C, τῆς μιᾶς A. πολυπλασιαζόμεναι] A, πολλαπλασιαζόμεναι C. 11 λοιπὰ πα] C, λοιπαὶ ὀγδοήκοντα κρὸς τῷ μιᾳ A. 21 καὶ ταῦτα] C, οm. A. 22 ὀργυιὰς A. 23 ὀργυιὰς A. 24 τὰ ιβ] C, τὰς δώδεκα A. 25 τὰ ϶] C, τὰς ἐννέα A. ἔσται] C, ἔστι A. 26 ἑνὸς] C, οm. A. 30  $\overline{\varsigma}$ ] corr. ex κδ΄ C. πολυπλασίασον] A, πολλαπλασίασον C.

γώνου τὸ ἐμβαδὸν ὀργυιῶν νδ. ὁμοῦ τῶν τριῶν τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν ὀργυιῶν σις ἤτοι γῆς μοδίου ένὸς
λιτρῶν τριῶν καὶ ὀργυιᾶς μιᾶς.

- 16 Περὶ τῶν λοιπῶν τετραπλεύρων σχημάτων τῶν καὶ τραπεζίων καλουμένων.
  - Τραπέζιον ὀρθογώνιον, οὖ ἡ, μία τῶν καθέτων ἤγουν τῶν πλαγίων πλευρῶν σχοινίων η, ἡ δὲ ἐτέρα σχοινίων ε̄, καὶ ἡ βάσις σχοινίων ε̄ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθες τὰ η καὶ τὰ ς̄ γίνονται ιδ τούτων τὸ L' γίνονται ε̄ ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ε̄ τῆς 10 βάσεως γίνονται ο̄ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων ο̄. ὧν τὸ ῆμισυ γίνονται λε.
- Το τοιούτον τραπέζιον διαιρείται καί είς παραλληλόγραμμον δοθογώνιον καί είς τρίγωνον δοθογώνιον. 16 ή δε μέτρησις εκάστου τούτων έχει οΰτως αί δύο τῶν καθέτων τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων 5, αί δὲ β τῶν βάσεων ἀνὰ σχοινίων ῖ τὰ ῖ τῆς μιᾶς τῶν βάσεων ἐπὶ τὰ ε τῆς μιᾶς τῶν καθέτων πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ 20 3 παραλληλογράμμου σχοινίων ξ. ή βάσις τοῦ δρθογωνίου τριγώνου σχοινίων τ, ή δὲ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ σχοινίων β. τὸ L' τῆς βάσεως γίνεται σχοινία ε̄ ταῦτα έπλ τὰ β τῆς πρὸς ὀρθὰς πολυπλασιαζόμενα γίνονται ῖ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων ῖ. ὁμοῦ· καὶ 25 πάλιν τῶν δύο τμημάτων ἤγουν τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τοῦ τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ο. ὧν L' γίνεται λε· καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ὀρθογωνίου τραπεζίου γῆς μοδίων λε.
- 4 "Ετερον τραπέζιον δρθογώνιον, οδ ή ὄρθιος πλευρά 20

und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen Dreiecks = 54 Klafter. Zusammen der Flächeninhalt der drei Stücke = 216 Klafter oder 1 Modius 3 Liter 1 Klafter Land.

Von den übrigen viereckigen Figuren, auch Trapeze genannt. 16

Ein rechtwinkliges Trapez, in dem die eine der Katheten oder der Querseiten = 8 Schoinien, die andere aber = 6 Schoinien, und die Grundlinie = 10 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. 8 + 6 = 14; ½ × 14 = 7; 7 × 10 der Grundlinie = 70; und es ist der Flächeninhalt des rechtwinkligen Trapezes = 70 Schoinien. ½ × 70 = 35; und er ist 35 Modien Land.

Ein solches Trapez wird auch geteilt in ein rechtwinkliges Parallelogramm und ein rechtwinkliges Dreieck. Und
die Vermessung jedes derselben geschieht so: die zwei
15 Katheten\*) des Parallelogramms je = 6 Schoinien, die zwei
Grundlinien\*) je = 10 Schoinien; 10 der einen Grundlinie

6 der einen Kathete = 60; und es ist der Flächeninhalt
des Parallelogramms = 60 Schoinien. Die Grundlinie des 3
rechtwinkligen Dreiecks = 10 Schoinien, die Senkrechte desselben aber = 2 Schoinien. ½ Grundlinie = 5 Schoinien;
5 × 2 der Senkrechten = 10; und es ist sein Flächeninhalt
= 10 Schoinien. Alles zusammen: und wiederum ist der
Flächeninhalt der zwei Stücke, d. h. des Parallelogramms und
des Dreiecks, = 70 Schoinien. ½ × 70 = 35; und es ist
der Raum des ganzen rechtwinkligen Trapezes 35 Modien
Land.

Ein anderes rechtwinkliges Trapez, dessen aufrecht- 4

\*) τῶν καθέτων Z. 16 und τῶν βάσεων Z. 18 ungenau statt κάθετοι und βάσεις.

<sup>2</sup>  $\gamma \bar{\eta} s$ ] C,  $\gamma \bar{\eta}$  A. 3 seq. p. 296, 9—29 A. 6 δοθογώνιον] A, δοθόγωνον C. 11  $\tau o \bar{v}$ ] C,  $\tau o \bar{v}$  αὐτο $\bar{v}$  A. 18  $\bar{\rho}$ ] A, δύο C. 24  $\bar{\rho}$ ] A, δύο C. 28 δοθογωνίον] A, δοθογών C. 30 δοθιος—p. 302, 1  $\dot{\eta}$  (alt.)] A, om. C.

ήγουν ή κάθετος σχοινίων ιβ, ή κορυφή σχοινίων ή, ή δὲ βάσις σχοινίων τς. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθες κορυφήν καὶ βάσιν ήγουν η καὶ τς. γίνονται κδ. ὧν ζ΄ γίνεται ιβ. ταῦτα ἐπὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθὰς πολυπλασιαζόμενα γίνονται ρμδ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ε αὐτοῦ σχοινίων ρμδ. ὧν ζ΄ γίνεται οβ. καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ αὐτοῦ τραπεζίου μοδίων οβ.

Τραπέζιον δρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον. ἡ κορυφὴ καὶ ἡ βάσις τοῦ παρ- 10 αλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων η, τὰ δὲ β σκέλη ἀνὰ σχοινίων ιβ. τὰ η τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ιβ τοῦ ένὸς σκέλους πολυπλασιαζόμενα γίνονται ਓς καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου. ἡ βάσις τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων η, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς τούτου ἤγουν 16 ἡ κάθετος σχοινίων ιβ· τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν τὰ δ ἐπὶ τὰ ιβ τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται μη, καὶ δηλοῦσι καὶ ταῦτα τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου. ὁμοῦ καὶ πάλιν ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρμδ. ὧν τὸ L' ἐστιν ὁ μοδισμός.

Το παραλληλόγραμμου διπλάσιου έστι τοῦ ὀρθογωνίου τοιγώνου.

Τραπέζιον ὀρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς δύο τρίγωνα σκαληνά, ὧν τὸ εν ὀρθογώνιον, τὸ δὲ ετερον ἀμβλυγώνιον. ἡ βάσις τοῦ ὀρθογώνιον τρι- 25 γώνου σχοινίων ιξ, ἡ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ σχοινίων ιβ καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων κ. τὸ ζ΄ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ἡ πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται ਓξ καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου. ἡ ἐλάσσων πλευρὰ τοῦ ἀμβλυγωνίου τρι- 30 γώνου σχοινίων ἡ ταῦτα ἐφ'. ἑαυτά γίνονται ξδ' ἡ

stehende Seite oder Kathete = 12 Schoinien, die Scheitellinie = 8 Schoinien, die Grundlinie aber = 16 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Scheitellinie + Grundlinie oder 8 + 16 = 24;  $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ ;  $12 \times 12$  der Senkrechten 5 = 144; und es ist sein Flächeninhalt = 144 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 14 = 72$ ; und es ist der Raum desselben Trapezes 72 Modien.

Dasselbe rechtwinklige Trapez in ein rechtwinkliges Parallelogramm und ein ungleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck geteilt. Die Scheitellinie und die Grundlinie des Par10 allelogramms je = 8 Schoinien, die 2 Schenkel aber je =
12 Schoinien. 8 der Grundlinie × 12 des einen Schenkels
= 96, und diese geben den Flächeninhalt des Parallelogramms
an. Die Grundlinie des rechtwinkligen Dreiecks = 8 Schoinien, die Senkrechte desselben aber oder die Kathete = 12
15 Schoinien; ½ Grundlinie oder 4 × 12 der Kathete = 48,
und diese geben ebenfalls den Flächeninhalt des Dreiecks an.
Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der
beiden Stücke = 144 Schoinien. Die Hälfte davon ist die
Modienzahl.

Das Parallelogramm ist das Doppelte des rechtwinkligen Dreiecks.

Dasselbe rechtwinklige Trapez in zwei ungleichschenk- 6 lige Dreiecke geteilt, deren das eine rechtwinklig, das andere stumpfwinklig. Die Grundlinie des rechtwinkligen Dreiecks 25 = 16 Schoinien, dessen Senkrechte aber = 12 Schoinien, und die Hypotenuse = 20 Schoinien. \frac{1}{2} Grundlinie oder 8 \times 12 der Senkrechten = 96, und diese geben den Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks an. Die kleinere Seite des stumpfwinkligen Dreiecks = 8 Schoinien; 8 \times 8 = 64; 30 die Grundlinie = 20 Schoinien; 20 \times 20 = 400; die Multi-

<sup>2</sup> ἡ δὲ] C, καὶ ἡ A.  $\bar{\iota}\bar{s}$ ] AC,  $\bar{\iota}\bar{s}$  ἡ δὲ πρὸς ὁρθὰς πλευρὰ ῆτις κάθετος λέγεται σχοινίων  $\bar{\iota}\bar{\beta}$  D. αὐτοῦ] C, οm. A. 4  $\angle$ ] C, τὸ ῆμισυ A. 5 καὶ—6  $\bar{\rho}\mu\bar{\delta}$ ] A, om. C. 7 αὐτοῦ] C, αὐτοῦ ὁρθογωνίου A. 11 ἀνὰ (pr.)] A, om. C. 12 σχοινίων] C, σχοινία A. 19 τῶν] A, om. C. 21 ὀρθογωνίου] C, ὀρθογῶ΄ A. 30 ἐλάσσων] A, ἔλαττον C.

βάσις σχοινίων  $\bar{x}$  ταῦτα έφ' έαυτά γίνονται  $\bar{v}$  ό δὲ τ πολυπλασιασμός της έτέρας πλευράς ση. εύρειν αὐτοῦ τὴν κάθετον. σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἤγουν τὰ ῦ καὶ τὰ δη. γίνονται χη. ἀφ' ὧν ὑπέξελε τὸν τῆς έτέρας πλευρᾶς 5 πολυπλασιασμόν ήγουν τὰ ξδ. λοιπὰ φμδ. ὧν τὸ ['. γίνονται σοβ. ταῦτα μεριζόμενα παρά τὰ π τῆς βάσεως γίνονται τη L' ι'. ἔσται οὖν ἡ μείζων βάσις σχοινίων τοσούτων. όμοίως σύνθες τὰ υ τῆς βάσεως καὶ τὰ ξδ τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς γίνονται υξδ. ἀπὸ τούτων 10 ἄφελε τὰ ση τῆς έτέρας πλευρᾶς. λοιπὰ σνς. ὧν Δ΄ γίνεται σχη. ταῦτα μεριζόμενα δμοίως παρά τὰ π τῆς βάσεως γίνονται 5 γ' ιε'. ἔσται καὶ ἡ ἐλάττων βάσις σχοινίων 5 καὶ ε΄ ε΄ β. ταῦτα ἐφ' ἐαυτά· γίνονται μονάδες  $\overline{\mu}$  ε΄ ε΄  $\overline{\delta}$  καὶ  $\overline{\delta}$  ε΄ ε΄ τῶν ε΄ ε΄ ταῦτα ἇρον 15 ἀπὸ τῶν ξό. λοιπαὶ μονάδες πν καὶ ε' τὸ ε'. ὧν πλευ-8 ή κάθετος. πάλιν τὰ τη ζ΄ ι΄ ἐφ' ἑαυτά γίνονται μονάδες  $\overline{\rho}\pi\delta$  ε' ε'  $\overline{\delta}$  και  $\overline{\delta}$  ε' ε' τῶν ε' ε' ταῦτα ἀφαίρει άπὸ τῶν  $\overline{6\eta}$ . λοιπαὶ μονάδες  $\overline{ny}$  καὶ ε΄ τὸ ε΄. ὧν πλευ- 20 ρὰ τετραγωνική γίνεται δμοίως δ L' ε' ι' έσται οὖν ή κάθετος σχοινίων τοσούτων. τὸ έμβαδὸν αὐτοῦ εὑφείν. λαβὲ τῆς βάσεως τὸ L'· γίνονται ῖ· ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ  $\delta$  L' ε' ι' τῆς καθέτου γίνονται μη· καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀμβλυγωνίου τριγώνου 25 σχοινίων μη. όμοῦ ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων τὸ έμβαδόν σχοινίων ομό. ὧν ζ΄ γίνεται οβ' καὶ ἔστιν δ τόπος τοῦ παντὸς ὀρθονωνίου τραπεζίου μοδίων οβ.

Το δοθογώνιον τοίγωνον διπλάσιον έστι τοῦ άμβλυγωνίου τοιγώνου.

9 Τραπέζιον δρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εls

τρίγωνα ετερα δύο, ὧν τὸ εν ισοσχελες όξυγώνιον, τὸ δὲ ετερον όρθογώνιον σχαληνόν. ἡ βάσις τοῦ Ισοσχελοὺς όξυγωνίου τριγώνου σχοινίων τξ, έχάστη δὲ τῶν καβὲ τὸ Δ΄ τῆς βάσεως γίνονται η ταῦτα ἐφ' ἐαυτά.

kation der anderen Seite aber = 208. Zu finden dessen Kathete. Die Multiplikation der Grundlinie + die der einen Seite 7 oder 400 + 208 = 608;  $608 \div$  die Multiplikation der anderen Seite oder 64 = 544;  $\frac{1}{2} \times 544 = 272$ . 272 : 20 der Grundlinie =  $13\frac{1}{2}\frac{1}{10}$ ; so viel Schoinien wird also die größere Grundlinie sein. Ebenso 400 der Grundlinie + 64 der kleineren Seite = 464;  $464 \div 208$  der anderen Seite = 256;  $\frac{1}{2} \times 256$  = 128. 128 : 20 der Grundlinie wie vorher =  $6\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ ; es wird auch die kleinere Grundlinie sein =  $6\frac{2}{5}$  Schoinien.  $6\frac{2}{5} \times 10$  der  $6\frac{2}{5} = 40\frac{4}{5}\frac{4}{25}$ ;  $64 \div 40\frac{4}{5}\frac{4}{25} = 23\frac{1}{25}$ ;  $\sqrt{23\frac{1}{25}} = 4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$ ; so viel Schoinien die Kathete. Wiederum  $13\frac{1}{2}\frac{1}{10} \times 13\frac{1}{2}\frac{1}{10} = 184\frac{4}{5}\frac{4}{25}$ ;  $8208 \div 184\frac{4}{5}\frac{4}{25} = 23\frac{1}{25}$ ;  $\sqrt{23\frac{1}{25}} = 4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$  wie vorher; so viel Schoinien wird also die Kathete sein. Seinen Flächeninhalt zu finden.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie = 10;  $10 \times 4\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$  der Kathete = 48; und es ist der Flächeninhalt des stumpfwinkligen Dreiecks = 48 Schoinien. Zusammen der Flächeninhalt der beiden Dreiecke = 144 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 144 = 72$ ; und es ist der Raum des ganzen rechtwinkligen Trapezes = 72 Modien.

Das rechtwinklige Dreieck ist das Doppelte des stumpf-20 winkligen Dreiecks.

Dasselbe rechtwinklige Trapez in zwei andere Dreiecke 9 geteilt, deren das eine gleichschenklig spitzwinklig, das andere aber rechtwinklig ungleichschenklig. Die Grundlinie des gleichschenkligen spitzwinkligen Dreiecks = 16 Schoisen und jede der gleichen Seiten in Quadrat = 208; zu

<sup>9</sup> v̄] A, τετρακόσια C. 13 έλάττων] A, έλαττον C. 16 καl] A, om. C. 21 έσται] A, καl έσται C. 22 τδ] C, τδ δε A. 25 έστιν] C, έστι A. 31—p. 306, 17 hic A, post p. 318, 8 C. 36 γίνονται] comp. C, γίνεται A.

γίνονται ξό· τὰ ξό ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ση λοιπὰ ρμό·

πάθετος. ταῦτα ἐπὶ τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ

η πολυπλασιαζόμενα γίνονται ਓς· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν

τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων ਓς. ὧν 5

10 τὸ L' μη· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. ἡ κορυφὴ

τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ἢ, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς

τούτου ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων ἢ, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς

τούτου ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων ἰβ· τούτων τὸ L'·

γίνονται ς̄· ταῦτα ἐπὶ τὰ ἢ τῆς κορυφῆς πολυπλασια
ζόμενα γίνονται μη· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ 10

ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων μη. ὧν τὸ L'· γίνονται

κδ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. ὁμοῦ· καὶ πάλιν

ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρμδ.

ὧν L' γίνεται οβ· καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ὀρθογωνίου τραπεζίου καὶ οὕτως μοδίων οβ.

Τὸ ἰσοσχελὲς τρίγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου.

Έτερον τραπέζιον ὀρθογώνιον, οὖ τὸ μὲν μεῖζον σκέλος σχοινίων τ, τὸ δὲ ἦττον σχοινίων ε, ἡ δὲ κορυφὴ σχοινίων τὰ πέντε. γίνονται ιε. ὧν τὸ ἥμισυ. γίνονται έπτὰ ἥμισυ. ταῦτα ἐπὶ τὰ ιβ τῆς κορυφῆς. γίνονται ἐνενήκοντα. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τραπεζίου σχοινίων ἐνενήκοντα. ὧν τὸ ἤμισυ. γίνονται με. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τοπεξίου σχοινίων ἐνενήκοντα. ὧν τὸ ἤμισυ. γίνονται με. καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων.

12 Τραπέζιον δρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα δύο ἤγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον. αἱ δύο τῶν τοῦ μήκους τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων δώ-δεκα, αἱ δὲ δύο τῶν τοῦ πλάτους ἀνὰ σχοινίων ε̄. τὰ so ιβ τῆς μιᾶς τῶν τοῦ μήκους ἐπὶ τὰ ε̄ τῆς μιᾶς τῶν

finden seine Kathete. ½ Grundlinie = 8; 8 × 8 = 64; 208 ÷ 64 = 144; √144 = 12; so viel Schoinien die Kathete. 12 ×½ Grundlinie oder 12 × 8 = 96; und es ist der Flächeninhalt des gleichschenkligen spitzwinkligen Dreiecks = 96 Schoinien. ½ × 96 = 48; und er ist so viel Modien Land. Die Scheitellinie des rechtwinkligen Dreiecks = 8 10 Schoinien, dessen Senkrechte aber oder die Kathete = 12 Schoinien; ½ × 12 = 6; 6 × 8 der Scheitellinie = 48; und es ist der Flächeninhalt desselben rechtwinkligen Dreiecks 10 = 48 Schoinien. ½ × 48 = 24; und er ist so viel Modien Land. Alles zusammen; und es ist der Flächeninhalt der beiden Dreiecke wiederum = 144 Schoinien. ½ × 144 = 72; und es ist der Raum des ganzen rechtwinkligen Trapezes auch so = 72 Modien.

Das gleichschenklige Dreieck ist das Doppelte des rechtwinkligen Dreiecks.

Ein anderes rechtwinkliges Trapez, dessen größerer Schenkel = 10 Schoinien, der kleinere = 5 Schoinien, die Scheitellinie aber = 12 Schoinien;\*) zu finden seinen Flächeninhalt.

10 + 5 = 15; ½ × 15 = 7½; 7½ × 12 der Scheitellinie
= 90; und es ist der Flächeninhalt desselben Trapezes = 90
Schoinien. ½ × 90 = 45; und er ist so viel Modien Land.

Dasselbe rechtwinklige Trapez in zwei Stücke geteilt, 12 d. h. in ein rechtwinkliges Parallelogramm und ein ungleich-25 schenkliges rechtwinkliges Dreieck. Die zwei Längsseiten\*\*) des Parallelogramms je = 12 Schoinien, die zwei der Breite

\*) Die Umkehrung der Benennungen Schenkel und Scheitellinie (vgl. 12) erklärt sich aus der Lage der Figur (vgl. 16, 1).

\*\*) Über τῶν Z. 28 u. 30 vgl. S. 301 Anm.

<sup>1</sup> λοιπὰ] A, λοιπὰ C. 6  $\angle$  ] C, ημισυ γίνεται A. ή] A, om. C. 10 καὶ—11  $\overline{\mu}\overline{\eta}$ ] A, om. C. 14 δοθο $\widetilde{\eta}$  A. 18—p. 308, 14 A, om. C.

τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμενα γίνονται έξήκοντα καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων έξήκοντα. τὸ ἔμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων έξήκοντα. ἡ κορυφὴ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων τὸ ἤμισυ γίνονται τριάκοντα καὶ ἔστι γώνου σχοινίων ε. τὸ ἤμισυ τῆς κορυφῆς ἤγουν τὰ ξα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ πέντε τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνουται λ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων λ. ὧν ἤμισυ γίνεται δεκαπέντε καὶ ἔστι γῆς μοδίων δεκαπέντε. ὁμοῦ γίνεται δεκαπέντε καὶ ἔστι γῆς μοδίων δεκαπέντε. ὁμοῦς ἀρθὰς γίνεται τοῦς τοῦς ἀρθὸς ὸρθὰς γίνεται τοῦς τοῦς ἀρθὸς ὰρθὰς γίνεται δεκαπέντε καὶ ἔστι γῆς μοδίων δεκαπέντε διοῦς τοῦς ὅρθὰς γίνεται τοῦς τοῦς ἀρθὸς ὰρθὰς γίνεται τοῦς τοῦς ἀρθὸς ὰρθὰς ὰρθὸς ὰρθὰς γίνεται τοῦς τοῦς ἀρθὰς ὰρθὰς ὰντε καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦς ὅλου τραπεζίου μοδίων με.

Το παραλληλόγραμμον διπλάσιόν έστι τοῦ τριγώνου.

"Ετερον τραπέζιον ὀρθογώνιον, οὖ τὸ μὲν μεῖζον 15

σκέλος ὀργυιῶν κο, τὸ δὲ ἦττον ὀργυιῶν ικ, ἡ δὲ

κορυφὴ ὀργυιῶν λε΄ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθες τὰς κολυπλασίασον ἐπὶ τὰς λε τῆς κορυφῆς γίνονται χλ΄ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τραπεζίου ὀρ- 20

γυιῶν χλ. ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται γ η΄ μ΄ καὶ
ἔστι γῆς μοδίων γ καὶ λιτρῶν ς.

15 Τραπέζιον δρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα δύο ἤγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον. αἱ δύο τοῦ 15 πλάτους τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ ὀργυιῶν ιβ, αἱ δὲ δύο τοῦ μήκους ἀνὰ ὀργυιῶν λε. αἱ ιβ τῆς μιᾶς τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὰς λε τῆς μιᾶς τοῦ μήκους γίνονται ῦπ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου ὀργυιῶν ῦκ. ὧν μέρος διακο- 30 σιοστὸν γίνεται Β ι΄ καὶ ἔστι γῆς μοδίων Β καὶ λι-

τρῶν  $\bar{\delta}$ . ή κορυψὴ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ὀργυιῶν 16  $\lambda \bar{\epsilon}$ , ή  $\delta \bar{\epsilon}$  πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ ἥγουν ἡ κάθετος ὀργυιῶν  $\bar{\epsilon}$ 0. τούτων τὸ L'0. γίνονται  $\bar{\epsilon}$ 0. αὶ  $\bar{\epsilon}$ 2 έπὶ τὰ  $\bar{\lambda}\bar{\epsilon}$ 2 τῆς κο-

je = 5 Schoinien. 12 der einen Längsseite × 5 der einen der Breite = 60; und es ist der Flächeninhalt des Parallelogramms = 60 Schoinien. ½ × 60 = 30; und er ist 30 Modien Land. Die Scheitellinie des rechtwinkligen Dreiecks 13 = 12 Schoinien, dessen Senkrechte aber oder die Kathete = 5 Schoinien. ½ Scheitellinie oder 6 × 5 der Senkrechten = 30; und es ist sein Flächeninhalt = 30 Schoinien. ½ × 30 = 15; und er ist 15 Modien Land. Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der beiden Stücke, des Parallelogramms und des Dreiecks, = 90 Schoinien. ½ × 90 = 45; und es ist der Raum des ganzen Trapezes = 45 Modien.

Das Parallelogramm ist das Doppelte des Dreiecks.

Ein anderes rechtwinkliges Trapez, dessen größerer Schen- 14 kel = 24 Klafter, der kleinere = 12 Klafter, die Scheitel- 15 linie aber = 35 Klafter; zu finden seinen Flächeninhalt. 24 + 12 = 36;  $\frac{1}{2} \times 36 = 18$ ;  $18 \times 35$  der Scheitellinie = 630; und es ist der Flächeninhalt desselben Trapezes = 630 Klafter.  $\frac{1}{200} \times 630 = 3\frac{1}{8}\frac{1}{40}$ ; und er ist 3 Modien 6 Liter Land.

Dasselbe rechtwinklige Trapez in zwei Stücke geteilt, 15 nämlich in ein rechtwinkliges Parallelogramm und ein ungleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck. Die zwei Seiten der Breite des Parallelogramms je = 12 Klafter, die zwei der Länge aber je = 35 Klafter. 12 der einen der Breite 35 × 35 der einen der Länge = 420; und es ist der Flächeninhalt des Parallelogramms = 420 Klafter.  $\frac{1}{200}$  × 420 =  $2\frac{1}{10}$ ; und er ist 2 Modien 4 Liter Land. Die Scheitel- 16

<sup>15—</sup>p. 312, 10 hoc loco A, post p. 306, 17 infra C. 19 ταῦτα] C, ταύτας A. 25 τοῦ] scripsi, τῶν C, τῶν τοῦ A. 26 ὀργυιῶν] C, ὀργυιὰς A. 27 δὲ] A, om. C. τοῦ] C, τῶν τοῦ A. ὀργυιῶν] C, ὀργυιὰς A. 28 τοῦ] C, τῶν τοῦ A. 29 τοῦ (pr.)] C, τῶν τοῦ A. 31 γῆς] C, om. A. 32 ἡ] A, om. C. 34 τὰ] C, τὰς A.

ξι καὶ ποσοῦνται καὶ αὐταὶ εἰς γῆν λιτρῶν  $\overline{\varsigma}$ .

Το παραλληλόγραμμον διπλάσιον έστι τοῦ τριγώνου. 10
Τραπέζιον ἰσοσκελές, οὖ ἡ κορυφὴ σχοινίων δ, ἡ δὲ βάσις σχοινίων ις, καὶ ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ι εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον. ἄφελε κορυφὴν ἀπὸ βάσεως ἥγουν δ ἀπὸ τῶν ις λοιπὰ ιβ ὧν τὸ L' γίνονται ζ ταῦτα ἐφ' ἐαυτά γίνονται λς καὶ τὰ ι τῆς 16 μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐφ' ἐαυτά γίνονται ρ ἐξ ὧν λαβὲ τὰ λς λοιπὰ ξδ. ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ η καὶ ἔστιν ἡ κάθετος τοσούτων σχοινίων. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. ποίει οὕτως σύνθες κορυφὴν καὶ βάσιν ἤγουν δ καὶ ις γίνονται π ὧν τὸ L' γίνονται ι ταῦτα πολυπλα-20 σιαζόμενα ἐπὶ τὰ ἡ τῆς καθέτου γίνονται π καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ἰσοσκελοῦς τραπεζίου σχοινίων π. ὧν L' γίνεται μ καὶ ἔστι γῆς μοδίων μ.

18 Τραπέζιον Ισοσκελές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἤγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον 25 καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια καὶ ταῦτα. ἡ κορυφὴ καὶ ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων δ̄, τὰ δὲ β̄ σκέλη ἀνὰ σχοινίων ῆ. εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὰ δ̄ τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ ῆ τοῦ μήκους· γίνονται λβ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ 30 παραλληλογράμμου σχοινίων λβ̄. ὧν L΄ γίνεται ῑς· καὶ linie des rechtwinkligen Dreiecks = 35 Klafter, dessen Senkrechte aber oder die Kathete = 12 Klafter. ½ × 12 = 6; 6 × 35 der Scheitellinie = 210; und es ist der Flächeninhalt desselben rechtwinkligen Dreiecks = 210 Klafter. ½00 × 210 = 1½; und er ist 1 Modius 2 Liter Land. Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der beiden Stücke = 630 Klafter. Und die Modienzahl desselben = 3 Modien 6 Liter; denn die 600 Klafter werden mit 200 dividiert und ergeben 3 Modien Land, die 30 aber werden mit 5 dividiert und ergeben ihrerseits 6 Liter Land.

Das Parallelogramm ist das Doppelte des Dreiecks.

Ein gleichschenkliges Trapez, dessen Scheitellinie = 4 17 Klafter, die Grundlinie aber = 16 Klafter und jede der gleichen Seiten = 10 Klafter; zu finden seine Kathete.

15 Grundlinie ÷ Scheitellinie oder  $16 \div 4 = 12$ ;  $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ ;  $6 \times 6 = 36$ ; 10 der einen Seite  $\times$  10 = 100; 100 ÷ 36 = 64;  $\sqrt{64} = 8$ ; und es ist die Kathete so viel Schoinien. Und den Flächeninhalt zu finden. Mache so: Scheitellinie + Grundlinie oder 4 + 16 = 20;  $\frac{1}{2} \times 20 = 10$ ;  $10 \times 8$  der 10 Kathete = 80; und es ist der Flächeninhalt desselben gleichschenkligen Trapezes = 80 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 80 = 40$ ; und er ist 40 Modien Land.

Dasselbe gleichschenklige Trapez in drei Stücke geteilt, 18 nämlich in ein rechtwinkliges Parallelogramm und zwei un25 gleichschenklige, ebenfalls rechtwinklige Dreiecke. Die Scheitellinie und die Grundlinie des Parallelogramms = 4 Schoinien, die 2 Schenkel\*) aber je = 8 Schoinien. Zu finden seinen Flächeninhalt. 4 der Breite × 8 der Länge = 32; und es ist der Flächeninhalt des Parallelogramms = 32 Schoinien.

 \*) σκέλη ungenau von den senkrechten Seiten des Rechtecks.

<sup>1</sup>  $\overline{\sigma \iota}$ ] C, διακόσιοι δέκα A. 6 τούτου] C, τούτων A.  $\overline{\chi}$ ] C, έξακόσιοι A. 17  $\overline{\eta}$ ] C, γι. όκτώ A. καὶ — 18 σχοινίων] C, τοσούτων σχοινίων  $\dot{\eta}$  κάθετος A. 19 ποίει οὕτως] C, οm. A.  $\bar{\delta}$ ] A, τέσσαρα C. 27 ἀνὰ] A, οm. C. 28 σχοινίων] C, σχοινία A.

- 19 ἔστι γῆς μοδίων τ̄ς. ἡ βάσις ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων τ̄ς, ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η̄. τὸ L΄ τῆς βάσεως γίνεται γ̄, ταῦτα ἐπὶ τὰ η̄ τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται κδ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων κδ̄. ὧν ε L΄ γίνεται ιβ̄, καὶ ἔστιν ἔκαστον τούτων γῆς μοδίων ιβ̄, ὁμοῦ τῶν τριῶν τμήματων ἤγουν τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τῶν δύο τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων π̄. ὧν L΄ γίνεται μ̄, καὶ ἔστι γῆς ὁ τόπος τοῦ ὅλου ἰσοσκελοῦς τραπεζίου μοδίων μ̄.
- 20 "Ετερον τραπέζιον Ισοσχελές, οὖ ἡ χορυφὴ σχοινίων β, ἡ βάσις σχοινίων τη, καὶ τὰ δύο σκέλη ἀνὰ σχοινίων κ, ἡ βάσις σχοινίων τη, καὶ τὰ δύο σκέλη ἀνὰ σχοινίων ι τοῦ σκέλους ἐφ' ἐαυτά γίνονται ξδ. καὶ τὰ τὰ τὰ τοῦ σκέλους ἐφ' ἑαυτά. γίνονται ξ ὁ καὶ τὰ τὰ τὰ τοῦ σκέλους ἐφ' ἑαυτά. γίνονται ξ ὁ τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. σύνθες κορυφὴν καὶ βάσιν ἤγουν β καὶ τη γίνονται κ ὁν τὸ L' ταῦτα ἐπὶ τὰ ξ τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα κ γίνονται ξ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ Ισοσκελοῦς τραπεζίου σχοινίων ξ. ὧν τὸ L' γίνονται λ καὶ ἔστι γῆς μοδίων λ.
- Τραπέζιον Ισοσκελές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἤγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον 25 καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια. ἡ κορυφὴ καὶ ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων β, τὰ δὲ β σκέλη ἀνὰ σχοινίων ε̄. τὰ β̄ τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ ε̄ τοῦ μήκους πολυπλασιαζόμενα γίνονται ιβ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων so ιβ. τούτων τὸ L'· γίνονται ε̄· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ε̄.

nien.  $\frac{1}{2} \times 32 = 16$ ; und er ist 16 Modien Land. Die 19 Grundlinie jedes rechtwinkligen Dreiecks = 6 Schoinien, die Senkrechte = 8 Schoinien.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie = 3;  $3 \times 8$  der Kathete = 24; und es ist der Flächeninhalt jedes einzelnen 5 rechtwinkligen Dreiecks = 24 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ ; und es ist jedes derselben 12 Modien Land. Zusammen der Flächeninhalt der drei Stücke, d. h. des Parallelogramms und der zwei Dreiecke, wiederum = 80 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 80 = 40$ ; und es ist der Raum des ganzen gleichschenkligen 10 Trapezes = 40 Modien Land.

Ein anderes gleichschenkliges Trapez, dessen Scheitel-20 linie = 2 Schoinien, die Grundlinie = 18 Schoinien, und die zwei Schenkel je = 10 Schoinien; zu finden seine Kathete. Grundlinie : Scheitellinie oder  $18 \div 2 = 16$ ;  $\frac{1}{2} \times 15$  16 = 8;  $8 \times 8 = 64$ ; 10 des Schenkels  $\times 10 = 100$ ;  $100 \div 64 = 36$ ;  $\sqrt{36} = 6$ ; so viel Schoinien die Kathete. Und den Flächeninhalt zu finden. Scheitellinie + Grundlinie oder 2 + 18 = 20;  $\frac{1}{2} \times 20 = 10$ ;  $10 \times 6$  der Kathete = 60; und es ist der Flächeninhalt desselben gleichschenkligen Trapezes = 60 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 60 = 30$ ; und er ist 30 Modien Land.

Dasselbe gleichschenklige Trapez in drei Stücke geteilt, 21 nämlich ein rechtwinkliges Parallelogramm und zwei ungleichschenklige rechtwinklige Dreiecke. Die Scheitellinie 25 und die Grundlinie des Parallelogramms je = 2 Schoinien, die 2 Schenkel\*) aber je = 6 Schoinien. 2 der Breite × 6 der Länge = 12; und es ist der Flächeninhalt des Parallelogramms = 12 Schoinien. ½ × 12 = 6; und er ist 6 Mo-

\*) S. 311 Anm.

 $<sup>2 \</sup>dot{\eta}$ ] C,  $\dot{\eta}$  δὲ A.  $5 \dot{\epsilon}\nu \delta \epsilon$ ] C, om. A.  $7 \tau o \bar{\nu}$ ] A, om. C.  $9 \dot{\epsilon}\sigma\tau\iota \ \gamma\bar{\eta}\epsilon$ ] C,  $\dot{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$  A.  $10 \bar{\mu}$ ] seq. p. 318, 9 sqq. C. 13 σχοινίων] C, σχοινία A. 14 λοιπὰ] A, λοί C. 17 λοιπὰ] A, λοί C.  $\bar{\epsilon}$ ] C,  $\gamma\iota$ .  $\bar{\epsilon}$  A.  $19 \bar{\iota}\bar{\eta}$ ] - $\eta$  in res. C.  $\tau \delta$   $\angle$ ] C,  $\bar{\eta}\mu\iota\sigma\nu$  γίνεται A.  $22 \tau \delta$   $\angle$ [] C,  $\bar{\eta}\mu\iota\sigma\nu$  A.  $26 \dot{\eta}$ ] A,  $ο \delta$   $\dot{\eta}$  C.  $27 \sigma\chi o\iota\nu i\omega \nu$ ] C, σχοινία A.  $28 \sigma\chi o\iota\nu i\omega \nu$ ] C, σχοινία A.

- 22 ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ἀκτώ, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων ἔ. τὸ L' τῆς βάσεως ἤγουν τὰ δ ἐπὶ τὰ ϛ τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται κδ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου σχοινίων κδ. ὧν L' ιβ. καὶ ἔστιν ε ἔκαστον αὐτῶν γῆς μοδίων ιβ. ὁμοῦ. καὶ πάλιν τῶν τριῶν τμημάτων ἤγουν τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τῶν δύο τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ξ. ὧν τὸ L' λ. καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ἰσοσκελοῦς τραπεζίου μοδίων λ.
- 24 Τραπέζιον ἰσοσχελὲς τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἤγουν εἰς τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρ- 25
  θογώνιον καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια.
  αἱ τέσσαρες πλευραὶ τοῦ τετραγώνου ἀνὰ σχοινίων ἢ.
  ταῦτα ἐφ' ἐαυτὰ πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξδ' καὶ
  ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου σχοινίων ξδ. ὡν Ĺ΄
  25 γίνεται λβ' καὶ ἔστι γῆς μοδίων λβ. ἡ βάσις ένὸς 30
  έκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ῖε, ἡ δὲ πρὸς

dien Land. Die Grundlinie jedes einzelnen rechtwinkligen 22 Dreiecks = 8 Schoinien, die Senkrechte aber oder die Kathete = 6 Schoinien. ½ Grundlinie oder 4 × 6 der Kathete = 24; und es ist der Flächeninhalt jedes Dreiecks = 24 Schoinien. ½ × 24 = 12; und es ist jedes = 12 Modien Land. Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der drei Stücke, d. h. des Parallelogramms und der zwei Dreiecke, = 60 Schoinien. ½ × 60 = 30; und es ist der Raum des ganzen gleichschenkligen Trapezes = 30 Modien.

Ein anderes gleichschenkliges Trapez, dessen Scheitel- 23 linie = 8 Schoinien, die Grundlinie = 38 Schoinien, die Schenkel aber je = 17 Schoinien; zu finden seine Kathete. Wie vorhin, Grundlinie ∹ Scheitellinie oder 38 ÷ 8 = 30; 

½ × 30 = 15; 15 × 15 = 225; 17 des einen Schenkels 

15 × 17 = 289; 289 ÷ 225 = 64; √64 = 8; so viel Schoinien die Kathete. Und den Flächeninhalt zu finden. Scheitellinie + Grundlinie oder 8 + 38 = 46; ½ × 46 = 23; 23 × 8 der Kathete = 184; und es ist der Flächeninhalt desselben Trapezes = 184 Schoinien. ½ × 184 = 92; und er 20 ist 92 Modien Land.

Dasselbe gleichschenklige Trapez in drei Stücke geteilt, 24 nämlich ein gleichseitiges und rechtwinkliges Quadrat und zwei ungleichschenklige rechtwinklige Dreiecke. Die vier Seiten des Quadrats je = 8 Schoinien. 8 × 8 = 64; und es 25 ist der Flächeninhalt des Quadrats = 64 Schoinien. ½ × 64 = 32; und er ist 32 Modien Land. Die Grundlinie jedes 25 einzelnen rechtwinkligen Dreiecks = 15 Schoinien, die Senk-

<sup>1</sup> ένδς] C, om. A. 2 ηγουν η A, om. C. 5  $\angle$  C, ημισυ γίνεται A. 6 αὐτῶν] C, τούτων A. όμοῦ] A, όμοίως C. 8 τὸ  $\angle$  C, ημισυ γίνεται A. 9 παυτὸς Ισοσπελοῦς] A, παραλληλογράμμου C. 12 δὲ] C, δὲ  $\bar{\beta}$  A. σχοινίων] C, σχοινία A. 15  $\angle$  C, ημισυ γίνεται A. 17 λοιπὰ] A, λοι C. 20  $\angle$  C, ημισυ γι. A. 21 καὶ—22  $\bar{\alpha}$  A, οm. C. 27 τοῦ τετραγώνου] A, τῶν τετραγώνων C. σχοινίων] C, σχοινία A. 30 η A, om. C. 31 τριγώνου] A, om. C.

ταῦτα ἐπὶ τὰ τε τῆς βάσεως πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξ. καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν έκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ξ. ὧν L' γίνεται λ. καὶ ἔστιν ἕκαστον τούτων γῆς μοδίων λ. ὁμοῦ καὶ πάλιν τῶν τριῶν ε τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων  $\overline{\rho}$ πόλι τῶν τριῶν ε τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων  $\overline{\rho}$ πόλι τῶν τριῶν ε τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων  $\overline{\rho}$ πόλι τῶν L' γίνεται  $\overline{\rho}$ θ.

Τραπέζιον Ισοσκελὲς τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς ἔτερα τραπέζια ὀρθογώνια. ἡ κορυφὴ ένὸς έκάστου ὀρθο- 10 γωνίου τραπεζίου ἀνὰ σχοινίων δ, ἡ δὲ βάσις σχοινίων ιθ, καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς ἀμφοτέρων ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων  $\overline{\eta}$  εὐρεῖν έκάστου τούτων τὸ ἐμβαδόν. σύνθες κορυφὴν καὶ βάσιν ἤγουν δ καὶ  $\overline{\iota \theta}$  γίνονται  $\overline{\kappa \gamma}$  ὧν  $\underline{L}$  γίνεται  $\overline{\iota \alpha}$   $\underline{L}$  ταῦτα ἐπὶ τὰ ὀκτὰ τῆς καθ- 16 έτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται  $\overline{\varsigma \theta}$  καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν έκάστου ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων  $\overline{\varsigma \theta}$ . ὧν  $\overline{\varsigma \theta}$   $\overline{\varsigma \theta}$  τοῦ ὅλου Ισοσκελοῦς τραπεζίου ὅντος γῆς μοδίων  $\overline{\varsigma \theta}$ .

Τραπέζιον Ισοσκελές, οὖ αἱ πρὸς ὀρθὰς ἀνὰ σχοινίων ξ, ἡ δὲ κορυφὴ σχοινίων τη, ἡ δὲ βάσις σχοινίων λζ' εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν καὶ
ἐγένετο τετράγωνον ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον, 25
οὖ αἱ παράλληλοι πλευραὶ ἀνὰ σχοινίων τη καὶ αἱ
λοιπαὶ ἀνὰ σχοινίων ξ, καὶ δύο τρίγωνα ὀρθογώνια,
ὧν αἱ πρὸς ὀρθὰς ἀνὰ σχοινίων ἐπτά, αἱ δὲ βάσεις
28 ἀνὰ σχοινίων ιβ' εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει
οὕτως τὰ τη τῆς κορυφῆς τοῦ παραλληλογράμμου ἐπὶ so
1 γίνεται] Α, γίνονται C. 4 ἔκαστον] Α, ἐκάστον C.

rechte aber oder die Kathete = 8 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ ;  $4 \times 15$  der Grundlinie = 60; und es ist der Flächeninhalt jedes rechtwinkligen Dreiecks = 60 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 60 = 30$ ; und es ist jedes derselben = 30 Modien Land. Alles zusammen; und wiederum ist der Flächeninhalt der drei Stücke = 184 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 184 = 92$ ; und es ist der Raum des ganzen gleichschenkligen Trapezes = 92 Modien Land.

Dasselbe gleichschenklige Trapez in andere rechtwink- 26 lige Trapeze geteilt. Die Scheitellinie jedes einzelnen recht10 winkligen Trapezes je = 4 Schoinien, die Grundlinie aber = 19 Schoinien, und die Senkrechte beider oder die Kathete = 8 Schoinien; zu finden den Flächeninhalt jedes derselben. Scheitellinie + Grundlinie oder 4 + 19 = 23;  $\frac{1}{2} \times 23$  =  $11\frac{1}{2}$ ;  $11\frac{1}{2} \times 8$  der Kathete = 92; und es ist der Flächen15 inhalt jedes rechtwinkligen Trapezes = 92 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 92 = 46$ ; und es ist jedes derselben = 46 Modien Land, wobei das ganze gleichschenklige Trapez = 92 Modien Land wird.

Ein gleichschenkliges Trapez, dessen Senkrechten je = 27
7 Schoinien, die Scheitellinie = 13 Schoinien, die Grundlinie = 37 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: es seien Senkrechte von der Scheitellinie auf die Grundlinie gezogen; so entsteht ein rechtwinkliges Parallelogramm, dessen parallele Seiten\*) je = 13 Schoinien, die anderen aber = 7 Schoinien, und zwei rechtwinklige Dreiecke, deren Senkrechten je = 7 Schoinien, die Grundlinien aber je = 12 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt.\*\*) Mache so: 28
13 der Scheitellinie des Parallelogramms > 7 der Senk-

\*) D. h. die horizontalen Seiten. \*\*) Unnütze Wiederholung von Z. 23.

<sup>6</sup> σχοινίων φπδ] Α, σχοινία έκατὸν ὀγδοηκοντατέσσαρα C. 8 ςβ] D, ἐννενήκοντα καὶ δύο C, ἐνενηκονταδύο Α. 9—20] C, οm. Α. 15 γίνεται] Hultsch, γίνονται C. 18 ἔκαστον] scripsi, ἐκάστον C. 21 σχοινία Α. 22 κορυφὴ] C, κατά κορυφῆς Α. τ̄γ] Α, δεκατριῶν C. δὲ] Α, οm. C. 26 παρ-άλληλαι C. σχοινία Α. τ̄γ] Α, δεκατριῶν C. 27 σχοινία Α. 28 σχοινία Α.

τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ γίνονται ζα· τὰ δὲ ιβ τῆς βάσεως έκάστου τριγώνου ἐπὶ τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ γίνονται πδ· ὧν L΄ γίνεται μβ· ἔσται οὖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων κδ. σύνθες τοίνυν ε τὰ ζα καὶ τὰ πδ· γίνονται ροε· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου σχοινίων ροε. ὧν L΄ πζ L΄· καὶ ἔστι γῆς μοδίων πζ L΄.

Έτερον τραπέζιον Ισοσκελές, οὖ ή μὲν βάσις σχοινίων λα, ή δὲ χορυφή σχοινίων ιδ, τὰ δὲ σχέλη ἀνὰ 10 σχοινίων το εύρετν αύτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως. ήχθωσαν κάθετοι ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν καὶ έγένετο τετράγωνον παραλληλόγραμμον δρθογώνιον καί δύο τρίγωνα δρθογώνια. καὶ ή πλευρά τοῦ τετραγώνου, τουτέστιν ή βάσις, ἀπὸ σχοινίων λα' λοιπὰ σχοινία 15  $i\bar{eta}$ · ταῦτα διάνεμε ταῖς  $\bar{eta}$  βάσεσι τῶν τριγώνων ὀρθογωνίων, ώς είναι έχάστου αὐτῶν τὴν βάσιν σχοινίων έπεὶ οὖν ἡ μὲν βάσις σχοινίων ς καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων  $\bar{\iota}$ , ἔσται καὶ ή πρὸς ὀρθὰς σχοινίων  $\bar{\eta}$ καὶ τὸ ἐμβαδὸν έκάστου τριγώνου ἀπὸ τοῦ προκειμέ- 20 νου ύποδείγματος σχοινίων αδ. του μέντοι τετραγώνου τὰ ιθ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται 30 ονβ' ώς είναι τὸ όλον τραπέζιον σχοινίων σ. έὰν δὲ καὶ ἄλλως θέλης γνῶναι τοῦ ὅλου τραπεζίου τὸ ἐμβαδόν, ποίει ούτως σύνθες τὰ λα τῆς βάσεως ὅλης 25 καὶ τὰ τθ τῆς κατὰ τὴν κορυφήν γίνονται όμοῦ ν.  $\dot{\omega}$ ν L' γίνεται  $\dot{\kappa}$ ε· ταῦτα έπὶ τὰ  $\ddot{\eta}$  τῆς καθέτου· γίνονται σ. τοσούτων έσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τραπεζίου. ὧν [΄ γίνεται έκατόν' καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων.

31 Τραπέζιον όξυγώνιον, οὖ ή μὲν βάσις σχοινίων ξ,

rechten desselben = 91; 12 der Grundlinie jedes Dreiecks  $\times$  7 der Senkrechten desselben = 84;  $\frac{1}{2} \times 84 = 42$ ; also wird der Flächeninhalt des Parallelogramms = 91 Schoinien sein, der aber der beiden rechtwinkligen Dreiecke = 84 Schoinien. 91 + 84 = 175; und es ist der Flächeninhalt des Trapezes = 175 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 175 = 87\frac{1}{2}$ ; und er ist  $87\frac{1}{2}$  Modien Land.

Ein anderes gleichschenkliges Trapez, dessen Grundlinie 29 — 31 Schoinien, die Scheitellinie aber — 19 Schoinien, und 10 die Schenkel je = 10 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: es seien Senkrechten von der Scheitellinie auf die Grundlinie gezogen; so entstehen ein rechtwinkliges Parallelogramm und zwei rechtwinklige Dreiecke. Und die Seite des Vierecks, d. h. die Grundlinie, von 31 abgezogen, 15 bleiben 12 Schoinien; verteile diese an die beiden Grundlinien der rechtwinkligen Dreiecke, so daß die Grundlinie eines jeden derselben = 6 Schoinien wird. Da nun die Grundlinie = 6 Schoinien und die Hypotenuse = 10 Schoinien, wird auch die Senkrechte = 8 Schoinien sein und der Flächen-20 inhalt jedes Dreiecks nach dem vorliegenden Beispiel = 24 Schoinien. Beim Viereck aber 19 der Grundlinie 🔀 8 der Senkrechten = 152; folglich das ganze Trapez = 200 Schoinien. Wenn du aber auch auf andere Weise den Flächeninhalt 30 des ganzen Trapezes erkennen willst, mache so: 31 der gan-26 zen Grundlinie + 19 der Scheitellinie = 50,  $\frac{1}{2} \times 50 = 25$ ; 25 × 8 der Kathete = 200; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des ganzen Trapezes sein.  $\frac{1}{2} \times 200 = 100$ ; und er ist so viel Modien Land.

Ein spitzwinkliges Trapez, dessen Grundlinie = 6 Schoi- 31

<sup>4</sup> σχοινίων] comp. A, σχοινία C. δὲ] A, om. C. 5 δρδογωνίων] C, om. A. 7 τοῦ] C, τοῦ δλου A. 8  $\underline{L}$  C,  $\underline{\tilde{\eta}}$ μισυ A.

Desin. fol. 41° C, seq. p. 304, 31—312, 11. 15  $\lambda \bar{\alpha}$  C,  $\lambda \bar{\alpha}$  σχοινίων  $\iota \bar{\theta}$  A. 16 διάνεμε] Hultsch, διάνειμε AC. τῶν] C, τῶν δύο A. 23 ὡς] C, καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου σχοινίων τοσούτων, ὡς A. 27  $\underline{L}$  C, τὸ  $\bar{\eta}$ μισυ A. 29 ἔστι] C, ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς τραπεζίου A.

ή δε μικροτέρα πλευρά σχοινίων ε, ή δε μείζων σχοινίων ιβ, ή δε χορυφή σχοινίων ιγ, καὶ ή διαγώνιος σχοινίων ε. εύρειν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως. ήχθω κάθετος έπὶ τὴν βάσιν καὶ ἐγένοντο δύο τρίγωνα δρθογώνια, ὧν αί μὲν βάσεις ἀνὰ σχοινίων τριῶν, ε αί δὲ ὑποτείνουσαι ἀνὰ σχοινίων  $\bar{\epsilon}$ , ή δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων δ. ἔσται οὖν τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο τριγώνων δρθογωνίων, ώς έκ τοῦ προκειμένου ὑποδείγματος, 32 σχοινίων ιβ. τὸ δὲ ετερον τρίγωνον έσχε τὰς τρεῖς πλευράς ἀνίσους ώσανεὶ σκαληνόν· ἡ μὲν γὰρ ἀμβλεῖα 10 πλευρά σχοινίων ιβ, ή δε λοξή σχοινίων ιγ, ή δε λοιπή σχοινίων πέντε: εύρεῖν καὶ αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει ούτως σύνθες τὰς τρεῖς πλευράς τὰ ιβ, τὰ ιγ καὶ τὰ ε. γίνονται δμοῦ λ' ὧν τὸ Δ' ιε. εκάστην οὖν πλευράν  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \bar{\iota} \epsilon \ \pi \alpha \varrho \epsilon \kappa \beta \alpha \lambda \tilde{\omega} \nu \ o \tilde{\upsilon} \tau \omega \varsigma \ \tau \dot{\alpha} \ \bar{\iota} \dot{\beta}, \ \lambda o \iota \pi \dot{\alpha} \ \bar{\gamma}, \ \tau \dot{\alpha} \ \bar{\iota} \dot{\gamma}, 15$  $λοιπὰ \bar{\beta}$ ,  $τὰ \bar{\epsilon}$ ,  $λοιπὰ \bar{\iota}$  σύνθες δμοῦ τὰ  $\bar{\gamma}$ , τὰ  $\bar{\beta}$ , τὰ  $\bar{\iota}$ γίνονται τε· ταῦτα ἐπὶ τὴν πλείονα μονάδα κατὰ τὸ προτεθέν ὑπόδειγμα, τουτέστιν ἐπὶ τὰ β. γίνονται λ. καὶ τὰ  $\bar{\lambda}$  ἐπὶ τὰ  $\bar{\gamma}$ . γίνονται  $\bar{c}$  καὶ τὰ  $\bar{c}$  ἐπὶ τὰ  $\bar{\iota}$  . γίνονται 🔊 τον πλευρά τετράγωνος γίνεται λ. τοσού- 20 των σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ τοιούτου τριγώνου. καὶ ἐπὶ παντὸς τριγώνου ἡ μέθοδος τοῦ σκαληνοῦ lσχύει. ὡς εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τραπεζίου ὀξυγωνίου όμοῦ σχοινίων μβ. ὧν L' γίνεται κα' καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων.

Τραπέζιου ἀμβλυγώνιου, οὖ ἡ μὲυ βάσις σχοινίωυ τς, ἡ δὲ μία πλευρὰ ἡ περὶ τὴν ἀμβλεῖαν σχοινίων τ, ἡ δὲ κορυφὴ σχοινίων ζ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων τζ. εὑρεῖν τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως ἤχθω παράλληλος ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης, ἥτις ἀχθεῖσά ἐστι σχοινίων τ. so ἐπεὶ οὖν ἡ κορυφή ἐστι σχοινίων ζ, ἔσται αὐτῆς καὶ

nien, die kleinere Seite = 5 Schoinien, die größere = 12 Schoinien, die Scheitellinie = 13 Schoinien, der Durchmesser = 5 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: es sei auf die Grundlinie eine Kathete gezogen; so entstehen 5 zwei rechtwinklige Dreiecke, deren Grundlinien je = 3 Schoinien, die Hypotenusen je = 5 Schoinien, die Senkrechte = 4 Schoinien. Also wird nach dem vorliegenden Beispiel der Flächeninhalt der beiden rechtwinkligen Dreiecke = 12 Schoinien sein. Das andere Dreieck aber bekommt die drei Seiten 32 10 ungleich als ungleichschenklig; denn die Seite des stumpfen Winkels ist = 12 Schoinien, die schiefe = 13 Schoinien,\*) die übrige = 5 Schoinien; zu finden auch seinen Flächeninhalt. Mache so: addiere die drei Seiten, 12 + 13 + 5= 30;  $\frac{1}{2} \times 30 = 15$ ; subtrahiere jede Seite von 15 so: 15  $15 \div 12 = 3$ ,  $15 \div 13 = 2$ ,  $15 \div 5 = 10$ , and addience 3+2+10=15.\*\*) Dies  $\times$  die kleinste Zahl nach dem vorliegenden Beispiel, d. h.  $15 \times 2 = 30$ ;  $30 \times 3 = 90$ ;  $90 \times 10 = 900$ ;  $\sqrt{900} = 30$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt auch dieses Dreiecks (und dié Methode des ungleich-20 schenkligen gilt für jedes Dreieck); folglich der Flächeninhalt des ganzen spitzwinkligen Trapezes zusammen = 42 Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 42 = 21$ ; und er ist so viel Modien Land.

Ein stumpfwinkliges Trapez, dessen Grundlinie = 16 33 Schoinien, die eine Seite, die am stumpfen Winkel, = 10 26 Schoinien, die Scheitellinie = 7 Schoinien, die gegenüberliegende Seite = 17 Schoinien; zu finden den Flächeninhalt.

\*) Wahrscheinlich sind die Zahlen 12 und 13 zu vertauschen.
 \*\*) Mißverständnis der Heronischen Summaformel; die 15 sind die halbe Summe.

<sup>1</sup> μείζω Α. 5 σχοινίων τριῶν] C, σχοινία τρία Α. 6 σχοινία Α. 14 όμοῦ] C, οπ. Α. ἐκάστη οὖν πλευρὰ C. 15 λοιπὰ] Α, λοι C. 16 λοιπὰ (pr.)] Α, λοι C. λοιπὰ (alt.)] Α, λοι C.  $\bar{\gamma}$ ] Α, τρία C. τὰ (ult.)] C, καὶ τὰ Α. 17 πλείονα μονάδα] corruptum; fort. πλησίον μονάδος. 18 προτεθὲν] C, προκείμενον Α. 19 καὶ τὰ  $\bar{\lambda}$ ] Α, οπ. C. 20 τοσούτων] C, τοσούτων ἔσται Α. 21 τοῦ] Α, οπ. C. 22 παντὸς] C, παντὸς δὲ Α. τοῦ σκαληνοῦ] C, αῦτη Α.

ή παράλληλος σχοινίων ξ' ώς είναι τὰ λοιπὰ τῆς γραμμῆς τῆς βάσεως σχοινίων θ' καὶ ἐγένετο τρίγωνον ἀμβλυγώνιον, οὖ ἡ περὶ τὴν ἀμβλεῖαν πλευρὰ σχοινίων

τ καὶ ἡ βάσις σχοινίων θ καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων ιζ. ἐπιβαλλομένης δὲ τῆ βάσει εὐθείας εὑρίσκεται 5
ἡ κάθετος ἀπὸ τοῦ ὑποδείγματος τοῦ τριγώνου ἀμβλυγωνίου σχοινίων η. μετρηθήσεται τοίνυν οὕτως·
σύνθες τὴν βάσιν τοῦ ὅλου τραπεζίου, τουτέστι τὰ τ̄ς,
καὶ τὰ ζ τοῦ τραπεζίου τῆς κορυφῆς· γίνονται πρ. ὧν

τὸ Δ΄ γίνονται α Δ΄ ταῦτα ἐπὶ τὰ ὀκτὰ τῆς πρὸς ὀρ- 10

θάς· γίνονται κρ. τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν. ὧν τὸ Δ΄ γίνονται μς· καὶ ἔστι γῆς μοδίων μς·

Τραπέζιον ἄνισον, ού ή μεν τῶν πλευρῶν σχοι-34  $\nu l \omega \nu \bar{\epsilon}$ ,  $\dot{\eta}$   $\delta \dot{\epsilon} \bar{\epsilon}$ ,  $\dot{\eta}$   $\delta \dot{\epsilon} \bar{\eta}$ ,  $\dot{\eta}$   $\delta \dot{\epsilon} \bar{\vartheta}$ ,  $\mu l \alpha \delta \dot{\epsilon} \tau \bar{\omega} \nu \delta_i \alpha \gamma \omega$ νίων ζ' εύρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου. τοῦτο δὲ 15 φανερόν γεγόνασι γαο δύο τρίγωνα οξαδήποτε τα ύπο τῆς διαγωνίου καὶ τῶν πλευρῶν περιεχόμενα, ὧν ἡ μέτρησις έχει ούτως. ή χορυφή τοῦ ελάσσονος τριγώνου σχοινίων ε, ή μικροτέρα πλευρά σχοινίων ξ, ή δε μείζων σχοινίων ζ ήγουν ή διαγώνιος τοῦ τραπεζίου 20 εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθες τὰς τρεῖς πλευρὰς ήγουν τὰ  $\bar{\epsilon}$ , τὰ  $\bar{\varsigma}$  καὶ τὰ  $\bar{\xi}$ . γίνονται  $\bar{\iota}\bar{\eta}$ . ὧν ήμισυ γίνεται θ. ἄφελε ίδία καὶ άνὰ μέρος έκάστης πλευρᾶς τὸν ἀριθμὸν οὕτως ήγουν ἄφελε τῶν θ ε, καὶ περιλιμπάνονται  $\bar{\delta}$ . όμοίως ἄφελε τῶν αὐτῶν  $\bar{\varsigma}$ , καὶ περι- 25 λιμπάνονται γ. ώσαύτως ἄφελε τῶν αὐτῶν ζ, καὶ περι- $\lambda \iota u \pi άνονται \overline{\beta}$ . εἶτα πολυπλασίασον τὰ  $\overline{\beta}$  ἐπὶ τὰ  $\overline{\gamma}$ . γίνονται  $\overline{s}$  ταῦτα όμοίως ἐπὶ τὰ  $\overline{\delta}$  γίνονται  $\overline{\kappa\delta}$  ταῦτα πάλιν έπὶ τὰ ϑ. γίνονται σις. ὧν πλευρὰ τετραγωνική 35 ιδ ω' λγ' ήτοι μονάδες ιδ καί λεπτά λγ' λγ' πγ. δυ 30 ό πολυπλασιασμός γίνεται ούτως ιδ ιδ ρς5, καὶ ιδ τὰ

Mache so: es sei eine Parallele gezogen, die, gezogen, = 10
Schoinien. Da nun die Scheitellinie = 7 Schoinien, wird
auch ihre Parallele = 7 Schoinien sein, folglich der Rest
der Grundlinie = 9 Schoinien; so entsteht ein stumpfwink5 liges Dreieck, worin die Seite am stumpfen Winkel = 10
Schoinien, die Grundlinie = 9 Schoinien, die gegenüberliegende Seite = 17 Schoinien. Und wenn eine Gerade auf
die Grundlinie gefällt wird, findet man nach dem Beispiel
des stumpfwinkligen Dreiecks\*) die Kathete = 8 Schoinien.
10 Die Vermessung geschieht nun folgendermaßen: die Grundlinie des ganzen Trapezes oder 16 + 7 der Scheitellinie des
Trapezes = 23; ½ × 23 = 11½, 11½ × 8 der Senkrechten
= 92; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt sein. ½ × 92
= 46; und er ist 46 Modien Land.

Ein ungleiches Trapez, worin eine Seite = 5 Schoinien, 34 eine = 6, eine = 8, eine = 9 und ein Durchmesser = 7; zu finden den Flächeninhalt des Trapezes. Dies ist aber klar; denn es sind zwei willkürliche Dreiecke entstanden, die von dem Durchmesser und den Seiten umschlossenen, deren Vermessung sich so verhält: die Scheitellinie des kleineren Dreiecks = 5 Schoinien, die kleinere Seite = 6 Schoinien, die größere oder der Durchmesser des Trapezes = 7 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Addiere die drei Seiten, 5+6+7=18;  $\frac{1}{3}\times 18=9$ ; subtrahiere die Zahl jeder Seite für sich und eine nach der anderen folgendermaßen: 9-5=4, ebenfalls 9-6=3, ebenfalls 9-7=2. Darauf  $2\times 3=6$ , ebenso  $6\times 4=24$ , wiederum  $24\times 9=216$ ;  $\sqrt{216}=14\frac{2}{3}\frac{1}{33}=14\frac{23}{33}$ . Die Multiplikation derselben geschieht so:  $14\times 14=196$ ,  $14\times \frac{23}{33}=\frac{322}{33}$ , und wiederum

\*) S. oben 13, 33.

<sup>1</sup> σχοινία C. 5 ἐπεβαλλομένης C. 7 σχοινία C. 9 τοῦ τραπεζίου] C, om. A. 12 τὸ  $\angle$ ] C, ῆμισυ A. 16 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ A.C. 19  $\overline{\epsilon}$ ] corr. ex ιε  $\overline{\phantom{a}}$  C. 20 σχοινίων] σχοινί $\overline{\phantom{a}}$  C. 23 ἄφελε] ἄφελε  $\overline{\phantom{a}}$  C, ἀπὸ τούτων ὑπέξελε A. 24 τῶν] A, τὸν C. 26 καὶ] A, om. C. 30  $\overline{\phantom{a}}$  (pr.)] C, γίνεται  $\overline{\phantom{a}}$  A. λγ΄ λγ ] C, τριακοστότριτα A.

 $\overline{xy}$   $\lambda y'$   $\lambda y'$   $\overline{xx\beta}$   $\lambda y'$   $\lambda y'$ ,  $x\alpha \lambda x'$   $x\alpha \lambda y'$   $\lambda y'$   $\lambda y'$   $\lambda y'$ ιδ μουάδων ταβ λγ' λγ', καὶ πρ λγ' λγ' τῶν πρ λγ' λγ' φχθ λγ' λγ' τῶν λγ' λγ' γινόμενα κάὶ ταῦτα λγ' λγ' ις καὶ λγ' τὸ λγ' ὁμοῦ μονάδες ρας λγ' λγ' χξ καὶ λγ' τὸ λγ' τὰ τξ λγ' λγ' μεριζόμενα παρὰ τὰ λγ γίνουται s μονάδες π καὶ συντίθενται ταῖς λοιπαῖς ρος μονάσι, καὶ συμποσούται ὁ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμός είς μονάδας σις καὶ λγ' τὸ λγ', ὧν πλευρά τετραγωνική γίνεται ιδ ω' λγ', καθώς εξρηται. τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἥττονος τριγώνου. 10 36 ή βάσις τοῦ μείζονος τριγώνου σχοινίων θ, ή μείζων πλευρά σχοινίων όχτω, ή δε έλάττων σχοινίων ξ ήγουν ή διαγώνιος εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθες ὁμοίως τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τριῶν πλευρῶν ἤγουν  $\xi$ ,  $\bar{\eta}$  καὶ  $\bar{\vartheta}$ . γίνονται κδ. ων το ημισυ. γίνονται ιβ. από τούτων ιε άφελε μιᾶς έχάστης πλευρᾶς τὸν ἀριθμὸν οὕτως. ήγουν ἄφελε τὰ  $\xi$  τῆς μιᾶς. λοιπὰ  $\bar{\epsilon}$ . δμοίως καὶ τὰ  $\bar{\eta}$  τῆς έτέρας λοιπὰ δ' ώσαύτως καὶ τὰ  $\overline{\vartheta}$  τῆς ἄλλης λοιπὰ  $\overline{\gamma}$ . εἶτα πολυπλασίασον τὰ  $\overline{\gamma}$  ἐπὶ τὰ  $\overline{\delta}$ . γίνονται  $\overline{i\beta}$ . δμοίως καὶ ταῦτα ἐπὶ τὰ ε. γίνονται ξ. ώσαύτως καὶ τὰ ξ ἐπὶ 20 τὰ ιβ ψχ. ὧν πλευρὰ τετραγωνική γίνεται 25 L' γ' ὡς 37  $\bar{\epsilon}$  y y  $\bar{\epsilon}$  or  $\bar{\epsilon}$   $\bar{\epsilon}$ σιασμός γίνεται ούτως είχοσάχις καὶ έξάχις αί πς μονάδες γίνονται 705 μονάδες, καὶ εἰκοσάκις καὶ έξάκις τὰ πέντε έχτα ολ ς΄ ς΄, χαὶ πάλιν ες΄ ς΄ τῶν πς μο- 25 νάδων ολ ς' ς', καὶ ες' ς' τῶν ες' ς' κες' ς' τῶν ς' ς' γινόμενα καὶ ταῦτα ς' ς' τέσσαρα καὶ ς' τὸ ς'· δμοῦ μονάδες τος ς' ς' σξδ καὶ ς' τὸ ς'. τὰ σξδ ς' ε' μεριζόμενα παρά τὰ ξ γίνονται μονάδες μδ καὶ προστίθενται ταῖς λοιπαῖς χοῦ μονάσι, καὶ συμποσοῦται 30 δ άπὸ τοῦ τοιούτου πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος

ἀριθμὸς εἰς μονάδας Ψπ καὶ τ΄ τὸ τ΄, ὧν ἡ πλευρὰ γίνεται π̄ς Δ΄ γ΄, καθὼς εἴρηται τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ τοιούτου τριγώνου. ὁμοῦ ἀμφο-

 $^{23}_{33} > 14 = \frac{399}{33}$ , und  $\frac{93}{33} > \frac{23}{33} = \frac{599}{33}$ ;  $33 = \frac{16}{33} \frac{1}{1089}$ ; zusammen  $196\frac{660}{33} \frac{1}{1089}$ ; 660: 33 = 20, 196 + 20 = 216, und es summiert sich die aus der Multiplikation sich ergebende Zahl zu  $216\frac{1}{1089}$ , deren Quadratwurzel =  $14\frac{2}{3}\frac{1}{33}$ , wie gesagt; so 5 viel Schoinien der Flächeninbalt des kleineren Dreiecks. Die 36 Grundlinie des größeren Dreiecks = 9 Schoinien, die größere Seite = 8 Schoinien, die kleinere, d. h. der Durchmesser, = 7 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Addiere wie vorher die Zahlen der drei Seiten,  $7+8+9=24, \frac{1}{9}$ 10 24 = 12; subtrahiere hiervon die Zahl jeder einzelnen Seite folgendermaßen:  $12 \div 7 = 5$ , ebenfalls  $12 \div 8 = 4$ , ebentalls  $12 \div 9 = 3$ . Darauf  $3 \times 4 = 12$ , ebenso auch  $12 \times 5 = 60$ , ebenso auch  $60 \times 12 = 720$ ;  $\sqrt{720} =$  $26\frac{1}{3}\frac{1}{3}$  annähernd =  $26\frac{5}{6}$ . Die Multiplikation derselben ge- 37 15 schieht folgendermaßen:  $26 \times 26 = 676$ ,  $26 \times \frac{5}{6} = \frac{130}{6}$ , und wiederum  $\frac{5}{6} \times 26 = \frac{130}{6}$ ,  $\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{6}$ :  $6 = \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{36}$ ; zusammen  $676\frac{284}{6} \cdot \frac{1}{36}$ ; 264:6 = 44, 676 + 44 = 720; und es summiest sich sich services. summiert sich die aus der genannten Multiplikation sich ergebende Zahl zu  $720\frac{1}{36}$ , deren Seite  $=26\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ , wie gesagt; 20 so viel Schoinien der Flächeninhalt auch dieses Dreiecks. Zusammen der Flächeninhalt der beiden Dreiecke oder des gan-

Ι πάλιν—2 τκβ λγ΄ λγ΄] A D, om. C. 1 τὰ  $\overline{\kappa \gamma}$  λγ΄ λγ΄] D, εἰκοσιτρία τριακοστότριτα A. 5  $\overline{\chi \xi}$ ] φ $\xi \xi$ ΄ C. γίνονται] A, γινόμενα C. 6 λοιπαῖς] C, ἐτέραις A. 7 συμποσοῦνται C. 9 πλευρὰ τετραγωνική] C, ἡ πλευρὰ A. 10 ῆττωνος C. 12 ἔλαττον C. σχοινίων  $\overline{\xi}$ —13 διαγώνιος] C, ἤγουν ἡ διαγώνιος τοῦ τραπεξίου σχοινίων ἐπτά A. 16 μιᾶς] C, om. A.  $\overline{\pi}$  C. 18 λοι (alt.) C. 21  $\overline{\psi \kappa}$ ] C, γίνονται  $\overline{\psi \kappa}$  A. 22 καὶ] C, καὶ λεπτὰ A. 24 γίνονται] C, om. A. 27 γινόμενα—τὸ  $\overline{\varsigma}$  A, om. C. 29 μεριζόμενα—μονάδες] A, γι ὁφειλόμενα ἐπὶ τῶν  $\overline{\varsigma}$  μονάδων C. 30 λοιπαῖς] C, ἑτέραις A. 32  $\overline{\psi \kappa}$ ] A,  $\kappa$  C. 33 προείρηται A.

τέρων τῶν τριγώνων ἤτοι τοῦ ὅλου τραπεζίου τὸ ἐμ $\beta$ αδὸν σχοινίων  $\overline{\mu}$ α L' λγ'. ὧν ἤμισυ γίνεται  $\overline{\chi}$  L' δ' ξ $\overline{\varsigma}$ ' καὶ ἔστι γῆς μοδίων εἴκοσι λιτρῶν  $\overline{\lambda}$  L' ια' ξ $\overline{\varsigma}$ '.

"Ετερον τραπέζιον άνισον, οὖ ή μὲν τῶν πλευρῶν σχοινίων  $\overline{\gamma}$ ,  $\dot{\eta}$  δè  $\overline{\varsigma}$ ,  $\dot{\eta}$  δè  $\overline{\delta}$ ,  $\dot{\eta}$  δè  $\overline{\zeta}$ ,  $\mu$ ία δè τῶν δια-  $\mathfrak{s}$ γωνίων η. διαιρούμενον τοίνυν καὶ τὸ τοιοῦτον κατὰ την όηθεϊσαν διαγώνιον ποιεί τρίγωνα σκαληνά δύο, ών ή μέτρησις έχει ούτως τοῦ άνωθεν τριγώνου ή μέν τῶν πλευρῶν σχοινίων γ, ή δὲ ξ, ή δὲ ἤγουν ή διαγώνιος τοῦ τραπεζίου σχοινίων η εύρεῖν αὐτοῦ τὸ έμ- 10 βαδόν, σύνθες τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τριῶν πλευρῶν ήγουν 5, γ, η γίνονται ιζ τούτων λαβὲ μέρος ήμισυ. γίνονται η Δ΄ από τούτων ύπέξελε τὰ γ της μιᾶς πλευράς, καὶ περιλίμπανονται ε L' · όμοίως ὑπέξελε τῶν αὐτῶν τὰ ξ τῆς έτέρας πλευρᾶς, καὶ περιλιμπάνονται 15 β Δ΄ ωσαύτως υπέξελε και τὰ η της λοιπης, και περιλιμπάνεται ζ΄. είτα πολυπλασίασον τὸ ήμισυ ἐπὶ τὰ  $\overline{\beta}$  L'. γίνεται  $\overline{\alpha}$  δ'. δμοίως καὶ τὸ  $\overline{\alpha}$  δ' ἐπὶ τὰ  $\overline{\epsilon}$  L'. γίνονται  $\overline{\varsigma}$  L'  $\delta'$   $\eta'$ . ώσαύτως καὶ τὰ  $\overline{\varsigma}$  L'  $\delta'$   $\eta'$  έπὶ τὰ η Δ΄ γίνονται νη δ΄ η ις΄ δυ πλευρά τετραγωνική 20 γίνεται ξω' μετὰ διαφόρου τοσούτων σχοινίων τὸ 39 έμβαδὸν τοῦ τοιούτου τριγώνου, τοῦ χάτωθεν τριγώνου αί πλευραὶ ή μὲν σχοινίων  $\overline{\delta}$ , ή δὲ σχοινίων  $\overline{\zeta}$ , ή δὲ η ήγουν ή διαγώνιος τοῦ τραπεζίου εύρεῖν καὶ αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθες ὁμοίως τοὺς ἀριθμοὺς τῶν 25 τριών πλευρών ήγουν  $\overline{\delta}$ ,  $\overline{\zeta}$  καὶ  $\overline{\eta}$ . γίνονται  $\overline{\imath\vartheta}$ . ών  $\underline{\zeta}$ γίνεται  $\bar{\vartheta}$  L' από τούτων αφαίρει τὰ  $\bar{\delta}$  τῆς μιᾶς πλευ- $\tilde{\varrho}\tilde{\alpha}\tilde{\varsigma}$ ,  $\tilde{\chi}\tilde{\alpha}\tilde{l}$   $\tilde{\pi}\tilde{\epsilon}\tilde{\varrho}$   $\tilde{l}$   $\tilde{l}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{l}$   $\tilde{l$ έτέρας, καὶ περιλιμπάνονται  $\overline{\beta}$  L' ώσαύτως καὶ τὰ  $\overline{\eta}$ τῆς έτέρας ἤγουν τῆς διαγωνίου, καὶ περιλιμπάνεται 30  $\overline{\alpha}$  L'. εἶτα πολυπλασίασον τὸ  $\overline{\alpha}$  L' ἐπὶ τὰ  $\overline{\beta}$  L' γίνονται γ L' δ' ταῦτα ἐπὶ τὰ ε L' γίνονται κ L' η' ταῦτα το τραγωνική γίνεται ιδ. τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν το κάτωθεν τοινώνου. ἀμφοτέρων δὲ τῶν τρι-

zen Trapezes =  $41\frac{1}{2}\frac{1}{33}$ .  $\frac{1}{2} > 41\frac{1}{2}\frac{1}{33} = 20\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{66}$ ; und er ist 20 Modien  $30\frac{1}{2}\frac{1}{11}\frac{1}{66}$  Liter Land.

Ein anderes ungleiches Trapez, worin eine Seite = 3 38 Schoinien, eine = 6, eine = 4, eine = 7 und ein Durch-5 messer = 8. Auch dies bildet, nach dem Durchmesser geteilt, zwei ungleichschenklige Dreiecke, deren Vermessung folgendermaßen geschieht: im oberen Dreieck eine der Seiten = 3 Schoinien, eine = 6, eine, d. h. der Durchmesser des Trapezes, = 8 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. 10 Addiere die Zahlen der drei Seiten,  $6+3+8=17, \frac{1}{2}$  $17 = 8\frac{1}{2}; \ 8\frac{1}{2} \div 3 = 5\frac{1}{2}, \ 8\frac{1}{2} \div 6 = 2\frac{1}{2}, \ 8\frac{1}{2} \div 8 = \frac{1}{2}.$ Darauf  $\frac{1}{3} \times 2\frac{1}{2} = 1\frac{1}{4}$ , ebenso  $1\frac{1}{4} \times 5\frac{1}{2} = 6\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{8}$ , ebenso  $6\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{8} \times 8\frac{1}{2} = 58\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}; \sqrt{58\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}} = 7\frac{9}{8}$  mit einem Rest; so viel Schoinien der Flächeninhalt des erwähnten Dreiecks. 15 Die Seiten des unteren Dreiecks sind eine = 4 Schoinien, 39 eine = 7 Schoinien, eine, nämlich der Durchmesser des Trapezes, = 8; zu finden auch dessen Flächeninhalt. Addiere wie vorhin die Zahlen der drei Seiten,  $4+7+8=19, \frac{1}{3}$  $19 = 9\frac{1}{2}$ ;  $9\frac{1}{2} \div 4 = 5\frac{1}{2}$ , ebenso  $9\frac{1}{2} \div 7 = 2\frac{1}{2}$ , ebenso  $9\frac{1}{2}$  $20 \div 8 = 1\frac{1}{2}$ . Darauf  $1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} = 3\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ;  $3\frac{1}{2}\frac{1}{4} \times 5\frac{1}{2} = 20\frac{1}{2}\frac{1}{8}$ ;  $20\frac{1}{2}\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{2} = 195\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}; \sqrt{195\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{16}} = 14; \text{ so viel}$ Schoinien der Flächeninhalt auch des unteren Dreiecks. Der

<sup>3</sup> εἴκοσι] C, εἴκοναὶ A. 5 δ] corr. ex ξ΄ C. 6 τοίννν] C, οὖν A. 9 ἤγουν] C,  $\bar{\eta}$  ἤγουν A. 10 σχοινίων  $\bar{\eta}$ ] C, οπ. A. 12  $\bar{\varsigma}$ ,  $\bar{\gamma}$ ]  $\bar{\gamma}$   $\bar{\varsigma}$  καὶ A. 13  $\gamma^t$  AC. 16 περιλιμπάνονται C; περιλ A, ut saepius. 23 σχοινίων  $\bar{\zeta}$ ] C, ἐπτά A. 25 αὐτοῦ] A, αὐτοῦ τοῦ τριγώνου C. 26  $\angle$  C, τὸ  $\bar{\eta}$ μισυ A. 30 περιλιμπάνεται] A, περιλοῖ C. 33  $\bar{\delta}$ ] C,  $\bar{\bar{\eta}}$  A.  $\angle$  (alt.)] C, om. A. 34  $\bar{\iota}\bar{\delta}$ ] C,  $\bar{\iota}\bar{\delta}$  μετὰ διαφόρου A.

γώνων ήτοι τοῦ ὅλου τραπεζίου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων  $\overline{x\alpha}$  ω'. ὧν τὸ ήμισυ γίνονται  $\overline{\iota}$  L' γ' καὶ ἔστι γής μοδίων δέκα καὶ λιτρῶν  $\overline{\lambda \gamma}$  γ'.

- Έτερον τραπέζιον, οδ αί δύο πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας ισόμετροι, αί δε λοιπαί δύο ἄνισοι. τέμνεται 5 οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον κατὰ τὴν διαιροῦσαν αὐτὸ γραμμην είς δύο και ποιεί ετερον τραπέζιον δρθογώνιον και τρίγωνον όρθογώνιον. ὧν ή μέτρησις έχει ούτως. ή χορυφή τοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων θ, ή δὲ βάσις σχοινίων τε, καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς πλευρὰ σχοι- 10 νίων 5. τὰ δ τῆς χορυφῆς χαὶ τὰ ιε τῆς βάσεως συντιθέμενα γίνονται κδ. ών ζ΄ γίνεται ιβ. ταῦτα ἐπὶ τὰ 5 τῆς πρὸς ὀρθάς γίνονται οβ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τοιούτου τραπεζίου σχοινίων  $\overline{o\beta}$ . ὧν  $\angle$  γl-41  $\nu \varepsilon \tau \alpha i \quad \overline{\lambda} \underline{\varsigma}$   $\dot{\varsigma}$   $\dot$ τριγώνου αί δύο πλευραί τῆς ὀρθῆς γωνίας ἡ μὲν σχοινίων  $\overline{\gamma}$ ,  $\dot{\eta}$  δε σχοινίων  $\overline{\iota}\varepsilon$ . τὰ τρία τῆς μιᾶς πολυπλασιαζόμενα έπὶ τὰ τε τῆς βάσεως γίνονται με' ών ημισυ γίνεται πβ Δ΄ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ δρθογωνίου τριγώνου σχοινίων κβ ζ΄. πάλιν τὸ ήμισυ 20  $\tau \varpi \nu \times \beta L'$ .  $\gamma (\nu o \nu \tau \alpha i \ \overline{\iota} \alpha \delta'$ .  $\times \alpha i \ \overline{\epsilon} \sigma \tau i \ \mu o \delta i \varpi \nu \ \overline{\iota} \alpha \times \alpha i \ \lambda i$ τρών ι. δμού αμφοτέρων των τμημάτων ήτοι τού όλου τραπεζίου τὸ έμβαδὸν σχοινίων  $\overline{90}$  [. ών τὸ ημισυ γίνονται μζ δ΄ καὶ ἔστι γῆς μοδίων μζ καὶ λιτρῶν τ.
- 42 Το τοιούτον σχήμα διαιρούμενον κατά την μίαν των διαγωνίων ποιεί το μεν ορθογώνιον τραπέζιον είς τμήματα δύο ήγουν είς τρίγωνον ισοσκελές και είς τραπέζιον ορθογώνιον ετερον ίσον τῷ ισοσκελεί τριγώνω, τὸ δὲ ορθογώνιον τρίγωνον είς ετερα τμήματα 30 δύο, είς τρίγωνον ορθογώνιον καὶ είς τρίγωνον ἀμ-

Flächeninhalt aber der beiden Dreiecke oder des ganzen Trapezes =  $21\frac{3}{3}$  Schoinien.  $\frac{1}{2} \times 21\frac{3}{3} = 10\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ; und er ist 10 Modien 331 Liter Land.

Ein anderes Trapez, in dem die zwei Seiten des rechten 40 δ Winkels gleich groß, die anderen zwei aber ungleich. Auch dieses wird nun nach der es teilenden Geraden in zwei Stücke geschnitten und bildet ein anderes rechtwinkliges Trapez

und ein rechtwinkliges Dreieck; deren Vermessung geschieht folgen-10 dermaßen:dieScheitelliniedesrechtwinkligen Trapezes = 9 Schoinien, die Grundlinie = 15 Schoinien, und die senkrechte Seite = 6 Schoinien. 9 der Scheitellinie + 15 der Grund-



Fig 16.

15 linie = 24;  $\frac{1}{9} \times 24 = 12$ ;  $12 \times 6$  der Senkrechten = 72; und es ist der Flächeninhalt des erwähnten Trapezes = 72 Schoinien.  $\frac{1}{9} \times 72 = 36$ ; und er ist 36 Modien Land. Im 41 rechtwinkligen Dreieck sind die beiden Seiten des rechten Winkels die eine = 3 Schoinien, die andere = 15 Schoinien. 20 3 der einen  $\times$  15 der Grundlinie = 45;  $\frac{1}{2} \times 45 = 22\frac{1}{2}$ ; und es ist der Flächeninhalt desselben rechtwinkligen Dreiecks  $=22\frac{1}{9}$  Schoinien. Wiederum  $\frac{1}{9} \times 22\frac{1}{9} = 11\frac{1}{4}$ ; und er ist 11 Modien 10 Liter. Zusammen der Flächeninhalt der beiden Stücke oder des ganzen Trapezes =  $94\frac{1}{9}$  Schoinien.  $95\frac{1}{9} \times 94\frac{1}{9} = 47\frac{1}{4}$ ; und er ist 47 Modien 10 Liter Land.

Die erwähnte Figur nach dem einen der Durchmesser 42 geteilt zerlegt das rechtwinklige Trapez in zwei Stücke, ein gleichschenkliges Dreieck und ein anderes rechtwinkliges Trapez gleich dem gleichschenkligen Dreieck, und das recht-30 winklige Dreieck in andere zwei Stücke, ein rechtwinkliges Dreieck und ein stumpfwinkliges Dreieck viermal so groß

<sup>4</sup> τραπέζιον] C, σχήμα τραπεζίου Α. 5 δύο] C, β A. 8 και — δοθογώνιον] A, om. C. 7 τραπέζιον έτερον Α. 18 βάσεως] C, έτέρας άτμήτως Α. 22 όμοῦ] Α, ()μοῦ C.  $26 (T) \delta$  τοιοῦτον 23 qδ [ ] C, ένενηκοντατεσσάρων ημισυ Α. σχήμα | fig. | des. f. 46°, f. 47°: τὸ τοιοῦτον σχήμα κτλ. C. 31 sls (pr.)] C, ηγουν εls A. καί] C, βραζύτατον καί A. .

- 43 βλυγώνιον τετραπλάσιον τοῦ ὀρθογωνίου. ἡ δὲ ἀναμέτρησις ένὸς ἐκάστου τμήματος ἔχει οὕτως ἡ βάσις τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου σχοινίων ικ, ἡ δὲ κάθετος αὐτοῦ σχοινίων ε. τὰ ζ΄ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ε πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ε τῆς καθέτου γίνονται λε. καὶ ε ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου σχοινίων λε. τούτων τὸ ἤμισυ. γίνονται τη. καὶ ἔστι γῆς μοδίων τη.
- 44 ή χορυφή τοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων θ̄, ἡ βάσις σχοινίων γ̄, καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ πλευρὰ σχοινίων ς̄. τὰ θ̄ τῆς χορυφῆς καὶ τὰ γ̄ τῆς βάσεως 10 συντιθέμενα γίνονται ιβ̄. ὧν τὸ ἥμισυ. γίνονται ς̄. ταῦτα ἐπὶ τὰ ς̄ τῆς πρὸς ὀρθάς. γίνονται λ̄ς, καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου. εἶτα ἡμισειαζόμενα γίνονται τη̄, καὶ δηλοῦσι τὸν μοδισμόν. ἔστιν οὖν τὸ τοιοῦτον ὀρθογώνιον τραπέζιον 15
- 45 ίσον τῷ ἰσοσχελεῖ τριγώνῳ. αί δύο πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ἀνὰ σχοινίων γ. τὰ τρία τῆς μιᾶς πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ τρία τῆς ἐτέρας γίνονται θ. ὧν [΄ γίνεται δ [΄ καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων δ [΄. ὧν ὑπεξαιρουμένων ἀπὸ 20 τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ μείζονος ὀρθογωνίου τριγώνου, τουτέστιν ἀπὸ τῶν χβ [΄, περιλιμπάνονται τη, καὶ δηλοῦσι
- 46 τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σκαληνοῦ ἀμβλυγωνίου τριγώνου. ὁμοῦ·
  καὶ πάλιν τῶν δ τμημάτων τὸ ἐμβαδόν, τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τοῦ ἐλάσσονος ὀρθογωνίου τραπεζίου, 25
  τοῦ ἥττονος ὀρθογωνίου τριγώνου καὶ τοῦ σκαληνοὺ
  ἀμβλυγωνίου τριγώνου, σχοινίων Ϥδ ζ΄. ὧν τὸ ἥμισυ·
  γίνονται μζ δ΄· καὶ ἔστιν ὁ μοδισμὸς τούτων ἤτοι τοῦ
  ὅλου σχήματος μοδίων μζ καὶ λιτρῶν ῖ.

als das rechtwinklige. Die Vermessung jedes einzelnen Stücks 48 geschieht folgendermaßen: die Grundlinie des gleichschenkligen Dreiecks = 12 Schoinien, dessen Kathete = 6 Schoinien. 
Grundlinie oder 6 × 6 der Kathete = 36; und es ist der Flächeninhalt des gleichschenkligen Dreiecks = 36 Schoinien. 
Schoinien. 
Modien Land. Die Scheitellinie des rechtwinkligen Trapezes = 9 Schoinien, 44 die Grundlinie = 3 Schoinien, und dessen senkrechte Seite

zahl an; das erwähnte recht-

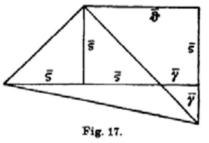

winklige Trapez ist also dem gleichschenkligen Dreieck gleich. Die zwei Seiten des rechten Winkels im recht- 45 winkligen Dreieck sind je = 3 Schoinien. 3 der einen 20 × 3 der anderen = 9; ½ × 9 = 4½; und es ist dessen Flächeninhalt = 4½ Schoinien. Dies vom Flächeninhalt des größeren rechtwinkligen Dreiecks abgezogen, d. h.  $22\frac{1}{2}$  ÷  $4\frac{1}{2}$  = 18, und sie geben den Flächeninhalt des ungleichschenkligen stumpfwinkligen Dreiecks. Alles zusammen; und wie- 46 derum ist der Flächeninhalt der 4 Stücke, des gleichschenkligen Dreiecks, des kleineren rechtwinkligen Trapezes, des kleineren rechtwinkligen Trapezes, des kleineren rechtwinkligen Dreiecks, und des ungleichschenkligen stumpfwinkligen Dreiecks, =  $94\frac{1}{3}$  Schoinien. ½ ×  $94\frac{1}{2}$  =  $47\frac{1}{4}$ ; und es ist die Modienzahl derselben oder der ganzen 30 Figur = 47 Modien 10 Liter.

<sup>2</sup> ένὸς] C, om. A. 4  $\angle$  ] ἡμίση A. 8 σχοινία C. 10  $\overline{\gamma}$ ] A, τρία C. 12 δηλοῦσι] A, δηλοῦν C. 17  $\overline{\gamma}$ ] A, τρίῶν C. 19 ὧν] C, ὧν τὸ A. ἔστιν] C, ἔστι A. 24 τοῦ] C, ἤγονν τοῦ A. 25 ἐλάσσονος] C, om. A. 27  $\angle$  ] C, ῆμισν A.

17 Περί κυκλικών σχημάτων.

'Εὰν δὲ θέλης καὶ ἄλλως τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν, ποίει οὕτως. λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ. γίνονται τὰ καὶ πολυ. πλασίασον τὰ γ L' ἐπὶ τὰ τὰ. γίνονται λη L'. τοσού- ιο των ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

'Εὰν δὲ θέλης ἀπὸ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ έμβαδὸν εύρεῖν, ποίει οὕτως τὰ κβ τῆς περιμέτρου ἐφ' έαυτά γίνονται υπδ΄ ταῦτα έπτάκις γίνονται γτπη ὧν τὸ πη΄ γίνονται λη Δ΄ τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ 15 ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

4 "Εστω κύκλος, οὐ ἡ διάμετρος ποδῶν ιδ, ἡ δὲ περίμετρος ποδῶν ιδ, ἡ δὲ περίτὴν ἔκθεσιν ποδῶν μδ. τὸ
δὲ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως.
πάντοτε τὴν διάμετρον
ἐφ' ἑαυτήν γίνονται ρος.
ταῦτα ἐνδεκάκι γίνονται
βρνς ταῦτα μέρισον παρὰ
τὸν ιδ. γίνονται ρυδ. τοσυύτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν.
δ ἐὰν δὲ θέλης τὴν μέθοδον τῆς περιμέτρου εὐρεῖν, ποίει οὕτως πάντοτε

'Εὰν δὲ θέλης ἀπὸ τῆς ΄
γίνονται λη Δ΄. τοσούτων
τὰ ζ ἐφ' ἐαυτά γίνονται
τὰ ζ ἐφ' ἐαυτά γίνονται
γίνονται πη Δ΄ τοσούτων

δίνονται σλοινίων τὸ ἐμβαδόν.

βονς ταῦτα μέρισον παρὰ Παρὰ δὲ Εὐκλείδη ὁ 5
τὸν ιδ γίνονται ρνδ τοσ- 10 κύκλος οὕτως μετρεῖται ούτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασιάζεται ἡ διάμεἐὰν δὲ θέλης τὴν μέθ- τρος ἐφ' ἐαυτήν, καὶ τῶν οδον τῆς περιμέτρου εὑ- γινομένων ἐκβάλλεις τὸ ζ' ρεῖν, ποίει οὕτως πάντοτε ιδ', ὡς εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τὴν διάμετρον ποίει ἐπὶ τὰ 16 τοῦ κύκλου σχοινίων λη L'.

Es sei ein Kreis, dessen Umkreis = 22 Schoinien, der 1 Durchmesser = 7 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: 7 des Durchmessers  $\times$  22 des Umkreises = 154;  $\frac{1}{4} \times 154 = 38\frac{1}{2}$ ;\*) so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Kreises sein.

Wenn du aber auch auf andere Weise den Flächeninhalt 2 finden willst, mache so:  $\frac{1}{2} \times$  Durchmesser  $= 3\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} \times$  Umkreis = 11;  $3\frac{1}{2} \times 11 = 38\frac{1}{2}$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Kreises sein.

Wenn du aber aus dem Umkreis allein den Flächeninhalt 3 finden willst, mache so: 22 des Umkreises  $\times$  22 = 484;  $7 \times 484 = 3388$ ;  $3388:88 = 38\frac{1}{2}$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Kreises sein.\*)

Durchmesser = 14 Fuß; der Umkreis wird dann nach der Darstellung = 44 Fuß gefunden werden;\*) wegen des Flächeninhalts aber mache so: immer der Durchmesser mit sich selbst multipliziert; gibt 196; 11 × 196 = 2156; 2156:14 = 154; so viel wird der Flächeninhalt sein.

Wenn du aber die Methode für den Umkreis finden willst, mache so: immer den Durch-

Wennduaberaus dem Durch- 4 messer allein den Flächeninhalt finden willst, mache so: 7 × 7 = 49; 11 × 49 5 = 539;  $\frac{1}{14}$  × 539 =  $38\frac{1}{2}$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt sein.\*)

sich selbst multipliziert; gibt Bei Eukleides aber wird 5 196;  $11 \times 196 = 2156$ ; der Kreis so gemessen: der 2156:14 = 154; so viel 10 Durchmesser wird mit sich wird der Flächeninhalt sein. selbst multipliziert, und vom Wenn du aber die Methode Produkt subtrahierst du  $\frac{1}{7}\frac{1}{14}$ , für den Umkreis finden willst, so daß der Flächeninhalt des mache so: immer den Durch- Kreises  $38\frac{1}{2}$  Schoinien ist.\*)

οῦτως Α. [΄] C, ημισυ Α.

<sup>\*)</sup>  $\pi = 22:7$ .

<sup>1</sup> πυπλικῶν σχημάτων] C, πύπλων A. 2 ἔστω] A, om. C.
5 ὧν] bis C. 7 ἔμβαδὸν] C, ἔμβαδὸν τοῦ πύπλου A. 8 γίνονται] comp. C, γίνεται A.
2 ἰδ] -δ e corr. V. 5 ἔμβαδόν] sc. εὐρεῖν. 7 ਫ਼ੌਫ਼ਤ] -5
in ras. S.

C. 8 ἔμβαδόν] C, ἔμβαδὸν
τοῦ πύπλου A. 13 ἔκβάλεις
C. 15 πύπλου] C, πύπλου καὶ

sy χβ. γίνονται πόδες τη· καὶ πάντοτε μέριζε χαθολιχώς παρά τὸν ξ [τουτέστιν ὧν ζ] γίνονται μδ. έστω ή περίμετρος ποδών μδ.

"Εστω κύκλος, οδ ή περίμετρος ποδών π. εύρειν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ ούτως πάντοτε την περίφξ. ών μερίζω τὸ κβ΄. γίνονται πόδες πε ζ΄. ἔσται ή διάμετρος τοῦ χύχλου ποδῶν πε ζ΄.

"Εστω κύκλος, οὖ ή διά- 15 μετρος ποδών ζ, ή δὲ αὐτοῦ περίμετρος εύρεθήσεται κατά την προγεγραμμένην ἔκθεσιν ποδῶν κβ. παντός γὰρ κύκλου ἡ περί- 20 τοῦτο ἐπτάκις γίνονται ζ. μετρος τριπλάσιον καὶ εβδομόν έστιν τῆς διαμέτρου. έὰν οὖν θέλης εὑρεῖν τὴν περίμετρον ἀπὸ τῆς διαμέτρου, τριπλασίασον τούς ζ 25 πόδας τῆς διαμέτρου γίνονται πόδες πα' καὶ πρόσθες τούτοις τὸ ζ΄ τῆς αὐτῆς διαμέτρου γίνεται πούς α. γίνονται πόδες κβ' τοσούτων 30 ποδών ἔστω ή περίμετρος.

Έὰν δὲ θέλης ἀπὸ τῆς 6 περιμέτρου τὴν διάμετρον εύρεῖν, ποίει οΰτως τὰ κβ τῆς περιμέτρου έπτάχις. μετρον έπι τὰ ζ. γίνονται 10 γίνονται ρνδ. ὧν τὸ κβ΄. γίνονται ζ' τοσούτων ἔσται σχοινίων ή διάμετρος τοῦ χύχλου.

> 'Εὰν δὲ θέλης καὶ ἄλλως τ άπὸ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εύρεῖν, ποίει ούτως τῶν αβ τῆς περιμέτρου τὸ κβ΄ γίνεται α. τοσούτων ἔσται σγοινίων ή διάμετρος τοῦ κύκλου.

Wenn du aber aus dem 6

Wenn du aber auch auf 7

andere Weise aus dem Um-

kreis den Durchmesser finden willst, mache so:  $\frac{1}{99}$  ×

22 des Umkreises = 1;  $7 \times$ 1 = 7; so viel Schoinien wird

der Durchmesser des Kreises

Umkreis den Durchmesser

finden willst, mache so: 7 >

22 des Umkreises = 154; $\frac{1}{22}$   $\times$  154 = 7; so viel Schoi-

des Kreises sein.\*)

messer  $\times 22$ ; gibt 208; teile dann immer allgemein mit 7; gibt 44; es sei der Umkreis - 44 Fuß.

- Es sei ein Kreis, dessen Um- 6 kreis = 80 Fuß; zu finden seinen Durchmesser. Ich mache so: immer den Umkreis  $\times$  7; gibt 560;  $\frac{1}{99}$   $\times$ 560 = 25½ Fuß;\*) es wird 10 nien wird der Durchmesser der Durchmesser des Kreises = 25½ Fuß sein.
- Es sei ein Kreis, dessen Durchmesser = 7 Fuß; sein Umkreis wird also nach der 15 vorher gegebenen Darstellung = 22 Fuß sein; denn der Umkreis jedes Kreises ist  $3\frac{1}{7} \times \text{Durchmesser. Wenn}$ du also aus dem Durchmesser 20 sein. den Umkreis finden willst, so nimm  $3 \times 7$  Fuß des Durchmessers = 21 FuB;  $\frac{1}{7} \text{ des}$ selben Durchmessers = 1 Fuß; 21 + 1 = 22; so viel Fuß 25 sei der Umkreis.

\*) Genau  $25\frac{5}{11}$ .

 $^{\bullet}$ )  $\pi = 22:7.$ 

1 τη] τν SV, corr.m.28. 3 τουτέστιν ων ζ'] del. Hultsch. ων] scripsi γίνονται σξ μερίζω ών? SV. 11 τὸ | V, postea ins. S. 17 εὐρίσκεται V. 20 ή] ad-22 ἐστι ∇. didi, om. SV. 29 ποὺς] π SV.

7 την] το C. 20 γίνονται] comp. C, yiveral A.

- 7 'Εὰν θέλης εύφεῖν ἀπὸ τῆς πεφιμέτρου τὴν διά-μετφον, τοὺς κῶ πόδας τῆς πεφιμέτρου μέφισον παφὰ τὸν κῶ. γίνεται ποὺς α΄ τοῦτον έπταπλασίασον. γίνονται πόδες ζ΄ τοσούτων ἔστω ποδῶν ἡ διάμετρος.
- 4 'Εὰν θέλης ἀπὸ τῆς δια- 10
  μέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν
  τοῦ κύκλου, τοὺς ζ πόδας
  τῆς διαμέτρου πολυπλασίασον ἐφ' ἐαυτούς γίνονται πόδες μθ. τούτους ἐν- 15
  δεκαπλασίασον γίνονται
  πόδες φλθ. τούτων τὸ ιδ'.
  γίνονται πόδες λη Δ'. τοσούτων ἔστω τὸ ἐμβαδὸν
  τοῦ κύκλου.
- 1 "Αλλη μέθοδος δηλοῦσα διὰ τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. τοὺς ζπόδας τῆς διαμέτρου πολυπλασίασον εἰς τοὺς κβ πό- 25 δας τῆς περιμέτρου γίνονται πόδες ρνδ. τούτων τὸ δ΄ πόδες λη Δ΄. τοσούτων ἔστω ποδῶν τὸ ἐμβαδόν.
- 3 Ἐὰν θέλης ἀπὸ τῆς περι- 30 μέτρου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν,

'Εὰν δὲ δέλης ἀπὸ τῆς 8 διαμέτρου τὴν περίμετρου τὰ ξ τῆς διαμέτρου τρισσάκις τὰ ξ τῆς διαμέτρου ἀεὶ τὸ ζ΄ γίνεται α΄ ὁμοῦ κκ' τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου.

τοὺς αβ πόδας τῆς περιμέτρου πολυπλασίασον ἐφ' ἐαυτούς· γίνονται πόδες νπδ· τούτους ἐπταπλασία- ss

Wenn du aus dem Umkreis den Durchmesserfinden willst, so teile die 22 Fuß des Umkreises mit 22; gibt 1 Fuß; 7 > 1 = 7 Fuß; so viel Fuß sei der Durchmesser.

Wenn du aber aus dem 8
Durchmesser den Umkreis
finden willst, mache so: 3 × 7
des Durchmessers = 21; und
5 immer ½ × 7 des Durchmessers = 1; 21 + 1 = 22;
so viel Schoinien wird der
Umkreis des Kreises sein.

- Wenn du aus dem Durchmesser den Flächeninhalt des 10 Kreises finden willst, multipliziere die 7 Fuß des Durchmessers mit sich selbst; gibt 49 Fuß; 11 × 49 = 539; 14×539=38½ Fuß; so viel sei 15 der Flächeninhalt des Kreises.
- Eine andere Methode, die den Flächeninhalt des Kreises mittels des Durchmessers angibt. 7 Fuß des Durchmessers 20 × 22 Fuß des Umkreises = 154 Fuß; ½ × 154 = 38½ Fuß; so viel Fuß sei der Flächeninhalt.
- Wenn du aus dem Umkreis 25 den Flächeninhalt finden willst, multipliziere die 22Fuß des Umkreises mit sich selbst; gibt 484 Fuß; 7 × 484 =

<sup>21 &</sup>quot;Αλλη — 29 έμβαδόν] S, om. V.

σον· γίνονται πόδες γτπη· τούτων τὸ πη΄· γίνονται πόδες λη ζ΄· τοσούτων ἔστω σον· γίνονται πόδος.

3• "Αλλη μέθοδος δηλοῦσα s διὰ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

πρόσθες τοῖς πρ ποσί τῆς περιμέτρου μέρος αὐτῶν L' δ'. γίνονται πόδες 10 ις L'. ὁμοῦ γίνονται πόδες λη L'. τοσούτων ἔστω τὸ ἐμβαδόν.

- Καὶ ἄλλως ἡ περίμετρος σχοινίων ζ.

  Καὶ ἄλλως ἡ περίμετρος τοῦ χύχλου μετὰ τῆς διαμετρου αὐτοῦ καὶ τὴν διάμετρου. ποίει οὕτως τὰ κθ ἐπτάχις γίνονται σγ. ὧν τὸ κθ΄ γίνονται ζ. ταῦτα λαβὲ ἀπὸ τῶν χρ, ἡ δὲ διάμετρος σχοινίων ἡ περίμετρος σχοινίων κβ, ἡ δὲ διάμετρος σχοινίων ζ.
- 10 "Ετερος κύκλος, οὖ ἡ διάμετρος σχοινίων ιδ· εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον. ποίει οὕτως· τὴν διάμετρον τρισσάκις· γίνονται μβ· τούτοις πρόσθες καὶ τὸ ζ΄ τῆς διαμέτρου ἤγουν τὰ β· γίνονται μδ· τοσούτων σχοι- 10 νίων εὐθυμετρικῶν λέγε εἶναι τὴν περίμετρον τοῦ κύκλου.
- 11 Απὸ δὲ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εύρεῖν. ἄφελε τὸ κβ΄ τῆς περιμέτρου, λέγω δὴ τῶν μδ· γίνονται β· λοιπὰ μβ· τούτων τὸ γ΄· γίνονται ιδ· τοσούτων 15 σχοινίων ἔσται ἡ διάμετρος.
- 12 "Αλλως ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εύρεῖν. ἔστω τοῦ κύκλου ἡ περίμετρος σχοινίων μδ' ταῦτα

3388 Fuß;  $\frac{1}{88}$  × 3388 = 38 $\frac{1}{2}$  Fuß; so viel Fuß sei der Flächeninhalt.

3° Eine andere Methode, die mittels des Umkreises den 6 Flächeninhalt des Kreises angibt.\*)

 $\frac{1}{2}$  des Umkreises =  $16\frac{1}{2}$  Fuß;  $16\frac{1}{2}$  Fuß + 22 Fuß des Umkreises =  $38\frac{1}{2}$  Fuß; so 10 viel sei der Flächeninhalt.

Und auf andere Weise: der Umkreis des Kreises + der 9 Durchmesser = 29 Schoinien; zu verteilen und sowohl seinen Umkreis als den Durchmesser zu finden. Mache so:  $29 \times 7$  = 203;  $\frac{1}{29} \times 203 = 7$ ;  $29 \div 7 = 22$ ; es wird also der 5 Umkreis = 22 Schoinien sein, der Durchmesser = 7 Schoinien.

Ein anderer Kreis, dessen Durchmesser = 14 Schoinien; 10 zu finden seinen Umkreis. Mache so:  $3 \times D$ urchmesser = 42;  $42 + \frac{1}{7}$  Durchmesser oder 42 + 2 = 44; zu so viel Schoinien in Längenmaß rechne den Umkreis des Kreises.

Aus dem Umkreis aber den Durchmesser zu finden. 11  $\frac{1}{22}$  Umkreis oder  $\frac{1}{22} > 44 = 2$ ;  $44 \div 2 = 42$ ; 42:3 = 14; so viel Schoinien wird der Durchmesser sein.

Auf andere Weise aus dem Umkreis den Durchmesser 12 zu finden. Es sei der Umkreis des Kreises = 44 Schoinien;

\*) Gilt nur für den gegebenen speziellen Fall.

<sup>2</sup> τούτων—γίνονται] om. V. πη'] corr. ex κη' m. 2 S.

<sup>1</sup> καὶ — περίμετρος] C, δοθείσης δὲ τῆς περιμέτρου A.
2 τε] A, οm. C. 3 αὐτοῦ] C, οm. A. διάμετρον] C, διάμετρον αὐτοῦ A. 4 γίνονται (alt.)] comp. C, γίνεται A. 5 λοι
C. 14 γίνονται] comp. C, γίνεται A. 15 λοι C. γίνεται A. 16 ἡ] C, καὶ ἡ A.

άεὶ ποίησον έπτάχις. γίνονται  $\overline{\eta}$ , τούτων λάβε μέρος  $\alpha \beta'$ . γίνονται  $\overline{\imath \delta}$ . τοσούτων σχοινίων λέγε εἶναι τὴν διάμετρον τοῦ χύχλου.

13 Απὸ δὲ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν. ποίει οὕτως ἀεὶ τὴν περίμετρον ἐφ' ς ἐαυτήν, τουτέστι τὰ μδ ἐφ' ἐαυτά· γίνονται κακλος ταῦτα ἐπτάκις· γίνονται ακροφού τούτων λαβὲ μέρος πη'· ἔσται ρνδ· τοσούτων σχοινίων λέγε εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

14 Απὸ δὲ τῆς διαμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χύκλου 10 εὑρεῖν. ποίησον τὰ ιδ ἐφ' ἑαυτά γίνονται ρας τού-των λαβὲ τὸ ζ΄ ιδ΄ ἤγουν τὰ μβ. λοιπὰ ρνδ. τοσούτων σχοινίων λέγε εἶναι ἐπιπέδων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χύκλου.

<sup>5</sup> "Αλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὑρεῖν. τὰ ιδ ἐφ' ἐαυτά γίνονται ρας ταῦτα 15 ἐνδεκάκις γίνονται βρνς τούτων τὸ ιδ΄ γίνονται ρνδ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

"Αλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὑρεῖν. ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου σχοινών ιδ. λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ. γίνονται ἐπτά. το ταῦτα ἐφ' ἐαυτά. γίνονται μθ. ταῦτα τρισσάκις. γίνονται ριτά. τοῦτα τρισσάκις. γίνονται ἐπτά. γίνονται διαβέτρου τὸ ἤμισυ. γίνονται ἐπτά. τὸ ἐμραδὸν τοῦ κύκλου.

17 "Ετι ἄλλως τὸν κύκλον μετρήσωμεν ἀπὸ τῆς δια- 15 μέτρου μόνης. ἔστω τοῦ κύκλου ἡ διάμετρος σχοινίων τὸ τέταρτον ἤγουν τὰ μθ. λοιπὰ ρμζ. τούτοις πρόσθες τὸ ἴδιον εἰκοστόπρωτον, τὰ έπτά. γίνονται ρυδ. τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

18 Απὸ δὲ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμ-

multipliziere dies immer mit 7; gibt 308; davon  $\frac{1}{22} = 14$ ; zu so viel Schoinien rechne den Durchmesser des Kreises.

Aus dem Umkreis allein den Flächeninhalt des Kreises zu 13 finden. Mache so: immer der Umkreis mit sich selbst multispliziert, d. h. 44 × 44 = 1936; 7 × 1936 = 13552;  $\frac{1}{88}$  × 13552 = 154; zu so viel Schoinien rechne den Flächeninhalt des Kreises.

Aus dem Durchmesser allein den Flächeninhalt des Kreises 14 zu finden. Mache 14 × 14 = 196;  $\frac{1}{7}\frac{1}{14}$  × 196 = 42; 10 196 ÷ 42 = 154; zu so viel Schoinien in Flächenmaß rechne den Flächeninhalt des Kreises.

Auf andere Weise aus dem Durchmesser allein den Flächen- 15 inhalt des Kreises zu finden. 14 × 14 = 196; 11 × 196 = 2156;  $\frac{1}{14}$  × 2156 = 154; so viel Schoinien der Flächen- 15 inhalt des Kreises.

Auf andere Weise aus dem Durchmesser allein den 16 Flächeninhalt des Kreises zu finden. Es sei der Durchmesser des Kreises = 14 Schoinien;  $\frac{1}{2}$  Durchmesser = 7;  $7 \times 7$  = 49;  $3 \times 49 = 147$ ;  $\frac{1}{7} \times 49 = 7$ ; 147 + 7 = 154; so viel Schoinien ist der Flächeninhalt des Kreises.

Wieder auf andere Weise können wir den Kreis aus 17 dem Durchmesser allein berechnen. Es sei der Durchmesser des Kreises = 14 Schoinien;  $14 \times 14 = 196$ ;  $\frac{1}{4} \times 196 = 49$ ;  $196 \div 49 = 147$ ;  $\frac{1}{21} \times 147 = 7$ ; 147 + 7 = 154; 25 so viel Schoinien ist der Flächeninhalt des Kreises.

Aus dem Durchmesser und dem Umkreis den Flächen- 18

<sup>2</sup> γίνονται] comp. C, γίνεται Α. 4 τοῦ κύκλου εὐρεῖν] Α, εὑρεῖν τοῦ κύκλου C. 6 ἐαυτήν] -ἡν e corr. C. ἐφ' ἑαυτά] C, om. A. 7 ἄ, γφνβ] Α, ἄ, γνβ C. 12 λαβὲ] C, ἄφελε Α. λοι C. 13 ἐπιπέδων] Hultsch, ἐπίπεδον ΑC. 16 κρνς] Α, κνς C. 18—p. 342, 12] Α, om. C. 20 γίνονται] Hultsch, γίνεται Α.

βαδὸν τοῦ κύκλου εύρεῖν. ποίησον οὕτως ἐπεὶ ὁ πολυπλασιασμὸς τῆς διαμέτρου μετὰ τῆς περιμέτρου τετραπλάσιος ἐστι τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου, πολυπλασίασον τὴν διάμετρον ἐπὶ τὴν περίμετρον, ἤγουν τὰ
τδ ἐπὶ τὰ μδ. γίνονται χις. τούτων λαβὲ μέρος τέ- ε
ταρτον γίνονται ρνδ. τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

9 "Αλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ γίνονται ἐπτά καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἥμισυ γίνονται εἰκοσι- 10 δύο καὶ πολυπλασίασον τὰ ἐπτὰ ἐπὶ τὰ κβ γίνονται ονδ. τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

"Ετι καὶ ἄλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν. λαβὲ τὸ δ΄ τῆς περιμέτρου καὶ πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν διάμετρου, 15 ἤγουν τὰ ἰα ἐπὶ τὰ ιδ. γίνονται καὶ οὕτως ρνδ. τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

Δοθείσης δὲ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου μετὰ τῆς περιμέτρου σχοινίων νη διαστεῖλαι καὶ εύρεῖν, πόσου γίνεται ἡ διάμετρος καὶ πόσου ἡ περίμετρος. ποίει 20 οὕτως ἐὰν θέλης τὴν διάμετρον πρώτην εύρεῖν, ποίησον τὰ νη ἐπτάκις γίνονται υς τούτων λαβὲ μέρος κθ΄ γίνονται ιδ τοσούτου ἡ διάμετρος. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν νη λοιπὰ μδ τοσούτου ἡ περίμετρος. ἐὰν δὲ θέλης τὴν περιφέρειαν πρώτην εύρεῖν, ποίησον οὕτως 25 τὰ νη εἰκοσάκις καὶ δίς γίνονται κοξικτρος. ἐὰν δὲ θέλης τὴν περιφέρειαν πρώτην εύρεῖν, ποίησον οὕτως 25 τὰ νη εἰκοσάκις καὶ δίς γίνονται κοξικτρος. Τούτων λαβὲ μέρος κθ΄ γίνονται μδ τοσούτον ἐστὶν ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν νη λοιπὰ ιδ τοσούτου ἡ διάμετρος.

22 Απὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου τήν τε διάμετρον καὶ 30 τὴν περίμετρον εὑρήσεις οὕτως ἔστω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου μονάδων λη Δ΄ εύφεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετφον. ποίησον τὰ λη Δ΄ τεσσαφεσκαιδεκάκις. γίνονται φλθ. τούτων μέφος ια΄ γίνεται μθ. ὧν πλευφὰ τετφάγωνος 35 γίνεται έπτά. τοσούτου ἡ διάμετφος τοῦ κύκλου. τὴν

inhalt des Kreises zu finden. Mache so: da Durchmesser  $\times$  Umkreis = 4  $\times$  Flächeninhalt des Kreises, nimm Durchmesser  $\times$  Umkreis, oder  $14 \times 44 = 616$ ;  $\frac{1}{4} \times 616 = 154$ ; so viel Schoinien ist der Flächeninhalt des Kreises.

Auf andere Weise aus dem Durchmesser und dem Um- 19 kreis den Flächeninhalt zu finden.  $\frac{1}{2}$  Durchmesser = 7;  $\frac{1}{2}$  Um-kreis = 22;  $7 \times 22 = 154$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Kreises sein.

Wieder auch auf andere Weise aus dem Durchmesser 20 und dem Umkreis den Flächeninhalt des Kreises zu finden.

1 Umkreis > Durchmesser oder 11 > 14 = 154, wie vorhin; so viel Schoinien der Flächeninhalt des Kreises.

Gegeben der Durchmesser des Kreises + Umkreis = 21 58 Schoinien, zu verteilen und zu finden, wie viel der Durch
15 messer wird und wie viel der Umkreis. Mache so: wenn du zuerst den Durchmesser finden willst, nimm 58 × 7 = 406; \(\frac{1}{29}\) × 406 = 14; so viel der Durchmesser. 58 ÷ 14 = 44; so viel der Umkreis. Wenn du aber zuerst den Umkreis finden willst, mache so: 58 × 22 = 1276; \(\frac{1}{29}\) × 1276 = 44; so viel ist der Umkreis des Kreises. 58 ÷ 44 = 14; so viel der Durchmesser.

Aus dem Flächeninhalt des Kreises wirst du sowohl den 22 Durchmesser als den Umkreis finden folgendermaßen: es sei

<sup>6</sup> γίνονται] Hultsch, γίνεται Α. 9 γίνονται] Hultsch, γίνεται Α. 10 γίνονται] Hultsch, γίνεται Α. 14 εδρείν τοῦ κύκλου C 17 κύκλου] C; κύκλου . ών ῆμισυ γίνεται οξ καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων Α. 21 ἐὰν] Α, ἐὰν δὲ C. 23 γίνονται] γίνεται Α. 24 λοι C. 25 περιφέρειαν πρώτην] Α, περίφορον πρῶτον C. οῦτως] C, οm. Α. 27 γίνονται] γίνεται Α. ἐστὶν] C, ἔσται Α. περίφερος C. 30 ἀπὸ—35 κύκλου] Α, οm. C.

δὲ περίμετρον αὐτοῦ εύρεῖν. ποίησον τὸ ἐμβαδὸν ἤγουν τὰ λη L' ὀγδοηχοντάχις η γίνονται , γτπη τούτων μέρος εβδομον γίνεται υπδ ων πλευρά τετράγωνος γίνεται εἰχοσιδύο τοσούτου ἔσται ἡ περίμετρος.

23 "Ετερος κύκλος, οὖ ἡ διάμετρος σχοινίων ς̄. ἡ ἄρα ς περίμετρος αὐτοῦ, ὅτι τριπλάσιος καὶ ἐφέβδομός ἐστι τῆς διαμέτρου, ἔσται σχοινίων τῆ καὶ ς̄ ζ΄ ζ΄. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου, τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς περιμέτρου ἴσον ἔσται τῷ κύκλῳ. ἔστιν 10 οὖν ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου σχοινίων ς̄, τὸ δὲ δ΄ τῆς περιμέτρου σχοινίων δ̄ ζ΄ ζ΄ ιδ΄ ἤτοι σχοινίων δ̄ καὶ πέντε ζ΄ ζ΄ ταῦτα δι' ἀλλήλων πολυπλασιαζόμενα γίνονται κῆ δ΄ κη΄ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου σχοινίων τοσούτων. ὧν τὸ ῆμισύ ἐστιν ὁ μοδισμός.

Έτερος κύκλος, οὖ ἡ διάμετρος σχοινίων ιβ L΄ δ΄ εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον. ποίει οὕτως ἐπειδὴ ιβ σχοινίων καὶ γ δ΄ δ΄ ἐστὶν ἡ διάμετρος, ἀνάλυσον διὰ τὰ τέταρτα καὶ τὰ σχοινία εἰς δ΄ δ΄ γίνονται ὁμοῦ τέταρτα να ταῦτα ποίησον γ γίνονται ρνγ τούτοις 20 πρόσθες καὶ τὸ ζ΄ τῶν να ἥγουν ζ καὶ β ζ΄ ζ΄ γίνονται τὰ ὅλα δ΄ δ΄ ρξ καὶ β ζ΄ ζ΄ τῶν δ΄ δ΄ ἤτοι μονάδες μ καὶ ιδ΄ τῆς μονάδος τοσούτων σχοινίων ἐστὶν ἡ περίμετρος.

25 Το δὲ ἐμβαδὸν τοῦ χύχλου ἀπὸ τῆς διαμέτρου εὐ- 25 ρεῖν. ποίησον οὕτως· τὰ ιβ L' δ' τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται οξβ L' ις'· ταῦτα ἑνδεχάχις· γίνονται καψπη η' ις'· τούτων μέρος ιδ' γίνεται ρχζ L' ζ' ιδ' ριβ' σκδ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χύχλου.

6 "Αλλως εἰς τὸ εὑφεῖν τὸ ἐμβαδὸν ἀπὸ μόνης τῆς 30 διαμέτρου. ἐπειδὴ ιβ σχοινίων καὶ γ̄ δ΄ δ΄ ἐστὶν ἡ der Flächeninhalt des Kreises =  $38\frac{1}{2}$ ; zu finden seinen Durchmesser.  $38\frac{1}{3} \times 14 = 539$ ;  $\frac{1}{11} \times 539 = 49$ ;  $\sqrt{49} = 7$ ; so viel der Durchmesser des Kreises. Und dessen Umkreis zu finden. Nimm den Flächeninhalt oder  $38\frac{1}{2} \times 88 = 3388$ ;  $\frac{1}{7} \times 3388 = 484$ ;  $\sqrt{484} = 22$ ; so viel wird der Umkreis sein.

Ein anderer Kreis, dessen Durchmesser = 6 Schoinien; 23 da sein Umkreis =  $3\frac{1}{7}$  Durchmesser, wird er also sein =  $18\frac{6}{7}$  Schoinien. Und da Durchmesser  $\searrow$  Umkreis =  $4 \gtrsim$  10 der Kreis, so wird Durchmesser  $\gtrsim \frac{1}{4}$  Umkreis = dem Kreis sein. Nun ist der Durchmesser des Kreises = 6 Schoinien und  $\frac{1}{4}$  Umkreis =  $4\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{14}$  Schoinien =  $4\frac{5}{7}$  Schoinien; 6  $\searrow$   $4\frac{5}{7} = 28\frac{1}{4}\frac{1}{28}$ ; und es ist der Flächeninhalt des Kreises so viel Schoinien. Die Hälfte davon ist die Modienzahl.

Ein anderer Kreis, dessen Durchmesser =  $12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  Schoi- 24 nien; zu finden seinen Umkreis. Mache so: da der Durchmesser =  $12\frac{3}{4}$  Schoinien, so verwandle wegen der Viertel auch die Schoinien in Viertel; gibt zusammen  $\frac{51}{4}$ ;  $3 \times \frac{51}{4}$  =  $\frac{153}{4}$ ;  $\frac{1}{7} \times 51 = 7\frac{2}{7}$ ; zusammen  $\frac{153}{4} + 7\frac{2}{7}$ :  $4 = \frac{160}{4} + \frac{2}{7}$ :  $4 = \frac{160}$ 

Den Flächeninhalt des Kreises aus dem Durchmesser zu 25 finden. Mache so:  $12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  des Durchmessers  $\times 12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  =  $162\frac{1}{2}\frac{1}{16}$ ;  $11 \times 162\frac{1}{2}\frac{1}{16} = 1788\frac{1}{8}\frac{1}{16}$ ;  $\frac{1}{14} \times 1788\frac{1}{8}\frac{1}{16} = 127\frac{1}{3}\frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{112}\frac{1}{224}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des Kreises.

Anders um den Flächeninhalt aus dem Durchmesser allein 26 zu finden. Da der Durchmesser =  $12\frac{3}{4}$  Schoinien, so ver-

 $<sup>2 \ \</sup>overline{\eta}$ ]  $\eta'$  C, xal dutánis A. 4 περίμετρος] C; περίμετρος, xal έπὶ ἄλλων όμοίως A. 7 σχοινίων] C, σχοινίων  $\overline{i}\overline{\eta}$  L'  $\gamma'$  μβ' ήτοι σχοινίων A. 8 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ AC. 9 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ AC. 20  $\overline{\gamma}$ ]  $\gamma'$  C, τρισσάχις A. 22 ὅλα] A, ὅλα τε C. 23 ἐστὶν] C, ἔσται A. 29 τὸ] C, ἔσται τὸ A. τοῦ χύχλον] C, om. A.

διάμετρος, ἀνάλυσον διὰ τὰ τέταρτα καὶ τὰ ιβ σχοινία εἰς δ΄ δ΄· καὶ γίνονται ὁμοῦ δ΄ δ΄ να. ταῦτα ἐφ' ἐαυτά· γίνονται δ΄ δ΄ τῶν δ΄ δ΄ βχα· ταῦτα ἐνδεκάκις· γίνονται μυριάδες β καὶ πχια· τούτων τὸ ιδ΄· γίνονται βμγ Δ΄ ζ΄· τούτων τὸ ις΄ διὰ τὸ πολυπλασιασθῆναι δ΄ ἐπὶ ε δ΄· γίνονται ρκζ Δ΄ η΄ ις΄ λβ΄ ριβ΄· τοσούτων σχοινίων τὸ κυβαδὸν τοῦ κύκλου.

- 27 'Απὸ δὲ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὑρεῖν. ποίει οὕτως τὴν περίμετρον ἥγουν τὰ μ σχοινία σὸν τῷ ιδ΄ ἐφ' ἐαυτά. γίνονται κας ω΄ κα΄ 10 ρςς΄ ταῦτα ἐπτάκις γίνονται ακαμ κη΄ τούτων μέρος πη΄ γίνεται ρκζ ω΄ κα΄ ριβ΄ σκδ΄ τοσούτων σχοινίων ἐστὶν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.
- 28 Απὸ δὲ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. ποίησον οὕτως λαβὲ τὸ τέταρτον τῆς 15
  περιμέτρου γίνονται σχοινία ῖ καὶ σχοινίου τὸ πεντηκοστόεκτον ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ἰβ ζ΄ δ΄ τῆς
  διαμέτρου οὕτως δεκάκις τὰ ιβ ζ΄ δ΄ ρκζ ζ΄ καὶ τὸ
  πεντηκοστόεκτον τῶν ιβ ζ΄ δ΄ ζ΄ ιδ΄ ριβ΄ σκδ΄ ὁμοῦ ρκζ
  ζ΄ ζ΄ ιδ΄ ριβ΄ σκδ΄ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ 20
  κύκλου. ὧν τὸ ἥμισύ ἐστιν ὁ μοδισμός.
- 29 "Ετερος κύκλος, οὖ ἡ διάμετρος σχοινίων τς γ' ιε' ήτοι σχοινίων τς καὶ ε' ε' δύο· εὐρεῖν τὴν περίμετρον ἀνάλυσον καὶ τὰ σχοινία εἰς ε' ε' γίνονται ὁμοῦ ε' ε' πβ. ταῦτα ποίησον τρισσάκις. γίνονται σμς· τούτοις 25 πρόσθες τὸ ζ' τῶν πβ ἤγουν τα καὶ πέντε ζ' ζ'· γίνονται όμοῦ ε' ε' σνζ καὶ ε̄ ζ' ζ' τῶν ε' ε' ἤτοι μουάδες να γ' ζ' ιε' τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ περίμετρος.
- 30. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου ἀπὸ μόνης τῆς διαμέτρου εύρεῖν. ποίησον οὕτως τὴν διάμετρον, τουτ- 30 έστι τὰ τ̄ς σχοινία καὶ τὰ β̄ ε΄ ε΄, ἐφ' ἐαυτά γίνονται

σξη ε' ε' δ καὶ δ ε' ε' τῶν ε' ε' ταῦτα ἐνδεκάκις· γίνονται <math>β χνη ε' ε' β καὶ δ ε' ε' τῶν ε' ε' τούτων μέρος

wandle wegen der Viertel auch die 12 Schoinien in Viertel; gibt zusammen  $\frac{51}{4}$ .  $\frac{51}{4} > \frac{51}{4} = \frac{9601}{4} : 4$ ;  $11 > \frac{9601}{4} : 4 = \frac{98611}{4}$ : 4;  $\frac{1}{14} > 28611 = 2043\frac{1}{2}\frac{1}{7}$ ; davon  $\frac{1}{16}$ , weil Viertel mit Vierteln multipliziert sind, =  $127\frac{1}{2}\frac{1}{8}\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{112}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des Kreises.

Aus dem Umkreis allein den Flächeninhalt des Kreises zu 27 finden. Mache so: der Umkreis oder  $40^{1}_{14}$  Schoinien  $\times 40^{1}_{14}$  =  $1605^{3}_{5}$   $\frac{1}{21}$   $\frac{1}{196}$ ;  $7 \times 1605^{3}_{5}$   $\frac{1}{91}$   $\frac{1}{196}$  =  $11240^{1}_{28}$ ;  $\frac{1}{88} \times 11240^{1}_{28}$  =  $127^{3}_{5}$   $\frac{1}{21}$   $\frac{1}{112}$   $\frac{1}{224}$ ; so viel Schoinien ist der Flächeninhalt des 10 Kreises.

Aus dem Durchmesser und dem Umkreis den Flächen- 28 inhalt zu finden. Mache so:  $\frac{1}{4}$  Umkreis =  $10\frac{1}{56}$  Schoinien; multipliziere dies mit  $12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$  des Durchmessers folgendermaßen:  $10 \times 12\frac{1}{2}\frac{1}{4} = 127\frac{1}{2}; \frac{1}{56} \times 12\frac{1}{2}\frac{1}{4} = \frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{112}\frac{1}{224};$  16 zusammen  $127\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{112}\frac{1}{224};$  so viel Schoinien der Flächeninhalt des Kreises. Die Hälfte davon ist die Modienzahl.

Ein anderer Kreis, dessen Durchmesser =  $16\frac{1}{3}\frac{1}{15}$  Schoi- 29 nien =  $16\frac{2}{5}$  Schoinien; zu finden seinen Umkreis. Verwandle auch die Schoinien in Fünftel; gibt zusammen  $\frac{82}{5}$ .  $3 \times \frac{82}{5}$  so =  $\frac{246}{5}$ ;  $\frac{1}{7} \times \frac{82}{5} = 11\frac{5}{7}$ : 5; zusammen  $\frac{946}{5} + 11\frac{5}{7}$ :  $5 = 257\frac{5}{7}$ :  $5 = 51\frac{1}{3}\frac{1}{7}\frac{1}{15}$ ; so viel Schoinien wird der Umkreis sein.

Den Flächeninhalt des Kreises aus dem Durchmesser 30 allein zu finden. Mache so: der Durchmesser oder  $16\frac{9}{5}$  Schoinien  $\times 16\frac{2}{5} = 268\frac{4}{5}\frac{4}{95}$ ;  $11 \times 268\frac{4}{5}\frac{4}{25} = 2958\frac{9}{5}\frac{4}{25}$ ;

<sup>1</sup> σχοτι΄ C. 2 εἰς ] A, om. C. καὶ ] C, om. A. 3 σ΄ σ΄ (pr.) ] σ΄ C, τέταρτα A. 4 γίνεται A. 5 σ΄ ἐπὶ σ΄ ] C, τέταρτα έπὶ τέταρτα A. 6 γίνεται A. 8—9 εδρεῖν τοῦ κύκλον C. 9 ποἰει ] C, ποίησον A. 10 κα΄ ] A, κς΄ C. 13 ἐστὶ A. 15 ποίησον οῦτως ] C, om. A. 16 γίνεται A. 17 ταῦτα—19 πεντηκοστόεκτον ] A, om. C. 22 σχοτι΄ C. 25 τρισάκις C. 26 τὸ ] C, καὶ τὸ A. γίνονται—27 τῶν ε΄ ε΄ ] A, om. C. 27  $\bar{\epsilon}$  ζ΄ ζ΄ τῶν ε΄ ε΄ ] D, πέντε ξβδομα τῶν πέμπτων A. 31 τὰ  $\bar{\beta}$  ] C, δύο A.

ιδ΄ γίνεται σια δ΄ κε΄ κη΄ τοσούτων σχοινίων έστὶ τὸ εμβαδὸν τοῦ κύκλου.

Τετι ἄλλως ἀπὸ μόνης τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ἐπειδὴ τὰ ἰς γ΄ ιε΄ σχοινία πβ ε΄ ε΄ εἰσί, πολυπλασίασον ταῦτα ἐφ' ἑαυτά. γίνονται ε΄ ε΄ τῶν ε΄ ε΄ ε΄ εἰσι, πολυπλασίασον ταῦτα ποίησον ἐνδεκάκις. γίνονται μυριάδες ἐπτὰ καὶ γνωξό. τούτων μέρος ιδ΄ γίνεται ε΄ επγ ζ΄ ταῦτα διὰ τὸ εἶναι ε΄ ε΄ τῶν ε΄ ε΄ μέρισον παρὰ τὰ κε΄ γίνεται τὸ εἰκοστόπεμπτον τούτων σια δ΄ κε΄ κη΄ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

'Απὸ δὲ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χύ-32 κλου εύρεῖν. ποίησον ούτως έπειδή ή περίμετρος τοῦ κύκλου να σχοινίων καὶ λεπτών τριακοστοπέμπτων ιθ έστι, πολυπλασίασον πρύτερον τὰ να σχοινία ἐφ' έαυτά. γίνονται βχα· είτα πολυπλασίασον τὰ αὐτὰ να σχοινία 15 καὶ ἐπὶ τὰ ιθ λε' λε'· γίνονται λε' λε' Τέθ· καὶ αὖθις πολυπλασίασον τὰ ιθ λε' λε' πρότερον μεν έπὶ τὰ να σχοινία γίνονται λε' λε' Σξθ. είτα πολυπλασίασον τὰ αὐτὰ τθ λε΄ λε΄ καὶ ἐφ' ἐαυτά. γίνονται λε΄ λε΄ τῶν  $\lambda \varepsilon' \lambda \varepsilon' \overline{\tau \xi \alpha}$  yivóµενα  $\lambda \varepsilon' \lambda \varepsilon' \overline{\iota}$  καὶ  $\overline{\iota \alpha}$   $\lambda \varepsilon' \lambda \varepsilon'$   $\tau \widetilde{\omega} \nu$   $\lambda \varepsilon'$   $\lambda \varepsilon' \cdot 20$ όμοῦ σχοινία βχα λε΄ λε΄ αλλη και λε΄ λε΄ τῶν λε΄ λε΄ τα, τὰ αλμη λε΄ λε΄ μεριζόμενα παρά τὰ λε γίνονται σχοινία νε, μένουσι δε καὶ λε' λε' κχ' τὰ τοιαύτα νε σγοινία προστίθενται είς τὰ έτερα βγα καί ποσούνται σύν αὐτοῖς εἰς βχνς καὶ ἔστιν ὁ ἀπὸ τοῦ 25 πολυπλασιασμού συναγόμενος όλος άριθμός σχοινία 33  $\overline{\beta \gamma \nu \varsigma} \lambda \varepsilon' \lambda \varepsilon' \overline{\varkappa \gamma} \varkappa \alpha l \overline{\iota \alpha} \lambda \varepsilon' \lambda \varepsilon' \tau \tilde{\omega} \nu \lambda \varepsilon' \lambda \varepsilon'$ .  $\dot{\alpha} \nu \alpha \lambda \nu o \mu \dot{\varepsilon}$ νων δε και των κν λε' λε' είς λε' λε' των λε' λε' γίνεται δ τοιούτος πολυπλασιασμός σχοινία βχνς καί λε΄ λε΄ τῶν λε΄ λε΄ ωις. ταῦτα έπτάκις. γίνονται σχοι- 30 νία α ποςβ και λε΄ λε΄ των λε΄ λε΄ εψιβ γινόμενα τοιακοστόπεμπτα οξη ε΄· τὰ οξη ε΄ λε΄ λε΄ μεριζόμενα παρὰ τὰ λε γίνονται σχοινία δ Δ΄ ζ΄ ν΄. ταῦτα προστίθενται εἰς τὰ ἄ ηφςβ· καὶ γίνεται ὁ έπταπλασιασμός τοῦ πο
36 λυπλασιασμοῦ σχοινία ἄ ηφςς Δ΄ ζ΄ ν΄. τούτων μέρος πη΄ γίνεται σχοινία σια δ΄ κε΄ κη΄· τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χύχλου.

 $_{14}^{1} \times 2958\frac{3}{5}\frac{4}{25} = 211\frac{1}{4}\frac{1}{25}\frac{1}{28}$ ; so viel Schoinien ist der Flächeninhalt des Kreises.

Wieder auf andere Weise aus dem Durchmesser allein 31 den Flächeninhalt zu finden. Da  $16\frac{1}{3}\frac{1}{15}$  Schoinien =  $\frac{82}{6}$ , mache  $5\frac{82}{5} \times \frac{82}{6} = \frac{6724}{5}$ : 5;  $11 \times 6724 = 73964$ ;  $\frac{1}{14} \times 73964 = 5283\frac{1}{7}$ ; dividiere dies, weil es Fünftel von Fünfteln sind. mit 25;  $\frac{1}{25} \times 5283\frac{1}{7} = 211\frac{1}{4}\frac{1}{25}\frac{1}{28}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des Kreises.

Aus dem Umkreis allein den Flächeninhalt des Kreises 32 10 zu finden. Mache so: da der Umkreis des Kreises =  $51\frac{19}{35}$  Schoinien, nimm erst 51 Schoinien  $\times$  51 = 2601; darauf ebenso 51 Schoinien  $\times \frac{19}{35} = \frac{969}{35}$ ; und wiederum erst  $\frac{19}{35} \times 51$  Schoinien =  $\frac{969}{35}$ ; darauf ebenso  $\frac{19}{35} \times \frac{19}{35} = \frac{361}{35}$ : 35 =  $10\frac{11}{35}$ : 35; zusammen  $2601\frac{1948}{35}\frac{11}{1225}$  Schoinien. 1948: 35 15 =  $55\frac{23}{35}$  Schoinien; 55 + 2601 = 2656 Schoinien; und es ist die ganze aus der Multiplikation sich ergebende Zahl =  $2656\frac{23}{35}\frac{11}{1225}$  Schoinien. Wenn aber auch die  $\frac{23}{35}$  in 1225 stel 33 verwandelt werden, gibt diese Multiplikation  $2656\frac{816}{1225}$  Schoinien;  $7 \times 2656\frac{816}{1225} = 18592\frac{5712}{1215} = 18592 + 163\frac{1}{5}$ : 35;  $163\frac{1}{5}$ : 35 =  $4\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{50}$ ;  $18592 + 4\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{50} = 18596\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{50}$ ;  $\frac{1}{88} \times 18596\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{50} = 211\frac{1}{4}\frac{1}{25}\frac{1}{28}$ ; so viel der Flächeninhalt des Kreises.

<sup>3</sup> έμβαδὸν] C, έμβαδὸν τοῦ κύκλον A. 8 τῶν s´s´] A, τῶν πέμπτων C. 15  $\overline{βχα}$ ] A,  $\overline{βχμ}$  C. 16 λε΄λε΄ (pr.)] A, λε΄λη΄ C. 21 σχοινία] Â, σχοινίων C. 23 λε΄λε΄] A, λε΄ ε΄ C. 25 δ] A, om. C. 27 τῶν λε΄λε΄] A, τῶν λε΄ ε΄ C. 31 καὶ λε΄λε΄] A, καὶ λε΄ C. γινόμενα] A, γι C. 34 α̈] A, μύρια C. 36 τοσοῦτον A.

- 34 "Αλλως ἀπὸ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὑρεῖν. ἐπειδὴ ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου να σχοινίων καὶ ιθ λε΄ λε΄ ἐστίν, ἀνάλυσον καὶ τὰ σχοινία εἰς τριακοστόπεμπτα: γίνονται ὁμοῦ τὰ ὅλα λε΄ λε΄ καθος ταῦτα ἐφ' ἐαυτά: γίνονται μυριάδες πε καὶ κούτων μέρος πη΄ γίνεται μυριάδες κε καὶ ηωοδ: ταῦτα παρὰ τὰ κακε μεριζόμενα διὰ τὸ εἶναι λε΄ λε΄ τῶν λε΄ λε΄ γίνονται σῖα δ΄ κε΄ κη΄: τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.
- Απὸ δὲ τής διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμ-35 βαδὸν τοῦ κύκλου εὑρεῖν. ποίησον οὕτως λαβὲ τὸ δ΄ της περιμέτρου ήγουν τὰ ιβ σχοινία καὶ λεπτά λε' λε' λα καὶ πολυπλασίασον αὐτὰ ἐπὶ τὴν διάμετρον, τουτέστιν ἐπὶ τὰ τ̄ς σχοινία καὶ ιδ λε' λε' οὕτως: ιβ τ̄ς 15 οςβ καὶ ιβ τὰ ιδ λε' λε' οξη λε' λε' καὶ λα λε' λε' τῶν ις σχοινίων υςς λε΄ λε΄, καὶ λα λε΄ λε΄ τῶν ιδ λε΄ λε΄ υλδ λε' λε' των λε' λε' γινόμενα καὶ ταῦτα λε' λε' ιβ καλ ιδ λε' λε' των λε' λε'. δμοῦ σχοινία ρςβ λε' λε'86 χος καὶ ιδ λε' λε' τῶν λε' λε'. τὰ χος λε' λε' μεριζό- 20 μενα παρά τὰ λε γίνονται σχοινία ιδ, μένουσι δὲ καὶ λε΄ λε΄ τα τὰ δὲ ιθ σχοινία συντίθενται τοῖς έτέροις οςβ. και γίνονται δμοῦ σγοινία σια λε' λε' τα και ιδ  $\lambda \varepsilon'$   $\lambda \varepsilon'$  τῶν  $\lambda \varepsilon'$   $\lambda \varepsilon'$  γινόμενα καὶ ταῦτα ἤγουν τὰ  $\overline{\iota \delta}$ λε' λε' τῶν λε' λε' β ε' ε' τοῦ λε' τὰ τα γ' ιε' λε' λε' 25 μεριζόμενα παρά τὰ λε γίνονται δ' κε' κη'. λέγε γὰρ  $\delta'$   $\tau \tilde{\omega} v \lambda \tilde{\epsilon} \tilde{\eta} L' \delta'$ ,  $\epsilon l x o \sigma \tau \acute{\sigma} \pi \epsilon \mu \pi \tau o \nu \lambda \tilde{\epsilon} \tilde{\alpha} \gamma' \iota \epsilon'$ , xαλ τὸ xη' τῶν  $\overline{λε}$   $\overline{α}$   $\delta'$   $\cdot$  xαλ ἔστι τὸ έμβαδὸν τοῦ xύ**κλου σχοινίων σια δ' κε' κη'. ὧν τὸ ἥμισύ ἐστιν δ** μοδισμός.

Auf andere Weise aus dem Umkreis allein den Flächen- 34 inhalt des Kreises zu finden. Da der Umkreis des Kreises  $=51^{19}_{35}$  Schoinien, so verwandle auch die Schoinien in 35 stel; gibt zusammen das Ganze  $\frac{1804}{35}$ .  $1804 \times 1804 = 3254416$ ;  $57 \times 3254416 = 22780912$ .  $\frac{1}{88} \times 22780912 = 258874$ ; dies mit 1225 dividiert, weil es 35 stel von 35 steln ist, gibt  $211\frac{1}{4}$   $\frac{1}{25}$   $\frac{1}{28}$ ; so viel Schoinien ist der Flächeninhalt des Kreises.

Aus dem Durchmesser und dem Umkreis den Flächen- 35 inhalt des Kreises zu finden. Mache so:  $\frac{1}{4} \times \text{Umkreis} = 12\frac{31}{35}$  Schoinien; multipliziere dies mit dem Durchmesser, d. i. mit  $16\frac{14}{35}$  Schoinien, folgendermaßen:  $12 \times 16 = 192$ ,  $12 \times \frac{14}{35} = \frac{168}{35}$ ; und  $\frac{31}{36} \times 16$  Schoinien  $= \frac{496}{35}$ ,  $\frac{31}{35} \times \frac{14}{35} = \frac{434}{35} : 35 = \frac{12}{35} + \frac{14}{35} : 35$ ; zusammen  $192\frac{676}{35} + \frac{14}{35} : 35$  Schoinien.  $676 : 35 = 19\frac{11}{35}$  Schoinien;  $192 + \frac{14}{35} : 35 + 19\frac{11}{35}$  se Schoinien  $= 211\frac{11}{35} + \frac{14}{35} : 35$  Schoinien;  $\frac{14}{35} : 35 = \frac{2}{5} : 35$ ;  $11\frac{1}{3}\frac{1}{15} : 35 = \frac{1}{4}\frac{1}{25}\frac{1}{28}$ ; rechne nämlich so:  $\frac{1}{4} \times 35 = 8\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{25} \times 35 = 1\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ ,  $\frac{1}{28} \times 35 = 1\frac{1}{4}$ ; und es ist der Flächeninhalt des Kreises  $= 211\frac{1}{4}\frac{1}{25}\frac{1}{28}$  Schoinien. Die Hälfte davon 20 ist die Modienzahl.

<sup>4</sup> τὰ ὅλα] C, om. A. 8 ἀσκε] Α, χίλια διακόσια κε C. 20 τὰ] Α, ὁμοῦ τὰ C. 22 δὲ] C, om. A. 23 σχοινία] Α, σχοινίων C. 26 κη΄] Α, om. C. 30 Post μοδισμός add. C 21, 1—2, deinde: ἔστω τοίνυν τοῦ κύκλου περίμετρος μονάδες μδ. ταῦτα ἑπτάκις· γίνονται τη· τούτων τὸ κβ΄· γίνονται ιδ· καὶ ἔστιν ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος μονάδων ιδ; tum 21, 11—13, deinde: εἰ εἰς σφαῖραν θέλης κύβου ἐμβαλεῖν τετράγωνον, εἰπέ μοι, πόση ἐκάστη πλευρὰ τοῦ κύβου. ποιῶ οῦτως· ἐὰν ἡ ἡ διάμετρος τὴς σφαίρας ποδῶν ιζ΄, τὸ [" τῆς διαμέτρου η' ["· ταῦτα ἐφ' ἐαυτὰ γίνονται οβ' δ"· ταῦτα δὶς γίνονται ρμδ' ["· ὁν πλευρὰ τετραγωνικὴ ιβ΄· τοσούτων ποδῶν ἔσται ἑκάστη πλευρὰ τοῦ κύβου.

18

Περί ήμιχυχλίων.

Έστω ήμικύκλιον ήτοι ἀψίς, οὖ ή περίμετρος σχοινίων τα, ή δε διάμετρος σχοινίων ζ' εύρεῖν αὐτοῦ τὸ έμβαδόν. ποίει ούτως τὰ ξ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὰ τὰ της περιμέτρου γίνονται οξ. ων μέρος δ΄ γίνεται κ ιθ δ΄ τοσούτων ἔσται σγοινίων τὸ ἐμβαδόν, ὧν τὸ ημισύ έστιν δ μοδισμός.

"Αλλο ήμικύκλιον ήτοι ἀψίς, οδ ή μεν βάσις σχοινίων ιδ, ή δε κάθετος σχοινίων ζ΄ εύρεῖν αὐτοῦ τὴν περιφέρειαν. ποίει ούτως την κάθετον τριπλασίασον, 10 πρόσθες τὸ ζ΄ τῆς καθέτου, καὶ εὐρήσεις τὴν περιφέρειαν. οίον έστω ή κάθετος του παρόντος ήμικυκλίου σχοινίων ζ. ταῦτα τοισσάχις. γίνονται πα. τούτοις πρόσθες καὶ τὸ ζ΄ τῶν ζ ήτοι α. γίνονται κβ. τοσού. των σχοινίων ἔσται ή περιφέρεια τοῦ ήμιχυχλίου.

"Αλλως. σύνθες την βάσιν καὶ την κάθετον' γίνονται πα. τούτοις καθόλου προστίθει τὸ κα' γίνεται α. όμου κβ. τοσούτων έσται σχοινίων ή περίμετρος του ήμικυκλίου.

Άψιδα μετρησαι, ής ή διάμετρος ποδών ιδ, ή δὲ κάθετος ποδών ζ. εύρειν αὐτῆς τὸ ἐμβαδόν. ποίει έαυτήν· γίνονται πόδες ρςς τούτους ένδεκαπλασίασον· γίνονται πόδες βους. ὧν τὸ κη΄. γίνουται πόδες οξ. τοσούτων 10 ποδῶν ἔστω τὸ ἐμβαδόν.

Τὸ δὲ ἐμβαδὸν αὐτοῦ ΑΟ εύρεῖν ἀπὸ μόνης τῆς βάσεως, ποίει οΰτως τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίούτως την διάμετρον έφ' 5 νονται ρά5. ταύτα ένδεκάκις βους' τούτων μέρος χη' γίνεται οξ' τοσούτων σχοινίων ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμιχυχλίου.

Άλλως, τὰ ιδ ἐφ' ἐαυτά γίνονται ος ξ. ἀπὸ τού-

Es sei ein Halbkreis oder Apsis, dessen Umkreis = 11 1 Schoinien, der Durchmesser aber = 7 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: 7 des Durchmessers > 11 5 des Umkreises = 77, \(\frac{1}{4}\) > 77 = 19\(\frac{1}{4}\); so viel Schoinien wird der Flächeninhalt sein. Und die Hälfte davon ist die Modienzahl.

Ein anderer Halbkreis oder Apsis, dessen Grundlinie 2 = 14 Schoinien, die Höhe = 7 Schoinien; zu finden dessen 10 Umkreis. Mache so: 3 × Höhe, dazu ½ der Höhe; so wirst du den Umkreis finden. Es sei z. B. die Höhe des vorliegenden Halbkreises = 7 Schoinien; 3 × 7 = 21, 21 + ½ × 7 = 21 + 1 = 22; so viel Schoinien wird der Umkreis des Halbkreises sein.

- Auf andere Weise. Grundlinie + Höhe = 21, \frac{1}{21} \times 21 3 = 1, 21 + 1 = 22; so viel Schoinien wird der Umkreis des Halbkreises sein.
- Eine Apsis zu messen, deren Durchmesser = 14 Fuß, die Höhe = 7 Fuß; zu finden ihren Flächen inhalt. Mache so: Durchmesser × Durchmesser = 196 Fuß; 11 × 196 = 2156 Fuß; ½8 × 2156 = 77 Fuß; so viel Fuß sei der Flächen inhalt.

Zu finden seinen Flächen-4 inhalt aus der Grundlinie allein. Mache so: 14 der Grundlinie ×14-196, 196 5 × 11 = 2156, 2156 × ½ 28 = 77; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Halbkreises sein.

Auf andere Weise.  $14 \times 14 = 196$ ,  $(\frac{1}{7} + \frac{1}{14}) \times 196$  5

<sup>5</sup> μέφος] C, τὸ A. 7 ἐστιν] C, ἔσται A. 10 τριπλασίασον] C, τριπλασιάσας A. 11 τὸ] C, καὶ τὸ A. 19 ἡμικυκλίου] A, κύκλου C.

<sup>1</sup> τὸ-2 εδοεῖν] fol.53 °C, reliqua parte paginae uscante.
5 ταῦτα] Α, τὰ αὐτὰ C. ἐνδεκάκις] C, δεκάκις καὶ ἄπαξ
γι΄ Α.

των ἄφελε τὸ ζ΄ ιδ΄, τουτέστι τὰ μβ. λοιπὰ ονδ. ὧν τὸ Δ΄ γίνονται οζ΄ τοσοῦτον τὸ ἐμβαδόν.

Εἰ δὲ καὶ ἀπὸ τῆς καθέτου θέλεις εύρεῖν τὸ ἐμβαδόν, ποίει ούτως τοὺς ζ πόδας τῆς καθέτου πολυνονται πόδες μθ. τούτους ένδεχάχις· γίνονται πόδες φλθ. ὧν τὸ ζ΄. γίνονται πόδες οζ.

Άπὸ δὲ τῆς καθέτου μό- ΑΟ νης τὸ έμβαδὸν τοῦ ήμιχυχλίου εύρεῖν. ποίει οΰτως τὰ ζ τῆς καθέτου ἐφ' πλασίασον έφ' έαυτούς γί- ε έαυτά. γίνονται μθ' ταῦτα ένδεκάκις, γίνονται φλθ. τούτων τὸ ζ΄ γίνονται οζ. τοσοῦτον τὸ ἐμβαδόν.

AC Απὸ δὲ μόνης τῆς περιφερείας τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου εύρειν. ποίει ούτως τὰ κβ τῆς περιφερείας έφ' έαυτά γίνονται υπό ταῦτα έπτάκις γίνονται γτπη 5 τούτων μέρος μδ΄ γίνεται οξ. τοσούτων τὸ ἐμβαδόν.

Απὸ δὲ τῆς βάσεως καὶ τῆς καθέτου τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εὑρεῖν. ποίει οὕτως τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ξ τῆς καθέτου· γίνονται ζη· ἀπὸ τούτων ἄφελε τὸ ζ΄ ιδ΄, τουτέστι τὰ πα· λοιπὰ οζ· τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν 10 τοῦ ήμιχυχλίου.

"Αλλως, τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ζ τῆς καθέτου· γίνονται ση· ταῦτα δεκάκις καὶ ἄπαξ· γίνονται σοη· τούτων τὸ ιδ΄ γίνονται ος τοσούτων τὸ ἐμβαδόν.

Άπὸ δὲ τῆς καθέτου καὶ τῆς περιφερείας τὸ έμ- 15 βαδον τοῦ ήμικυκλίου εύρεῖν. ποίει οΰτως τὰ ζ τῆς καθέτου έπὶ τὰ κβ τῆς περιφερείας γίνονται ονδ. τούτων τὸ ήμισυ: γίνονται οζ: τοσούτων τὸ ἐμβαδόν.

"Άλλως, τὸ ήμισυ τῆς καθέτου γίνεται ν L' ταῦτα έπὶ τὰ είχοσιδύο τῆς περιφερείας γίνονται οζ τοσού- 20 των τὸ ἐμβαδόν.

Απὸ δὲ τῆς βάσεως καὶ τῆς περιφερείας τὸ ἐμβα-12

= 42,  $196 \div 42 = 154$ ,  $\frac{1}{2} \times 154 = 77$ ; so viel der Flächeninhalt.

Wenn du aber den Flächeninhalt auch aus der Höhe Flächeninhalt des Halbkreises finden willst, mache so: 7 zu finden. Mache so: 7 der Fuß der Höhe  $\times$  7 = 49 Höhe  $\times$  7 = 49, 11  $\times$  49 Fuß, 11  $\times$  49 Fuß = 539 s = 539,  $\frac{1}{7}$   $\times$  539 = 77; so Fuß,  $\frac{1}{7}$   $\times$  539 = 77 Fuß. groß der Flächeninhalt.

Aus dem Umkreis allein den Flächeninhalt des Halbkreises 7 zu finden. Mache so: 22 des Umkreises × 22 = 484, 5 7 × 484 = 3388, ½ × 3388 = 77; so groß der Flächeninhalt.

Zu finden dessen Flächeninhalt aus der Grundlinie und 8 der Höhe. Mache so: 14 der Grundlinie  $\times$  7 der Höhe = 98,  $(\frac{1}{7} + \frac{1}{14}) \times 98 = 21$ ,  $98 \div 21 = 77$ ; so viel der 10 Flächeninhalt des Halbkreises.

Auf andere Weise. 14 der Grundlinie  $\times$  7 der Höhe 9 = 98,  $11 \times 98 = 1078$ ,  $\frac{1}{14} \times 1078 = 77$ ; so viel der Flächeninhalt.

Aus der Höhe und dem Umkreis den Flächeninhalt des 10 15 Halbkreises zu finden. Mache so: 7 der Höhe  $\times$  22 des Umkreises = 154,  $\frac{1}{5} \times$  154 = 77; so viel der Flächeninhalt.

Auf andere Weise.  $\frac{1}{2} \times$  Höhe =  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2} \times 22$  des Um- 11 kreises = 77; so viel der Flächeninhalt.

Aus der Grundlinie und dem Umkreis den Flächeninhalt 12

<sup>1</sup> τὸ] A, om. C. λοί C. 2 τοσοῦτον] AC, fort. τοσούτων.

8 τοσοῦτον] AC, fort. τοσούτων.

<sup>6</sup> τοσούτων] C, τοσοῦτον Α. 10  $\overline{\times}\alpha$ ] Α,  $\times \theta'$  C. λοιπὰ] Α, λοι C. τοσούτων] C, τοσοῦτον Α. 14 τοσούτων] C, τοσοῦτον Α. 17  $\overline{\varrho v \theta}$ ] Α,  $\overline{\varrho x \xi}$  C. τούτων τὸ ῆμισυ] Α, τὸ ῆμισυ τούτων C. 18 γίνεται Α. τοσούτων] C, τοσοῦτον Α. 20 τοσούτων] C, τοσοῦτον Α.

δον τοῦ ἡμικυκλίου εύφεῖν. πολυπλασίασον τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἤγουν τὰ ιδ ἐπὶ τὰ εἰκοσιδύο· γίνονται τη· τούτων μέρος τέταρτον γίνεται έβδομη-

- 13 "Αλλως. τὸ ῆμισυ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ῆμισυ τῆς 5 περιφερείας, τουτέστι τὰ ζ ἐπὶ τὰ τὰ τὰ γίνονται οζ· τοσούτων τὸ ἐμβαδόν.
- 14 "Αλλως. τὸ δ΄ τῆς περιφερείας ἐπὶ τὴν βάσιν, ἤγουν τὰ ε̄ L' ἐπὶ τὰ ιδ· γίνονται καὶ οὕτως οξ· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου. ὧν τὸ L' 10 ἔσται ὁ μοδισμός.
- 16 "Αλλη μέθοδος τοῦ αὐτοῦ ἐμβαδοῦ. τοὺς ξ πόδας τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτούς γίνονται πόδες μθ' τού- 20 τους ἐπὶ τα γίνονται πόδες φλθ' ὧν τὸ κη' γίνονται πόδες τὸ δ'.

## 19 Πεοὶ τμημάτων ήμικυκλίου έλαττόνων.

Τμῆμα κύκλου ἔλαττον ἡμικυκλίου, οὖ ἡ μὲν βάσις σχοινίων τ̄ς, ἡ δὲ κάθετος σχοινίων ζ̄ εὑρεῖν αὐτοῦ ει τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως σύνθες τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον γίνονται κρ̄ ὧν τὸ ἥμισυ γίνονται τ̄α ταῦτα ἐπὶ τὴν κάθετον ἥγουν ἐπὶ τὰ ζ̄ γίνονται ξ̄ς. καὶ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ γίνονται ο̄ ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται ξ̄δ. τὸ ἥμισυ τὸ ιδ' γίνονται δ̄ L' ιδ'. ταῦτα σύνθες τοῖς ξ̄ς εο

des Halbkreises zu finden. Grundlinie  $\times$  Umkreis oder  $14 \times 22 = 308, \frac{1}{4} \times 308 = 77$ ; so viel ist der Flächeninhalt des Halbkreises.

Auf andere Weise.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie  $\times \frac{1}{2}$  Umkreis oder 18 5 7  $\times$  11 = 77; so viel der Flächeninhalt.

Auf andere Weise.  $\frac{1}{4}$  Umkreis  $\times$  Grundlinie oder  $5\frac{1}{2}$  14  $\times$  14 = 77, wie vorhin; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Halbkreises sein. Die Hälfte davon wird die Modienzahl sein.

Eine Apsis oder Halbkreis zu messen, deren Durchmesser 15 = 7 Fuß, die Höhe der Hälfte des Durchmessers entsprechend = 3½ Fuß, der Umkreis aber 11 Fuß; zu finden deren Flächeninhalt. Mache so: 7 des Durchmessers × 11 des Umkreises = 77 Fuß, ½ × 77 Fuß = 19½ Fuß; so viel Fuß wird der
 Flächeninhalt sein.

Eine andere Methode für denselben Flächeninhalt. 7 Fuß 16 des Durchmessers  $\times 7 = 49$  Fuß, 49 Fuß  $\times 11 = 539$  Fuß,  $\frac{1}{28} \times 539$  Fuß  $= 19\frac{1}{4}$  Fuß.

Von Abschnitten, die kleiner sind als ein Halbkreis. 19

Ein Kreisabschnitt kleiner als ein Halbkreis, dessen 1 Grundlinie = 16 Schoinien, die Höhe = 6 Schoinien; zu finden dessen Flächeninhalt.\*) Mache so: Höhe + Grundlinie =  $22, \frac{1}{2} \times 22 = 11, 11 \times \text{Höhe oder } 11 \times 6 = 66; \frac{1}{2} \times \text{Grundlinie} = 8, 8 \times 8 = 64, \frac{1}{14} \times 64 = 4\frac{1}{2}\frac{1}{14}; 66 + \frac{1}{2} \times 64 = 4\frac{1}{2}\frac{1}{14}$ 

•) Formel 
$$\frac{b+h}{2}h + \frac{1}{14}\left(\frac{b}{2}\right)^2$$
.

<sup>4</sup> τοσούτων] C, τοσούτον A. 6 τοσούτων] C, τοσούτον A. 23 ήμικυκλίου έλαττόνων] C, κύκλου ήττόνων ήμικυκλίου A 26 την βάσιν καλ την] C, βάσιν καλ A.

γίνονται  $\overline{o}$  L'  $i\delta'$ . τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος. ὧν τὸ ήμισυ γίνονται  $\overline{\lambda \varepsilon}$   $\delta'$   $\kappa \eta'$ . καὶ ἔστι

- 'Εὰν δὲ θέλης καὶ τὴν περιφέρειαν τοῦ τοιούτου τμήματος εύρεῖν, ποίησον οὕτως: τὰ τῆς βάσεως ἐφ' ε έαυτά: γίνονται σνς: καὶ τὰ ς τῆς καθέτου ἐφ' έαυτά: γίνονται σνς: καὶ τὰ ς τῆς καθέτου ἐφ' έαυτά: γίνονται κ. εἶτα λαβὲ τῶν ς τῆς καθέτου τὸ δ': γίνεται α ζ΄: τοῦτο πρόσθες τοῖς κ. γίνονται κα ζ΄: τοσούτων 10 σχοινίων ἔσται ἡ περίμετρος.
- ων τὸ ἥμισύ ἐστιν ὁ μοδισμός.

  "Ετερον τμῆμα ἔλασσον ἡμικυκλίου, οὖ ἡ βάσις σχοινίων  $\overline{i\beta}$ , ἡ δὲ κάθετος σχοινίων  $\overline{\delta}$ . εὑρεῖν τὸ ἐμραδόν. ποίησον οὕτως. σύνθες βάσιν καὶ κάθετον γίνονται  $\overline{i\delta}$ . ὧν ἥμισυ γίνεται  $\overline{\eta}$ . ταῦτα ἐπὶ τὰ  $\overline{\delta}$  τῆς 15 καθέτου. γίνονται  $\overline{\lambda\beta}$ . καὶ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ. γίνονται  $\overline{\beta}$  L' ιδ'. ταῦτα πρόσθες τοῖς  $\overline{\lambda\beta}$ . γίνονται  $\overline{\lambda\delta}$  L' ιδ'. τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος. 20
- Τὴν δὲ περίμετρον τούτου εύρήσεις οὕτως πολυπλασίασον τὰ ιβ τῆς βάσεως ἐφ' ἐαυτά γίνονται ρμό 
  καὶ τὰ δ τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά γίνονται τῶς ταῦτα 
  τετράκις γίνονται ξδ' ταῦτα πρόσθες τοῖς ρμδ γίνονται ση ὧν πλευρὰ τετραγωνική γίνεται ιδ γ' ιβ' παρὰ 25 
  τὸ σύνεγγυς, τούτοις πρόσθες τῶν δ τῆς καθέτου τὸ 
  τέταρτον ἤγουν μονάδα μίαν γίνονται ιε γ' ιβ' τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ περίμετρος τοῦ τοιούτου 
  τμήματος.
- 8 "Εστω ἔλαττον ήμικυκλίου, ή κάθετος ποδων ς, ή 30 δὲ βάσις ποδων ιδ· εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιω

 $4\frac{1}{9}\frac{1}{14} = 70\frac{1}{2}\frac{1}{14}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des Abschnitts.  $\frac{1}{2} \times 70\frac{1}{9}\frac{1}{14} = 35\frac{1}{4}\frac{1}{28}$ ; und er ist so viel Modien Land.

Wenn du aber auch den Umkreis eines solchen Ab-  $^2$  schnitts finden willst, mache so\*): 16 der Grundlinie × 16 = 256, 6 der Höhe × 6 = 36,  $4 \times 36 = 144$ , 256 + 144 = 400,  $\sqrt{400} = 20$ ;  $\frac{1}{4} \times 6$  der Höhe =  $1\frac{1}{2}$ ,  $20 + 1\frac{1}{2}$  =  $21\frac{1}{2}$ ; so viel Schoinien wird der Umkreis sein.

Ein anderer Abschnitt kleiner als ein Halbkreis, dessen 3 10 Grundlinie = 12 Schoinien, die Höhe aber 4 Schoinien; zu finden den Flächeninhalt. Mache so\*\*): Grundlinie + Höhe =  $16, \frac{1}{3} \times 16 = 8, 8 \times 4$  der Höhe =  $32; \frac{1}{2} \times G$ rundlinie =  $6, 6 \times 6 = 36, \frac{1}{14} \times 36 = 2\frac{1}{3}\frac{1}{14}, 32 + 2\frac{1}{2}\frac{1}{14} = 34\frac{1}{2}\frac{1}{14}$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Ab-15 schnitts sein. Die Hälfte davon ist die Modienzahl.

Dessen Umkreis aber wirst du so finden\*): 12 der 4 Grundlinie  $\times$  12 = 144, 4 der Höhe  $\times$  4 = 16, 16  $\times$  4 = 64, 144 + 64 = 208,  $\sqrt{208} = 14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$  annähernd;  $\frac{1}{4}\times$  4 der Höhe = 1,  $14\frac{1}{3}\frac{1}{12} + 1 = 15\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ ; so viel Schoinien wird 20 der Umkreis eines solchen Abschnitts sein.

Es sei ein Abschnitt kleiner als ein Halbkreis, die Höhe 5 = 6 Fuß, die Grundlinie = 14 Fuß; zu finden dessen Flächen-

\*) Formel 
$$\sqrt{b^2 + 4h^2} + \frac{1}{4}h$$
.

\*\*) Formel  $\frac{b+h}{2}h + \frac{1}{14}(\frac{b}{2})^3$ .

<sup>1</sup> σχοινίων] C, ἔσται σχοινίων A. 4 τὴν] C, τὴν περίμετρον ἥτοι A. 7 τετράχις] A, δίς C. 10 πα] C, δμοῦ πα A. 13 τὸ] C, αὐτοῦ τὸ A. 25  $\overline{\sigma\eta}$ ] A,  $\overline{\sigma\eta}$  C.  $\iota\beta'$ ] C,  $\iota\beta'$  A. 26 τῶν] C, καὶ τῶν A. 27  $\iota\beta'$ ] C,  $\iota\beta'$  A. 30 ποδῶν]  $\frac{2}{\pi}$  S, ut semper. 31 ποιῶ] scrib. ποίει.

- αροδες  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  ερται το ξηβαδον ποδων  $\frac{1}{2}$   $\frac{$
- "Εστω τμημα ήττον ήμιχυχλίου καὶ ἐχέτω τὴν μὲν βάσιν ποδῶν μ, τὴν δὲ κάθετον ποδῶν ι εύρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον, ποίει οὕτως πάντοτε συντίθει τὴν διάμετρον καὶ τὴν κάθετον όμοῦ γίνονται πόδες ν 10 ὕφαιρε καθολικῶς τούτων τὸ δ΄ γίνονται πόδες ικθίλοιπὸν μένουσι πόδες λζί, τούτοις προστίθει καθολικῶς τούτων τὸ δ΄ γίνονται πόδες θ δ΄ η΄ σύνθες ὁμοῦ γίνονται πόδες με ζ΄ δ΄ η΄ τοσούτων ποδῶν ἔστω ἡ περίμετρος τοῦ τμήματος, ὑφείλαμεν δὲ δ΄ καὶ προσ- 16 εθήκαμεν δ΄, ἐπειδὴ ἡ κάθετος τέταρτον μέρος ἐστὶ τῆς βάσεως.
- $\bar{\iota}$  Έστω τμήμα ήττον ήμικυκλίου έχον τὴν βάσιν ποδῶν  $\bar{\eta}$ , τὴν δὲ κάθετον ποδῶν  $\bar{\gamma}$ . εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον. ποιῶ οὕτως τὴν βάσιν ἐφ' ἑαυτήν γίνονται πόδες  $\bar{\xi}\bar{\delta}$ . καὶ τὴν κάθετον ἐφ' ἑαυτήν γίνονται πόδες  $\bar{\delta}\bar{\delta}$ . ταῦτα ποιῶ τετράκις γίνονται πόδες  $\bar{\lambda}\bar{\varsigma}$ . ταῦτα προστιθῶ τοῖς  $\bar{\xi}\bar{\delta}$ . γίνονται  $\bar{\varrho}$ . ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται πόδες  $\bar{\iota}$ . ἐξ ὧν ἀφαιρῶ τὰ  $\bar{\eta}$  τῆς βάσεως γίνονται  $\bar{\rho}$ . καὶ ἐπειδὴ ἡ κάθετος ποδῶν  $\bar{\gamma}$  εκαὶ ἡ βάσις ποδῶν  $\bar{\eta}$ , μερίζω τὰ  $\bar{\gamma}$  τῆς καθέτον παρὰ τὰ  $\bar{\eta}$  τῆς βάσεως γίνεται ποδὸς δ'  $\eta$ '. ταῦτα ποιῶ δίς γίνεται  $\bar{\iota}$   $\bar{\iota}$
- 8 Τμημα ήττον ημικυκλίου μετρείται οΰτως βάσεως

inhalt. Ich mache so\*): Grundlinie + Höhe = 20 Fuß,  $\frac{1}{2} \times 20 \text{ Fu}\beta = 10 \text{ Fu}\beta$ ,  $10 \times \text{H\"ohe} = 60 \text{ Fu}\beta$ . Darauf  $\frac{1}{2}$   $\times$  Grundlinie = 7 Fuß, 7 Fuß  $\times$  7 = 49 Fuß,  $\frac{1}{14}$   $\times$  49  $=3\frac{1}{9}$ ,  $60+3\frac{1}{9}=63\frac{1}{9}$  Fuß; der Flächeninhalt wird sein  $_5 = 63\frac{1}{4}$  Fuß.

Es\*\*) sei ein Abschnitt kleiner als ein Halbkreis, und 6 er habe die Grundlinie = 40 Fuß, die Höhe = 10 Fuß; zu finden dessen Umkreis. Mache so: immer Durchmesser\*\*\*) + Höhe = 50 Fuß, davon allgemein  $\frac{1}{4} = 12\frac{1}{9}$  Fuß,  $50 \div$ 10  $12\frac{1}{2} = 37\frac{1}{8}$  Fuß; hierzu allgemein  $\frac{1}{4} = 9\frac{1}{4}\frac{1}{8}$  Fuß,  $37\frac{1}{9}$  $9\frac{1}{4}\frac{1}{8} = 46\frac{1}{8}\frac{1}{4}\frac{1}{8}$  Fuß; so viel Fuß sei der Umkreis des Abschnitts. Wir haben aber  $\frac{1}{4}$  subtrahiert und  $\frac{1}{4}$  addiert, weil die Höhe =  $\frac{1}{4}$  der Grundlinie ist.

Es sei ein Abschnitt kleiner als ein Halbkreis, dessen 7 16 Grundlinie = 8 Fuß, die Höhe = 3 Fuß; zu finden seinen Umkreis. Ich mache so†): Grundlinie × Grundlinie = 64 Fuß, Höhe  $\times$  Höhe = 9 Fuß,  $9 \times 4 = 36$  Fuß, 64 + 36= 100, V100 = 10 Fuß, 10  $\div$  8 der Grundlinie = 2. Und da die Höhe = 3 Fuß, die Grundlinie = 8 Fuß, dividiere 20 ich 3 der Höhe mit 8 der Grundlinie; macht  $\frac{1}{4}$  Fuß;  $2 > (\frac{1}{4} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{2} \frac{1}{4}$ , dies zu 10 addiert =  $10\frac{1}{2} \frac{1}{4}$ ; und es ist der Umkreis des Abschnitts =  $10\frac{1}{9}\frac{1}{4}$  Fuß.

Ein++) Abschnitt kleiner als ein Halbkreis wird so ge- 8

- \*) Formel  $\frac{b+h}{2}h + \frac{1}{14}\left(\frac{b}{2}\right)^3$ .
- †) Das Ergebnis richtig nach der Formel  $\sqrt{b^2+4h^2}+\frac{1}{4}h$ , aber die Ausrechnung von  $\frac{1}{4}h = \frac{1}{3}\frac{1}{4}$  (Z. 24 ff.) ist mißverständlich.
  - ††) = Mετρήσεις 30.

<sup>6</sup> Forat] scrib. xal forat. 9 ποίει] ποιώ<sup>ει</sup> 8. 11 υσαιρε] 14 ποδῶν] <sup>00</sup>π S. 22 τετράχις] Δ S. scrib. ὑφαίρει. 24 γίνεται] γ<sup>t</sup>/S, ut semper. 29 8] fort. scrib. καλ.

20

8 πόδες ιβ, καθέτου πόδες δ. συντίθει τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον γίνονται πόδες ις. ὧν τὸ L΄ γίνονται πόδες λβ. καὶ τὸ L΄ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτό γίνονται πόδες λβ. τούτων τῶν λς τὸ ιδ΄ γίνονται πόδες β L΄ ιδ΄ ταῦτα ς προστίθει τοῖς λβ. γίνεται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος ποδῶν λδ L΄ ιδ΄.

Περί τμημάτων μειζόνων ήμικυκλίου.

ΔŒ "Εστω τμήμα μείζον ήμικυκλίου, οδ ή μεν βάσις σχοινίων ιβ, ή δε κάθετος σχοινίων θ' εύρεῖν αὐτοῦ 10 τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως προσαναπληρούσθω διὰ παντὸς ή κάθετος, ἕως οὖ συμπέση τῷ κύκλῳ, καὶ διαιρείτω τὰ τῆς βάσεως σχοινία μέσον γίνονται 5. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς. ταῦτα μέριζε παρὰ τὴν κάθετον, τουτέστι παρὰ τὰ  $\overline{\vartheta}$ . γίνονται  $\overline{\delta}$ . ἔσται οὖν 15 τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ἡ χάθετος σχοινίων  $\overline{\delta}$ . ώστε ή διάμετρος τοῦ ὅλου κύκλου σχοινίων τγ. ἐὰν οὖν μετρήσωμεν έλαττον τμημα, οδ ή μεν βάσις έστι σχοινίων ιβ, ή δε κάθετος σχοινίων δ, μετρήσωμεν δε καί χύχλον, οὖ ἡ διάμετρός έστιν σγοινίων τν, ἀφέλωμεν 20 δὲ ἀπὸ τοῦ κύκλου τὸ ἔλαττον τμῆμα, ἕξομεν καὶ τὸ 2 λοιπον μέγιστον τμημα τοῦ κύκλου μεμετοημένον. οἶον έστω ή διάμετρος τοῦ ὅλου χύχλου σχοινίων τχ. ταῦτα έφ' έαυτά. γίνονται οξθ. ταῦτα ένδεκάκις. γίνονται αωνθ· τούτων τὸ ιδ΄· γίνονται ολβ [΄ δ΄ κη΄· τοσούτων 25 σγοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου χύχλου. ἀπὸ τούτων ύπεξαιρεθήτω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐλάσσονος τμήματος, οπερ έστι κατά την προεκτεθείσαν έφοδον σχοινίων λδ ['ιδ' και τὰ λοιπὰ ήγουν τὰ ζη ζ'ιδ' ἔστω τοῦ

20

messen: Grundlinie = 12 Fuß, Höhe = 4 Fuß. Grundlinie + Höhe = 16 Fuß,  $\frac{1}{3} \times 16 = 8$  Fuß,  $8 \times \text{Höhe} = 32$  Fuß.  $\frac{1}{2}$  Grundlinie  $\times \frac{1}{2}$  Grundlinie = 36 Fuß,  $\frac{1}{14} \times 36 = 2\frac{1}{2}\frac{1}{14}$  Fuß,  $32 + 2\frac{1}{2}\frac{1}{14} = 34\frac{1}{2}\frac{1}{14}$  Fuß.

## Von Abschnitten größer als ein Halbkreis.

Es sei ein Abschnitt größer als ein Halbkreis, dessen 1 Grundlinie = 12 Schoinien, die Höhe = 9 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: es sei die Höhe vollständig ergänzt, bis sie mit dem Kreis zusammenfällt, und sie halbiere die Schoinien der Grundlinie; macht 6. 6 × 6 = 36; dividiere dies mit der Höhe, d. h. 36:9=4. Also ist die Höhe des kleineren Abschnitts - 4 Schoinien, der Durchmesser des ganzen Kreises also = 13 Schoinien. Wenn wir nun einen kleineren Abschnitt messen, dessen Grundlinie = 12 Schoinien, die Höhe aber = 4 Schoinien, und auch einen Kreis messen, dessen Durchmesser = 13 Schoinien, und vom Kreis den kleineren Abschnitt abziehen, werden wir den übrigen, größeren Abschnitt des Kreises auch gemessen haben. Es sei z. B. der Durchmesser des ganzen 2 Kreises = 13 Schoinien.  $13 \times 13 = 169$ ,  $11 \times 169$ = 1859,  $\frac{1}{14} \times 1859 = 132\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{28}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des ganzen Kreises. Hiervon werde subtrahiert der Flächeninhalt des kleineren Abschnitts, der nach der früher angegebenen Methode\*) =  $34\frac{1}{2}\frac{1}{14}$  Schoinien ist; der

**19**, 8.

<sup>1</sup> πόδες (pr.)] πο S. συντίθει] συντιθείς S. 4 έαυτό] έαυτά S. 5 τῶν] corr. ex τὸ in scrib. S. 6 προστίθει] προστίθεις S. 8 τμημάτων μειζόνων] C, μειζόνων τμημάτων Α. 11 προσαναπληρούσθω] C, προσαναπεπληρώσθω A. 17 σχοινίων] C, ἔσται σχοινίων A. 19 δὲ καὶ] A, οὖν τὸν C. 20 ἐστιν] C, ἐστι A. 26 τὸ] C, ἐστὶ τὸ A. 30 λοιπὰ] λοτ C.

μείζονος τμήματος τὸ ἐμβαδόν. ὧν τὸ ήμισυ ἔσται ὁ μοδισμός.

Τὴν δὲ περίμετρον τοῦ ὅλου κύκλου εὑρεῖν. ποίησον την διάμετρον τρισσάχις γίνονται λθ. τούτοις πρόσθες τοσούτων σχοινίων ή περίμετρος τοῦ κύκλου. ἀπὸ τούτων ὑπέξελε τὸν ἀριθμὸν τῆς περιφερείας τοῦ ἐλάσσονος τμήματος, ος έστι κατά την προγραφείσαν μέθοδον σχοινίων τε γ΄ ιβ΄ καὶ τὰ περιλιμπανόμενα ήγουν τὰ πε γ' ιβ' μβ' ἔσται ὁ ἀριθμὸς τῆς περιφερείας τοῦ 10 μείζονος τμήματος.

"Εστω μείζον ήμικυκλίου, ή βάσις ποδῶν πό, ή δὲ κάθετος ποδῶν ῖς. εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν, ποιῶ κάθετον γίνονται πόδες τπό ταῦτα ένδεκάκις γίνονται πόδες ,δσκδ. ών τὸ ιδ΄ γίνονται πόδες τα Δ΄ έμβαδόν.

"Ετερον τμήμα μείζον Δο ήμιχυχλίου, οὖ ή βάσις σχοινίων αδ. εύρειν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως: ούτως την βάσιν έπι την ε ήχθω κάθετος διά τοῦ κέντρου έπλ την βάσιν, ήτις έστι πρός όρθάς, και μετρηθείσα έστω σχοινίων τς, καί προσαναπληρούσθω δ ζ' ιδ' τοσούτου έσται τὸ 10 κύκλος, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ κάθετος και διαιφείτω είς δύο μέρη τὰ τῆς βάσεως, ώς είναι τὰ τοῦ ένὸς τμήματος σχοινία ιβ. ταῦτα 15 έφ' έαυτά. γίνονται ομδ. ταῦτα μέρισον παρά τὰ τξ της καθέτου γίνονται θ. τοσούτων ἔσται σχοινίων ή ἐπιβληθεϊσα τῆ καθέτω: 20 ώς είναι όμοῦ τὴν ὅλην

Rest oder  $98\frac{1}{7}\frac{1}{14}$  sei der Rauminhalt des größeren Abschnitts. Die Hälfte davon wird die Modienzahl sein.

Den Umkreis des ganzen Kreises zu finden.  $3 \times Durch-3$  messer = 39, hierzu  $\frac{1}{7} \times 13 = 1\frac{9}{3}\frac{1}{7}\frac{1}{21}$ ; macht  $40\frac{2}{3}\frac{1}{7}\frac{1}{21}$ ; so viel Schoinien der Umkreis des Kreises. Subtrahiere hiervon die Zahl des Bogens des kleineren Abschnitts, die nach der vorher beschriebenen Methode\*)  $= 15\frac{1}{3}\frac{1}{12}$  Schoinien ist; so wird der Rest oder  $25\frac{1}{3}\frac{1}{12}\frac{1}{42}$  die Zahl des Bogens des größeren Abschnitts sein.

Es sei ein Abschnitt größer als ein Halbkreis, die Grundlinie = 24 Fuß, die Höhe = 16 Fuß; zu finden dessen Flächeninhalt. Ich mache so: Grundlinie  $\times$  Höhe = 384 Fuß,  $11 \times 384$  Fuß = 4224 Fuß,  $\frac{1}{14} \times 4224$  Fuß =  $301\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{14}$  Fuß; so viel wird der Flächeninhalt sein.\*\*)

anderer Abschnitt 4 größer als ein Halbkreis, dessen Grundlinie = 24 Schoinien; zu finden dessen Flächens inhalt. Mache so: es sei die Höhe durch den Mittelpunkt senkrecht auf die Grundlinie gezogen und sei gemessen == 16 Schoinien; man ergänze 10 den Kreis und verlängere die Höhe; sie halbiere die Grundlinie, so daß jedes Stück == 12 Schoinien.  $12 \times 12 =$ 144, 144:16 der Höhe = 9; 15 so viel Schoinien wird die Verlängerung der Höhe sein, die ganze Höhe also oder der

\*) 19, 4.

\*\*) Nach der unrichtigen Formel 11 bh: 14: vgl. Μετρήσεις 29.

<sup>5</sup>  $\bar{\mu}$ ] C, δμοῦ μονάδες τεσσαράχοντα A. ω΄ ζ΄ κα΄] C, δίμοιρον ἔβδομον εἰκοστὸν πρῶτον A. 9  $\iota$ β΄] C,  $\iota$ ε΄΄ A. 10  $\iota$ β΄] C,  $\iota$ ε΄΄ A.

<sup>1</sup> μεζον] μείζων Β.

<sup>1</sup> τμήμα] Α, τμήμα τè C. 10 ή] addidi, om. AC. 14 σχοινία] Α, σχοινίων C.

αάθετον ήτοι διάμετρον σχοινίων πε. ταῦτα ἐφ' έαυτά γίνονται πε ταῦτα δεκάκις καὶ ἄπαξ γίνονται 5,5ωοε ὧν τὸ ιδ' γίνονται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

- 'Εὰν δὲ θέλης διαστεῖλαι καὶ γνῶναι ἰδίως τοῦ τε μείζονος καὶ τοῦ ήττονος τμήματος τὸ ἐμβαδόν, ποίει ούτως μέτρει τμήμα κύκλου ήττον ήμικυκλίου, οδ ή μέν βάσις σχοινίων κδ, ή δε πρός όρθας σχοινίων θ, κατά τὸ προγραφέν ὑπόδειγμα, καὶ τὸ γινόμενον έξ 6 αὐτοῦ ἐμβαδὸν ὕφειλον ἀπὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου, καί τὸ ὑπολιμπανόμενον μέτρον ἔστω τοῦ μείζονος τμή-6 ματος. οίον ως έν υποδείγματι σύνθες βάσιν και κάθετον τοῦ ήττονος ήμικυκλίου, τουτέστι τὰ κό καὶ θ. γίνονται λγ. ών τὸ ήμισυ. γίνονται τε ζ. ταῦτα ἐπὶ τὰ 10 θ της καθέτου γίνονται σμη ζ΄. καὶ τὸ ήμισυ της βάσεως ήγουν τὰ ιβ έφ' έαυτά. γίνονται ομδ. ὧν τὸ ιδ'. γίνονται  $\bar{\iota}$  δ'  $z\eta'$ : ταῦτα πρόσθες τοῖς  $\bar{\varrho}\mu\bar{\eta}$   $\bar{\iota}'$ : γίνονται σνη Δ΄ δ΄ κη΄ τοσούτων σχοινίων έσται τὸ έμβαδὸν τοῦ ήττονος ήμικυκλίου. ταῦτα ὕφειλον ἀπὸ τοῦ ὅλου ἐμ- 16 βαδοῦ τοῦ κύκλου ήγουν ἀπὸ τῶν ῦςα καὶ τοῦ ιδ΄. καὶ ὑπολιμπάνονται τλβ δ΄ κη΄, ἅτινα ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος τμήματος.
- γΕὰν δὲ θέλης τοῦ τε μείζονος καὶ τοῦ ἥττονος τμήματος τὴν περιφέρειαν εύρεῖν, ποίησον οὕτως τὰ κδ τῆς
  καθέτου ἐφ' ἑαυτά γίνονται πα΄ ταῦτα τετράκις γίνονται τκδ. ταῦτα σύνθες τοῖς φος γίνονται ὁμοῦ δ΄.

Durchmesser = 25 Schoinien.  $25 \times 25 = 625, 625 \times 11$  $=6875, \frac{1}{14} \times 6875 = 491\frac{1}{14};$ so viel Schoinien wird der 5 Flächeninhalt des Kreises sein.\*)

Wenn du aber trennen willst und gesondert den Flächen- 5 inhalt sowohl des größeren als des kleineren Abschnitts erkennen, mache so: miß nach dem vorher beschriebenen Beispiel\*\*) einen Kreisabschnitt kleiner als ein Halbkreis, 5 dessen Grundlinie = 24 Schoinien, die Senkrechte aber = 9 Schoinien, und subtrahiere den daraus sich ergebenden Flächeninhalt vom Flächeninhalt des Kreises; der Rest sei das Maß des größeren Abschnitts. Z. B. so\*\*\*): addiere Grund- 6 linie und Höhe des Abschnitts, der kleiner ist als ein Halb-10 kreis, d. h. 24 + 9 = 33;  $\frac{1}{2} \times 33 = 16\frac{1}{2}$ ,  $16\frac{1}{2} \times 9$  der Höhe =  $148\frac{1}{3}$ ;  $\frac{1}{3} \times$  Grundlinie oder  $12 \times 12 = 144$ ,  $\frac{1}{14} \times 144 = 10\frac{1}{4}\frac{1}{28}$ ,  $148\frac{1}{2} + 10\frac{1}{4}\frac{1}{28} = 158\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{28}$ ; so viel Schoinien wird der Flächeninhalt des Abschnitts sein, der kleiner ist als ein Halbkreis. Subtrahiere dies vom ganzen 15 Flächeninhalt des Kreises, d. h.  $491\frac{1}{14} \div 158\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{28} = 332\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{28}$ was der Flächeninhalt des größeren Abschnitts sein wird.

Wenn du aber den Bogen sowohl des größeren als des 7 kleineren Abschnitts finden willst, mache so†): 24 der Grundlinie  $\times 24 = 576$ , 9 der Höhe  $\times 9 = 81$ ,  $4 \times 81$ 20 = 324; 576 + 324 = 900,  $\sqrt{900} = 30$ ,  $30 \div 24$  Schoi-

\*) Ist nur die Einleitung zu der S. 364b 3 gestellten Aufgabe, die in 5 als eine neue (Z. 1 ff.) behandelt wird. \*\*) 20, 4.

\*\*\*) Formel 
$$\frac{b+h}{2}h + \frac{1}{14}\left(\frac{h}{2}\right)^2$$
.

†) Formel 
$$\sqrt{b^2 + 4h^2} + (\sqrt{b^2 + 4h^2} \div b) \frac{h}{b}$$

<sup>7</sup> τοῦ] C, τοῦ δλου A.

<sup>-:</sup> στα J C, om. A. 11 <u>ρμη</u>-12 γl-13 τ] A, om. C. κη'] Α, κθ' C. ταθτα 22 έφ' ξαντά] Α, om. C. 7 ἔστω] C, ἔσται A. νονται] AD, om. C. -14 ×η A, om. C.

ών πλευρά τετραγωνική γίνεται λ. έξ ών υσειλον τά τῆς βάσεως πό σχοινία λοιπά ζ. καὶ ἐπειδήπεο ἡ μὲν κάθετός έστιν σχοινίων  $\overline{\vartheta}$ ,  $\dot{\eta}$  δε βάσις σχοινίων  $\overline{\kappa \delta}$ , ποίει ούτως τὰ θ τῆς καθέτου πόστον μέρος ἐστὶ τῶν χδ τῆς βάσεως; ἔστιν οὖν γ η΄ τῶν τοίνυν εξ λαβε ι τὸ  $\overline{\gamma}$  η'· γίνονται  $\overline{\beta}$  δ'· ταῦτα σύνθες τοῖς  $\overline{\lambda}$ · γίνονται λβ δ΄ τοσούτων έσται σχοινίων τοῦ ἐλάττονος τμήματος ή περίμετρος. καὶ έπειδή ή τοῦ ὅλου κύκλου περίμετρός έστιν σχοινίων οη Δ΄ ιδ΄, υφειλον έξ αὐτων τὰ  $\overline{\lambda \beta}$   $\delta'$   $\cdot$  xal tà περιλιμπανόμενα ήγουν τὰ  $\overline{\mu s}$   $\delta'$   $\iota \delta'$  10 ἔσται ή περιφέρεια τοῦ μείζονος τμήματος.

"Εστω τμημα ημικυκλίου μείζον καὶ ἐχέτω τὴν βάσιν ποδῶν π, τὴν δὲ πρὸς όρθάς ήτοι κάθετον ποδῶν δόν. ποιῶ οὕτως ἐπειδὴ μεϊζόν έστιν ήμικυκλίου, προσαναπληρῶ τὸν κύκλον καὶ εὑρίσκω τοῦ ἐλάσσονος τως λαμβάνω τὸ ζ΄ τῆς βάσεως γίνονται πόδες [. ταῦτα ἐφ' ἐαυτά· γίνονται ο. ταῦτα μερίζω παρά τοὺς πόδες ν γ΄ ταῦτα προστιθώ τοῖς λ. γίνονται λγ γ'. αίοω ἀπὸ τούτων τὰ λ. λοιπὸν μένει πόδες γ γ'.

"Αλλο τμημα μείζον ήμι- Δο κυκλίου, οὖ ἡ μὲν βάσις σχοινίων π, ή δὲ πρὸς όρθάς σχοινίων λ' εύρεῖν λ' εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβα- 5 αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει ούτως επειδήπεο μετζόν έστι τοῦ ἡμικυκλίου, προσαναπλήρου τὸν κύκλον, καὶ εύρήσεις τοῦ έλάττονος τμήτμήματος τὴν κάθετον ού- 10 ματος τὸ ύψος τῆς καθέτου. καὶ λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ήμισυ γίνονται ῖ ταῦτα πολυπλασίασον έφ' έαυτά: γίνονται ο. ταῦτα μέρισον  $\bar{\lambda}$   $\tau \bar{\eta}_S$  xadétov. ylvovtal 15 els  $\tau \dot{\alpha}$   $\bar{\lambda}$ . ylvovtal  $\bar{\gamma}$   $\gamma'$ . ταύτα πρόσθες τοίς λ. γίνονται λγ γ' τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος ήτοι διάμετρος τοῦ ὅλου ἔστω τοῦ ἐλάσσονος τμή- 20 κύκλου, ἥγουν τοῦ μὲν

nien der Grundlinie = 6. Und da die Höhe = 9 Schoinien, die Grundlinie aber = 24 Schoinien, mache so: ein wie großer Teil der 24 der Grundlinie sind die 9 der Höhe? 9:24=3:8. Nimm dann  $\frac{3}{8}$  von  $6=2\frac{1}{4}$ ;  $30+2\frac{1}{4}=$ 5 321; so viel Schoinien wird der Umkreis des kleineren Abschnitts sein. Und da der Umkreis des ganzen Kreises =  $78\frac{1}{9}\frac{1}{14}$  Schoinien,\*) subtrahiere davon  $32\frac{1}{4}$ ; so wird der Rest oder 46<sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Bogen des größeren Abschnitts sein.

Es\*\*) sei ein Abschnitt größer als ein Halbkreis mit der Grundlinie = 20 Fuß, der Senkrechten aber oder der Höhe = 30 Fuß; zu finden dessen Flächeninhalt. Ich mache so: da er größer ist als ein Halbkreis, ergänze ich den Kreis und finde die Höhe des kleineren Abschnitts 10 so:  $\frac{1}{9} \times Grundlinie = 10 FuB$ ,  $10 \times 10 = 100, 100:30$ der Höhe =  $3\frac{1}{3}$  Fuß, 30 + $3\frac{1}{5} - 33\frac{1}{5}$ .  $33\frac{1}{5} \div 30 - 3\frac{1}{5}$ die Senkrechte, des kleineren Abschnitts =  $3\frac{1}{3}$  Fuß. Darauf

Ein anderer Abschnitt größer als ein Halbkreis, dessen Grundlinie = 20 Schoinien, die Senkrechte aber = 5 30 Schoinien; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: da er größer ist als der Halbkreis, ergänze den Kreis; so wirst du die Höhe der Senkrechten des kleineren Abschnitts finden. Nimm 🕯 🔀 Grundlinie  $= 10, 10 \times 10 = 100, 100$  $:30 = 3\frac{1}{3}, 30 + 3\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3};$ so viel Schoinien wird die Fuß; es sei die Höhe, d. h. 15 Senkrechte oder der Durchmesser des ganzen Kreises sein, d. h. die des größeren

\*) Denn der Durchmesser ist 9 + 16 = 25; s. 20, 4. \*\*) = Μετφήσεις 82.

λοιπὰ] Α, λοι C. δ" A. η'] AC, w' D. -8 περίμετρος] C, ή περίμετρος του έλάττονος τμήματος A. 9 έστιν ] C, έστι A.

<sup>7</sup> προσαναπλήρου] Hultsch, προσαναπλήροι Α, προσαναπλήρει C. 12 γίνονται] comp. C, γίνεται Α. 15 1 τριάντα C, λ τής πρός δρθάς Α. 16 ταῦτα  $-17 \gamma'$ ] A, om. C.

ματος τὸ ΰψος ποδῶν γ γ', τουτέστιν ή κάθετος. ἄρτι 9 εύρίσχω δλου τοῦ χύχλου τὸ ἐμβαδόν γίνεται ποκαὶ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος εύρίσκω τὸ ἐμβαδόν, ώς προέδειξα, καὶ αἴρω ἀπὸ **όλου τοῦ χύχλου· καὶ τὸ** τοῦ μείζονος τμήματος, καθώς προείπον.

μείζονος τμήματος σχοι- $\nu l \omega \nu \bar{\lambda}$ , τοῦ δὲ ἥττονος σχοινίων γ γ'. εύρίσκεται τοίνυν τοῦ ὅλου κύκλου τὸ δῶν ῶογ, ὡς προδέδεικται. ε έμβαδὸν ἀπὸ τοῦ προκειμένου ύποδείγματος σχοινίων σογ και λεπτοῦ έξηκοστοτρίτου ένός. δμοίως εύρίσκεται καὶ τοῦ ήττολοιπον έστω το έμβαδον 10 νος τμήματος το έμβαδον άπὸ τοῦ προχειμένου ύποδείγματος σχοινίων μ5 καὶ λεπτών έξηχοστοτρίτων β. είτα ύπεξαιρεῖται ἀπὸ τοῦ 15 őλου χύχλου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐλάττονος τμήματος, καὶ τὸ ὑπολιμπανόμενον έσται του μείζονος τμήματος.

- Όλου δὲ τοῦ κύκλου τὸ ἐμβαδὸν εὑρήσεις οὕτως.  $\tau \grave{\alpha} \ \overline{\lambda \gamma} \ \gamma' \ \grave{\epsilon} \phi' \ \acute{\epsilon} \alpha \upsilon \tau \acute{\alpha} \cdot \ \gamma (\nu \upsilon \nu \tau \alpha \iota \ \overline{\alpha \varrho \iota \alpha} \ \vartheta' \cdot \ \tau \alpha \bar{\upsilon} \tau \alpha \ \acute{\alpha} \epsilon \grave{\iota} \ \delta \epsilon$ κάκις καὶ ἄπαξ. γίνονται α βσκβ ς' ιη'. ὧν ἀεὶ τὸ ιδ'. γίνονται σογ καὶ ξγ΄ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου χύχλου.
- Τοῦ δὲ ἐλάττονος τμήματος τὸ ἐμβαδὸν εὑρήσεις ούτως σύνθες τούτου τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον ήγουν τὰ  $\overline{x}$  καὶ  $\overline{y}$  y' γίνονται  $\overline{xy}$  y' τούτων λαβὲ τὸ ημιου γίνονται τα ω΄. ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ γ γ΄ τῆς καθέτου γίνονται λη ω΄ 5΄ ιη΄. είτα λαβὲ τὸ ῆμισυ της βάσεως γίνονται τ' ταῦτα πολυπλασίασον έφ' έαυτά· γίνονται  $\overline{\rho}$ . ὧν τὸ  $i\delta'$ . γίνονται  $\overline{\zeta}\zeta'$ . ταῦτα σύνθες

finde ich den Flächeninhalt des ganzen Kreises = 873 Fuß, wie vorher bewiesen.\*) Und ich finde den Flächeninhalt des kleineren Abschnitts, wie ich vorher bewiesen habe,\*\*) und subtrahiere ihn vom ganzen Kreis; der Rest sei der Flächeninhalt des größeren gesagt habe.\*\*\*)

Abschnitts = 30 Schoinien, die des kleineren  $= 3\frac{1}{8}$  Schoinien. Folglich findet man 9 nach dem vorliegenden Beis spiel den Flächeninhalt des ganzen Kreises  $= 873\frac{1}{68}$  Schoinien. Ebenso findet man auch nach dem vorliegenden Beispiel den Flächeninhalt des Absolutts, wie ich vorhin 10 kleineren Absolutts =  $46\frac{2}{68}$ . Darauf subtrahiert man vom ganzen Kreis den Flächeninhalt des kleineren Abschnitts, und der Rest wird der des grö-15 Beren Abschnitts sein.†)

Den Flächeninhalt des ganzen Kreises wirst du so finden: 10  $33\frac{1}{8} \times 33\frac{1}{8} = 1111\frac{1}{9}$ , immer  $11 \times 1111\frac{1}{9} = 12222\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ , immer  $\frac{1}{14} \times 12222\frac{1}{6}\frac{1}{18} = 873\frac{1}{63}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des ganzen Kreises.

Den Flächeninhalt aber des kleineren Abschnitts wirst du 11 so finden: addiere dessen Grundlinie und Höhe oder 20 +  $3\frac{1}{5} = 23\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \times 23\frac{1}{5} = 11\frac{3}{5}; 11\frac{3}{5} \times 3\frac{1}{5} \text{ der H\"ohe} =$  $38\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ ;  $\frac{1}{2}$  Grundlinie = 10,  $10 \times 10 = 100$ ,  $\frac{1}{14} \times 100$ 

<sup>7) 17, 4.</sup> 

<sup>\*\*) 19, 1</sup> nach der Formel  $\frac{b+h}{2}h + \frac{1}{14}(\frac{b}{2})^2$ , wie in 11.

<sup>\*\*\*) 20, 1.</sup> 

t) Die hier bezeichneten Rechnungen werden in 10-11 als neue Aufgaben vorgeführt.

<sup>7 &</sup>lt;u>ωογ</u>-12 σχοινίων] A, om. 13 έξηχοστότριτον C. 18 τοῦ] fort. τὸ τοῦ.

<sup>1</sup> έμβαδὸν] A, έμβαδὸν ἀπὸ τοῦ προκειμένου ὑποδείγματος σχοινίων μ5΄ C. 4  $\overline{\omega o \gamma}$ ] A,  $\omega$ ΄ C. καὶ] C, om. A. ξγ΄] A, ξγ" (, (h.e. καί ?) γ' C. τοσούτων] C, τοσούτων έσται A. 8 καί] C, και τὰ Α. 11 γίνονται] comp. C, γίνεται A. πολυπλασίασον] C, om. A.

τοῖς λη ω΄ ς΄ ιη΄ γίνονται μονάδες με καὶ λεπτὰ έξηκοστότριτα β΄ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ
ἐλάττονος τμήματος ὧν ὑφελομένων ἀπὸ τοῦ ὅλου
κύκλου, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ῶογ καὶ τοῦ ἐνὸς έξηκοστοτρίτου, ὑπολιμπάνονται σχοινία ῶκξ παρὰ λεπτὸν ε
έξηκοστότριτον α, ᾶτινά εἰσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος
τμήματος.

- Την δε περίμετρον τοῦ ὅλου κύκλου εύρεῖν. ποίησον την διάμετρον τρισσάκις και ζ΄ γίνονται οδ Δ΄ ζ΄ ιδ΄ κα' έξ ὧν τοῦ έλάττονος τμήματος τὴν περιφέρειαν' 10 καλ τὸ λοιπὸν ἔσται τοῦ μείζονος τμήματος ή περι-13 Φέρεια. εύρήσεις δὲ τοῦ ἐλάττονος τμήματος τὴν περιφέρειαν ούτως πολυπλασίασον τὰ π τῆς βάσεως έφ' έαυτά· γίνονται  $\overline{v}$ · δμοίως καὶ τὰ  $\overline{\gamma}$   $\gamma'$  τῆς καθέτου έφ' έαυτά γίνονται τα θ' ταῦτα τετράκις γίνονται 15  $\overline{\mu\delta}$  y'  $\vartheta'$ .  $\tau \alpha \overline{\nu} \tau \alpha \pi \rho \delta \sigma \vartheta \epsilon_S \tau \delta \overline{\nu}$ .  $\gamma \ell \nu \rho \nu \tau \alpha \iota \delta \mu \rho \overline{\nu} \nu \mu \delta$ γ' δ'. ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται πα ιβ' παρὰ τὸ σύνεγγυς τούτοις πρόσθες τὸ τέταρτον τῆς καθέτου, ο έστιν Γ΄ γ΄. γίνονται πα Γ΄ γ΄ ιβ΄. τοσούτων σγοινίων ἔσται ή περιφέρεια τοῦ ἐλάττονος τμήματος, ταῦτα <sup>50</sup> άρου από της περιμέτρου τοῦ χύχλου, τουτέστιν από  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \overline{\rho \delta} \ \kappa \alpha \lambda \ \tau \tilde{\sigma} \tilde{\nu} \ L' \zeta' \iota \delta' \kappa \alpha' \cdot \lambda \tilde{\sigma} \iota \tilde{\alpha} \ \overline{\kappa \beta} \ L' \nu' \kappa \delta' \cdot \tau \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}$ ούτων σχοινίων έσται καὶ ή τοῦ μείζονος τμήματος περιφέρεια.
- 14 Τμήματος δὲ κύκλου ὑποκειμένου καὶ τῆς βάσεως 25 ὑπεστρωμένης καὶ φανερᾶς οὔσης καὶ τῆς καθέτου, ῆτις καὶ πρὸς ὀρθὰς καλεῖται, ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθείσης καὶ ἐστηριγμένης εὑρεῖν, πότερον ἡμικύκλιόν ἐστιν ἢ ἔλαττον ἢ μεῖζον τοῦ ἡμικυκλίου. εὑρίσκεται δὲ οὕτως ἐὰν ἡ πρὸς ὀρθὰς 80 ἴση τῷ ἡμίσει μέρει τῆς βάσεως τυγχάνη, ἡμικύκλιόν

 $=7\frac{1}{7}$ ,  $38\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}+7\frac{1}{7}=46\frac{2}{63}$ ; so viel Schoinien der Flächeninhalt des kleineren Abschnitts. Dies vom ganzen Kreis subtrahiert oder  $873\frac{1}{63} \div 46\frac{2}{63} = 827 \div \frac{1}{63}$ , was der Flächeninhalt des größeren Abschnitts ist.

Den Umkreis des ganzen Kreises zu finden.  $3\frac{1}{7} \times Durch$ 12 messer =  $104\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{21}$ . Subtrahiere davon den Bogen des kleineren Abschnitts; dann wird der Rest der Bogen des größeren Abschnitts sein. Den Bogen aber des kleineren 13 Abschnitts wirst du so finden: 20 der Grundlinie  $\times$  20 10 = 400, ebenso  $3\frac{1}{3}$  der Höhe  $\times 3\frac{1}{3} = 11\frac{1}{9}$ ,  $4 \times 11\frac{1}{9} = 44\frac{1}{3}\frac{1}{9}$ ;  $400 + 44\frac{1}{3}\frac{1}{9} = 444\frac{1}{3}\frac{1}{9}$ ,  $\sqrt{444\frac{1}{3}\frac{1}{9}} = 21\frac{1}{12}$  annähernd,  $\frac{1}{4} \times H$ öhe  $= \frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ,  $21\frac{1}{12} + \frac{1}{2}\frac{1}{3} = 21\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ ; so viel Schoinien wird der Bogen des kleineren Abschnitts sein.\*) Subtrahiere dies vom Umkreis des Kreises, d. h.  $104\frac{1}{3}\frac{1}{7}\frac{1}{14}\frac{1}{31} \div 21\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$   $15 = 82\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{34}$ ; so viel Schoinien wird der Bogen des größeren Abschnitts sein.

Wenn ein Kreisabschnitt vorliegt und die Grundlinie 14 unten gezogen und bekannt ist, und die Höhe, welche auch die Senkrechte heißt, vom Scheitelpunkt auf die Grund-20 linie gezogen und festgelegt ist, zu finden, ob der Abschnitt ein Halbkreis ist oder kleiner oder größer als ein Halbkreis. Dies wird so gefunden: wenn die Senkrechte der Hälfte der Grundlinie gleich ist, so ist er ein voller Halb-

\*) Formel  $\sqrt{b^2 + 4h^2} + \frac{1}{4}h$ .

<sup>1</sup> λε ° C. ἐξεικοστότρι/ C. 2 τὸ] C, ἔσται τὸ Α. 4 ἐξεικοστοτρίτον C. 6 ἐξεικοστότριτον C. 8 Τὴν] ()ὴν C. 9 ζ΄ (pr.)] C, τὸ ἐβδομον Α. 15  $\bar{\iota}\bar{\alpha}$  ϑ΄] Α, οm. C. ταῦτα] C, ταῦτα ποίησον Α. 16 πρόσθες] C, σύνθες Α. γίνονται—17 γ΄] Α, οm. C. 17  $\iota\beta$ ΄] C,  $\iota\varsigma$ ΄΄ Α. τὸ] Α, οm. C. 19  $\iota\beta$ ΄] C,  $\iota\varsigma$ ΄΄ Α. σχοινίων ἔσται] C, ἔσται σχοινίων Α. 20 ἐλάττονος] C, ἔλάσσονος Α. 22  $\bar{\varrho}\bar{\delta}$ ] Α,  $\bar{\varrho}$ νδ΄ C.  $\bar{\pi}\bar{\beta}$ ] C,  $\bar{\pi}$ γ΄ Α. 26 καὶ (alt.)] Α, οm. C. 29  $\bar{\iota}$ είζων C. 31  $\bar{\iota}$ είρη C. τυγχάνη] Hultsch, τυγχάνει ΑC.

έστι πλήρες, έὰν δὲ μείζων, τοῦ ἡμικυκλίου μεῖζον, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, ἔλασσον.

21 1 Δύο δὲ κύκλων περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὄντων τὸ μεταξύ των περιφερειών αύτων χωρίον δυνατόν έστιν εύρεῖν μετρήσαντι ἄμα έκάτερον τῶν κύκλων καὶ ἀφ- 5 ελόντι μετὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸν έλάσσονα. οίου ἔστωσαν περί τὸ αὐτὸ κέντρον κύκλοι δύο, δ μὲν μείζων, ὁ δὲ ἐλάττων, καὶ ἡ μὲν τοῦ μείζονος κύκλου διάμετρος έστω σχοινίων 25, ή δὲ τοῦ ἐλάττονος σχοινίων ιδ. έὰν οὖν μετρήσωμεν έκάτερον κύκλον καὶ 10 άφέλωμεν άπὸ τοῦ μείζονος τὸν έλάττονα, έξομεν καὶ τὸ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν χωρίον μεμετρημένον. οἶον ἔστω τοῦ μείζονος κύκλου ἡ διάμετρος σχοινίων 25. ταῦτα ἐφ' ἐαυτά γίνονται 705 ταῦτα δεκάκις καὶ ἄπαξ· γίνονται ζυλς· τούτων τὸ ιδ΄ γίνονται φλα 15 ζ΄ τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος κύ-2 κλου. όμοίως ἔστω καὶ ἡ τοῦ ἐλάττονος κύκλου διάμετρος σχοινίων ιδ. ταῦτα ἐφ' έαυτά γίνονται ρίς. ταῦτα ένδεκάκις γίνονται βρνς τούτων τὸ ιδ' γίνονται ονδ. τοσούτων ἔσται σχοινίων καὶ τοῦ ἐλάττονος κύ- 20 κλου τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν οὖν ἀφέλωμεν τὰ ονδ ἀπὸ τῶν φλα ζ', ὑπολιμπάνονται τοζ ζ', ἅπερ είσὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μεταξύ τῶν περιφερειῶν τῶν δύο κύκλων χωρίου. καλείται δὲ τὸ τοιούτον ἴτυς.

3 Όρος κύκλου εύρεθεὶς ἐν ἄλλφ βιβλίφ τοῦ Ἡρωνος. 25

Εχει ἡ περίμετρος πρὸς τὴν διάμετρον λόγον, οἶον

κβ πρὸς ζ.

<sup>1</sup> μείζων] A, μείζόν ἐστι C. τοῦ—μείζον] C, μεῖζόν ἐστι τοῦ ἡμικυκλίου A. 2 ἐλάσσων] A, ἔλασσον C. 21, 1—2 post 17, 36 p. 350, 30 C. 3 κύκλων] A, κέντρων C. 4 ἐστιν] C,

kreis, wenn größer, dann größer als der Halbkreis, wenn aber kleiner, dann kleiner.

Wenn\*) zwei Kreise um denselben Mittelpunkt gegeben 21 1 sind, ist es möglich den Raum zwischen ihren Umkreisen s zu finden, wenn man beide Kreise zugleich mißt und dann vom größeren den kleineren abzieht. Es seien z. B. um denselben Mittelpunkt zwei Kreise, ein größerer und ein kleinerer, und der Durchmesser des größeren Kreises sei 🗕 26 Schoinien, der des kleineren = 14 Schoinien. Wenn wir 10 nun beide Kreise messen und vom größeren den kleineren abziehen, werden wir auch den Raum zwischen ihren Umkreisen gemessen haben. Es sei z.B. der Durchmesser des größeren Kreises = 26 Schoinien;  $26 \times 26 = 676$ ,  $676 \times 11 = 7436$ ,  $\frac{1}{14} \times 7436 = 531\frac{1}{7}$ ; so viel Schoinien 15 der Flächeninhalt des größeren Kreises. In derselben Weise 2 sei auch der Durchmesser des kleineren Kreises = 14 Schoinien;  $14 \times 14 = 196$ ,  $11 \times 196 = 2156$ ,  $\frac{1}{14} \times 2156$ = 154; so viel Schoinien wird auch der Flächeninhalt des kleineren Kreises sein. Wenn wir dann 154 von 531 ab-20 ziehen, bleibt als Rest 3771, was der Flächeninhalt des Raumes ist zwischen den Umkreisen der beiden Kreise. Ein solcher wird Kreisring genannt.

Definition \*\*) des Kreises gefunden in einem anderen Buche Herons.

Der Umkreis verhält sich zum Durchmesser, wie 22:7.

\*) Vgl. Heron, Μετρικά p. 68, 12 ff.
 \*\*) D. h. Berechnung. Vgl. Heron, Μετρικά p. 66, 6 ff.

om. A. 5 μετρήσαντι] C, μετρήσαντα A. τῶν κύκλων] C, κύκλον A. ἀφελόντι] C, ἀφελόντα A. 6 τοῦτο] A, τούτου τὰ C. τοῦ] A, τῆς C. ἐλάττονα A. 9 διάμετρος] A, ἡ διάμετρος C. ἐλάττονος] C, ἐλάσσονος A. 13 τοῦ] C, ἡ τοῦ A. ἡ] C, οm. A. 15 ξυλς] A, νλς΄ C. 16 μείζονος] A, οm. C. 17 διάμετρος] A, ἡ διάμετρος C. 20 ἔσται] C, οm. A. 22 ζ΄] C, καὶ τοῦ ζ΄΄ A. εἰσὶ] C, ἐστὶ A. 23 τοῦ] A, τὸ C. 24 καλεῖται—ἴτυς] A, οm. C. 25 Ἦρωνος] A, αὐτοῦ Ἡρωνος οῦτως C. Pro 21, 1—2 hoc loco 21, 8—13 habet C, tum demum 21, 3.

**ώστε, έὰν δοθῆ ή το**ῦ κύκλου διάμετρος μονάδων ιδ, καὶ χοῆ τὴν περίμετρον άπὸ τῆς διαμέτρου εύρεῖν, τὰ κβ καὶ τούτων τὸ ζ΄ λαβόντας τοσούτου ἀποφαίνεσθαι τὴν περιφέρειαν. οίον έστω ή διάμετρος τοῦ κύκλου μονάδων ιδ. ταῦτα 10 είχοσάχις καὶ δίς. γίνονται τη. τούτων τὸ ζ΄ γίνονται μδ έσται οὖν ή τοῦ κύκλου περίμετρος μονάδων μδ.

ώστε, ἐὰν ἡ τοῦ χύχλου, εί τύχοι, ή διάμετρος μονάδων ιδ, δεῖ ποιήσαντα τὰ ιδ ἐπὶ τὰ κβ καὶ τούδεῖ ποιήσαντας τὰ ιδ ἐπὶ ετων τὸ ζ΄ λαβόντα ἀποφαίνεσθαι τοσούτων την περιφέρειαν έστι δε μδ.

Πάλιν, έὰν δοθῆ ή περι- 15 φέρεια μονάδων μδ, καί χοῆ τὴν διάμετοον ἀπὸ τῆς περιμέτρου εύρεῖν, δεῖ ποιήσαντας τὰ μδ έπτάχις χαί τῶν ἐχ τούτων γενομένων 10 μεν τὴν διάμετρον. ἔστι τὸ κβ΄ λαβόντας τοσούτου άποφαίνεσθαι την διάμετρον, οίον έστω ή τοῦ κύκλου περίμετρος μονάδων μδ. ταῦτα έπτάκις 25 γίνονται τη τούτων τὸ κβ΄. γίνονται ιδ. καὶ ἔστιν ή τοῦ χύχλου διάμετρος μονάδων ιδ.

Καὶ πάλιν, ἐὰν δοθῆ ἡ περιφέρεια μδ, καὶ βουλώμεθα τὴν διάμετοον εύοεῖν, ποιήσαντες τὰ μδ έπτάχις τῶν γινομένων τὸ κβ΄ έξοδὲ δεκατέσσαρες.

Δοθείσης τῆς περιμέτρου 30 ⊿είχνυσι δὲ ἐν τῆ τοῦ καὶ τῆς διαμέτρου ἐν ἀριθκύκλου μετρήσει, ὅτι τὸ

Wenn also der Durchmesser des Kreises gegeben ist = 14, und der Umkreis aus dem Durchmesser gefunden werden soll, muß man machen 14 > 22, davon  $\frac{1}{7}$  nehmen und den Umkreis zu so viel angeben. Es sei z. B. der Durchmesser des Kreises 💳 14;  $14 \times 22 = 308$ ,  $\frac{1}{7} \times 10$ 308 = 44; der Umkreis des Kreises wird also = 44 sein.

Wiederum, wenn der Umkreis gegeben ist =44, und 15 kreis gegeben ist =44, und der Durchmesser aus dem Umkreis gefunden werden soll, muß man machen 7× 44, aus deren Produkt 199 nehmen und den Durchmesser 20 haben, d. h. = 14. zu so viel angeben. Es sei B. der Umkreis des Kreises  $=44; 7 \times 44 = 308, \frac{1}{22}$  $\times 308 = 14$ ; und es ist der Durchmesser des Kreises 25 = 14.

Wenn der Umkreis und der Durchmesser in Zahlen ge-

Wenn also der Durchmesser des Kreises z. B. = 14 ist, muß man machen  $14 \times 22$ , davon <sup>1</sup>/<sub>7</sub> nehmen und den Um-6 kreis zu so viel ar geben, d.h. = 44.

Wiederum, wenn der Um- 4 wir den Durchmesser finden wollen, machen wir  $7 \times 44$ und werden dann den Durchmesser  $=\frac{1}{28}$  des Produkts

Er beweist aber in der 5 Kreismessung, daß das Pro-

16 βουλώμεθα] Hultsch, βου-μεθα C. 30 Δείκνυσι] sc. λόμεθα C. Archimedes (Kúnl. μέτρ. 1). έν τη Hultsch, έντος C.

▲ μοῖς τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου καὶ τῆς διαμέτρου τετραπλάσιόν έστι τοῦ χύχλου, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς περιμέτρου πλάσιον. ώστε, έὰν δοθῆ ή περιφέρεια μονάδων μδ καὶ ἡ διάμετρος μονάδων ιδ, καὶ λαβόντες τὰ ιδ τῆς διαμέτρου πολυπλασιάσω- 10 ληψόμεθα έστι δὲ μονάμεν έπὶ τὰ μδ τῆς περιμέτρου, χαὶ τῶν γενομένων τὸ τέταρτον ληψόμεθα· ἔστι δὲ μονάδες ονδ΄ τοσούτου έρουμεν είναι τὸ έμβαδὸν 15 τοῦ χύχλου.

ύπὸ τῆς περιφερείας τοῦ 🤉 κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν έστι τοῦ κύκλου. ὥστε, ἐὰν δοθῆ καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου δι- 5 ἡ περιφέρεια μονάδων μδ, λαβόντες τῆς διαμέτρου τὸ L'· ἔστι δὲ μονάδες ζ· πολυπλασιάζομεν έπὶ τὰ μδ καί των γενομένων τὸ ζ΄ δες ονδ. τοσούτων έρουμεν τὸ ἐμβαδον τοῦ κύκλου.

- 'Εὰν δὲ λάβωμεν τῆς διαμέτρου τὸ ῆμισυ, ὅ ἐστι μονάδες έπτά, καὶ πολυπλασιάσωμεν έπὶ τὰ μδ τῆς περιμέτρου και των γενομένων το ημισυ ληψόμεθα: έστι δὲ καὶ οὕτως μονάδες ονδ. τοσούτου ἀποφαινόμεθα είναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χύχλου. ἔστιν οὖν τῷ 5 κύκλω ίσον τὸ ὑπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου καὶ τοῦ ἡμίσεος τῆς περιφερείας. ὥστε, ἐὰν λάβωμεν τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου, δ έστι μονάδες ξ, καὶ πολυπλασιάσωμεν έπὶ τὸ ημισυ της περιφερείας, τουτέστιν έπὶ τὰ εἰχοσιδύο· γίνεται δὲ καὶ οὕτως ονδ. τοσούτου ἐροῦμεν εἶναι τὸ 10 έμβαδὸν τοῦ χύχλου.
- Όμοίως καὶ τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς περιφερείας ἴσον έστὶ τῷ κύκλῳ. τῆς γὰρ διαμέτρου ούσης μονάδων ιδ καὶ τῆς περιμέτρου μονάδων μδ. έὰν λάβωμεν τῆς περιμέτρου τὸ τέταρτον, ὅ ἐστι μο- 16

geben sind, ist das Produkt des Umkreises und des Durchmessers viermal so groß als der Kreis, das des Umkreises und des Radius doppelt so groß. Wenn also der Umkreis gegeben ist = 44 und der Durchmesser = 14, und wir 14 des Durchmessers Umkreises multiplizieren und vom Produkt 1 nehmen, d. h. 154, so werden wir den Flächeninhalt des Kreises zu so viel angeben.

dukt des Umkreises des Kreises und des Radius doppelt so groß ist als der Kreis. Wenn also der Umkreis gegeben ist = 44, nehmen wir  $\frac{1}{2}$  > Durchmesser, d. h. 7, und multiplizieren mit 44 und nehmen vom Produkt die Hälfte, d. h. 154; zu so viel nehmen und mit 44 des 10 werden wir den Flächeninhalt des Kreises angeben.

Wenn wir aber ½ × Durchmesser nehmen, d. h. 7, und 6 mit 44 des Umkreises multiplizieren und die Hälfte des Produkts nehmen, d. h. wiederum 154, so geben wir den Flächeninhalt des Kreises zu so viel an. Nun ist das Produkt 6 des Radius und der halben Peripherie dem Kreis gleich. Wenn wir daher  $\frac{1}{9} \times$  Durchmesser, d. b. 7, nehmen und mit der halben Peripherie, d. h. 22, multiplizieren, was wiederum 154 gibt, so werden wir den Flächeninhalt des Kreises zu so viel angeben.

In derselben Weise ist auch das Produkt des Durch- 7 messers und 1/4 der Peripherie gleich dem Kreis. Es sei nämlich der Durchmesser = 14 und der Umkreis = 44; wenn wir dann 1 × Umkreis, d. h. 11, nehmen und mit dem

l ύπὸ] scripsi, ἀπὸ A. 4 ὁπὸ] scripsi, ἀπὸ Α. 13 ληψόμεθα] Hultsch, ληψώμεθα A.

<sup>3</sup> ληψόμεθα] Hultsch, ληψώμεθα 1—p. 380, 3 om. C. 6 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ A. 12 ὑπὸ] scripsi, ἀπὸ A.

νάδες τα, καὶ πολυπλασιάσωμεν ἐπὶ τὴν ὅλην διάμετρον ἤγουν ἐπὶ τὰ τδ· ἔστι δὲ καὶ οὕτως ρνδ· τοσούτου Ας ἐροῦμεν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

- Δοθέντων συναμφοτέρων των άριθμων ήγουν της 16 διαμέτρου, της περιμέτρου και του έμβαδου του κύκλου εν αριθμῷ ενὶ διαστεϊλαι καὶ εύρεῖν εκαστον άριθμόν. ποίει ούτως έστω ό δοθείς άριθμός μονάδες σιβ. ταῦτα ἀεὶ ἐπὶ τὰ ονδ. γίνονται μυριάδες γ καὶ βχμη. τούτοις προστίθει καθολικώς ωμα γίνονται μυ- 20 οιάδες τοείς και γυπθ. ὧν πλευοά τετράγωνος γίνεται οπή άπὸ τούτων κούφισον κθ. λοιπά ρνδ. ὧν μέρος 10 ια' γίνεται ιδ. τοσούτου ή διάμετρος τοῦ χύχλου. ἐὰν δὲ θέλης καὶ τὴν περιφέρειαν εύρεῖν, ὕφειλον τὰ κθ άπὸ τῶν οπγ. λοιπὰ ονδ. ταῦτα ποίησον δίς. γίνονται 25 τη· τούτων λαβὲ μέρος ζ΄· γίνονται μδ· τοσούτου ή περίμετρος. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίει οὕτως τὰ ιδ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὰ μδ τῆς περιμέτρου γίνονται γις τούτων λαβέ μέρος τέταρτον γίνονται ονδ. τοσοῦτον τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. ὁμοῦ τῶν τριῶν ἀριθ- 30 μῶν μονάδες σιβ.

ganzen Durchmesser, d. h. 14, multiplizieren, was wiederum 154 gibt, so werden wir den Flächeninhalt des Kreises zu so viel angeben.

Wenn ein Raum gegeben ist, es sei gradlinig oder von 8 welcher Art immer, und man einen Kreis diesem gleich konstruieren soll, so nehme man \(\frac{1}{11}\) des Flächeninhalts, multipliziere dies mit 14, nehme die Quadratwurzel des Produkts und gebe den Durchmesser des Kreises zu so viel an. Es sei z. B. der Flächeninhalt des gegebenen Raumes = 154; 10 \(\frac{1}{11} \times 154 = 14, 14 \times 14 = 196, \)\(\frac{1}{196} = 14; \) es wird also der Durchmesser des Kreises = 14 sein, und aus dem Durchmesser ergibt sich der Kreis nach dem vorher Gesagten.\*)

Wenn beide\*\*) Zahlen, die des Durchmessers, des Um- 9 kreises und des Flächeninhalts des Kreises, in einer Zahl ge15 geben sind, sie auseinander zu legen und jede Zahl zu finden.\*\*\*) Mache so: es sei die gegebene Zahl 212; immer
154 × 212 = 32648, allgemein 841 + 32648 = 33489,

\[
\sum \frac{33489}{33489} = 183, 183 \div 29 = 154, \frac{1}{11} \times 154 = 14; so viel
der Durchmesser des Kreises. Wenn du aber auch die Peri10 pherie finden willst, subtrahiere 183 \div 29 = 154, 2 × 154

= 308, \frac{1}{7} × 308 = 44; so viel der Umkreis. Den Flächeninhalt zu finden. Mache so: 14 des Durchmessers × 44 des
Umkreises = 616, \frac{1}{4} × 616 = 154; so groß der Flächeninhalt des Kreises. Und 14 + 44 + 154 = 212.

\*\*) 17, 4. \*\*) Falsch für: alle drei. Unreine quadratische Gleichung  $\frac{11}{14}d^2 + \frac{29}{7}d = 212$ , gelöst nach der Formel  $(11d+29)^3 = 154 \times 212 + 841$ ; s. Cantor, Vorles, üb. Gesch. d. Mathem. IS. 876.

<sup>8—10</sup> post 20, 14 p. 374, 2 habet C.
4 δέη ] D, δὲ ἡ C, δὲ δέη A. 5 τούτω] Hultsch, τοῦτο AC. κύκλον] D, κύκλον AC. 12 τετραγωνική] A, τετραγωνικὴν C. 14 προειρημένων] C, προκειμένων A. 15 συναμφοτέρων] οὖν ἀμφοτέρων C, δὲ συναμφοτέρων A. τῆς] A, τοῦ C.
20  $\overline{\beta \chi \mu \eta}$ ] C,  $\overline{\beta \chi \mu \eta}$  A. 21 τρεῖς] C,  $\gamma'$  A. 22 λοι C.
24  $\overline{\psi g}$ ειλον] C, κούφισον A. 26 ξ΄] A,  $\overline{\epsilon}$  ξ″ C. 27 τδ—31  $\overline{\epsilon \iota \beta}$ ] A, om. C.

- AC<sup>a</sup>C<sup>b</sup>
  - 11 Δοθέντος κύκλου έντὸς τετραγώνου καὶ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου οὕσης μονάδων ζ̄ εὑρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τῶν ἔξωθεν τοῦ κύκλου δ̄ τμημάτων τοῦ τετραγώνου. ποίει οὕτως τὰ ζ̄ τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά ·
    γίνονται μθ · ὧν τὸ ζ΄ ιδ΄ · γίνονται ῖ. ∠΄ · τοσούτων ἔσται ₅
    τὸ ἐμβαδὸν τῶν ἔξω τοῦ κύκλου τεσσάρων τμημάτων
    τοῦ τετραγώνου.

  - 13 Ένὸς δὲ ἐκάστου τμήματος τὸ ἐμβαδὸν εὑρήσεις οὕτως. λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ L΄. γίνονται γ L΄. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά. γίνονται ἰβ δ΄. ταῦτα τρισσάκις. γίνονται τὸ ἐμβαδὸν ενὸς ἑκάστου τμήματος.
  - 14 Πενταγώνιον Ισόπλευρον, οὖ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν λε· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιῷ οὕτως· τὰ λε ἐφ' ἐαυτά· γίνονται ασκε· ταῦτα δὴ δωδεκάκις· γίνονται ακόῶν τὸ ἐμβαδόν.

  - 16 Έξάγωνον Ισόπλευρον, οὖ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν λ̄ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τὰ λ̄ νονται ακαιδεκάκις γίνονται ακαιδεκάκις γίνονται ακαιδεκάκις γίνονται ακαιδεκάκις τὸ ἐται ποδῶν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ έξαγωνίου.
  - Ac "Allws έν άλλφ βιβλίφ. ἔστω ή πλευρὰ τοῦ έξα-

Wenn ein Kreis innerhalb eines Quadrats gegeben ist, 11 und der Durchmesser = 7 ist, den Flächeninhalt zu finden der 4 Stücke des Quadrats außerhalb des Kreises. Mache so: 7 des Durchmessers  $\times$  7 = 49,  $(\frac{1}{7} + \frac{1}{14}) \times 49 = 10\frac{1}{2}$ ; 5 so viel wird der Flächeninhalt sein der 4 Stücke des Quadrats außerhalb des Kreises.

Auf andere Weise. 7 des Durchmessers  $\times$  7 = 49, 12  $3 \times 49 = 147$ ,  $\frac{1}{14} \times 147 = 10\frac{1}{2}$ ; so viel der Flächeninhalt der 4 Stücke.

Den Flächeninhalt aber jedes einzelnen Stücks wirst du so 13 finden:  $\frac{1}{2} \times$  Durchmesser  $= 3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} = 12\frac{1}{4}$ ,  $3 \times 12\frac{1}{4} = 36\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{14} \times 36\frac{1}{2}\frac{1}{4} = 2\frac{1}{2}\frac{1}{8}$ ; so viel der Flächeninhalt jedes einzelnen Stücks.

Ein gleichseitiges Fünfeck, in dem jede Seite = 35 Fuß; 14 zu finden seinen Flächeninhalt. Ich mache so:  $35 \times 35 = 1225$ ,  $1225 \times 12 = 14700$ ,  $\frac{1}{7} \times 14700 = 2100$ ; so viel Fuß wird der Flächeninhalt sein.

In einem anderen Buche Herons\*) wurde es gefunden 15 so: es sei jede Seite = 10 Fuß;  $10 \times 10 = 100$ ,  $5 \times 100$  so = 500,  $\frac{1}{3} \times 500 = 166\frac{2}{3}$ ; so groß der Flächeninhalt.

Ein gleichseitiges Sechseck, in dem jede Seite = 30 Fuß; 16 zu finden dessen Flächeninhalt. Mache so:  $30 \times 30 = 900$ , immer  $13 \times 900 = 11700$ ,  $\frac{1}{6} \times 11700 = 2340$ ; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Sechsecks sein.\*\*)

Auf andere Weise in einem anderen Buch.\*\*\*) Es sei 17

 Vgl. Heron, Μετρικά S. 52, 9; Diophantus ed. Tannery II S. 18, 8.

II S. 18, 8.

\*\*\*) Vgl. Diophantus II S. 18, 20.

\*\*\*) Vgl. Diophantus II S. 18, 16.

<sup>11—13</sup> et hoc loco (C<sup>b</sup>) et post 20, 14 (C<sup>a</sup>) habet C (cfr. ad p. 374).

<sup>5</sup> τ ['] ΑC', ις" C\*. τοσούτων] C', τοσούτου C\*, τοσούτου Α. 8 Άλλως] ΑC', καὶ ἄλλως C\*. 10 τοσούτων] C\*C', τοσοῦτον Α. 12 εὐρήσεις] C\*C', εὐρεῖν ποίει Α. 13 γίνεται Α. 17 Praemittit περὶ τῶν πολυπλεύρων Α. εἰσόπλευρον C. 20 [\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\b

νον καὶ ἔστησε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. οὕτως κεῖται καὶ εἰς τὰ πλάτη τοῦ "Ηρωνος.

18 Έπτάγωνον Ισόπλευρον καὶ Ισογώνιον, οὖ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν τ̄. εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τὰ τ̄ ἐφ' ἐαυτά. γίνονται ρ̄. ταῦτα ἀεὶ ἐπὶ τὰ 10 ἔστα ποδῶν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐπταγώνου.

19 'Οκταγώνιον Ισόπλευρον καὶ Ισογώνιον, οὖ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν τὰ εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τὰ τὰ ἐφ' ἐαυτά γίνονται φ' ταῦτα δὲ ἐπὶ τὰ 15 τὰ 15 γίνονται πργ γ' τοσού-

20 'Ενναγώνιον Ισόπλευρον καὶ Ισογώνιον, οὖ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ῖ· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πο/ει οὕτως· τὰ ῖ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἐπὶ τὰ να· 20 γίνονται , ερ· τούτων τὸ η΄· γίνονται χλζ Δ΄· τοσούτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐνναγώνου.

21 Δεκαγώνιον Ισόπλευρον καὶ Ισογώνιον, οὖ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ῖ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως· τὰ ῖ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ῷ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ῖε· 25 γίνονται πόδες ῷν· τοσούτου ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δεκαγώνου.

22 Ενδεκαγώνιον Ισόπλευρόν τε καλ Ισογώνιον, οὖ 3 τοσούτων] Α, τούτων C. 4 ούτος] Α, οὕτως C. Fort. οὕτως δὲ ἀκριβέστερον. 11 γίνονται (alt.)] comp. C, γίνεται Α. γ΄] Α, om. C. 13 ὀκταγώνιον] C, ὀκτάγωνον Α. 15 τὰ (alt.)] Α, τῶν C. 16 γίνονται (alt.)] comp. C, γίνεται Α. νπγ] Α, ποdie Seite des Sechsecks = 30 Fuß; 30 der Seite × 30 = 900,  $(\frac{1}{3} + \frac{1}{10})$  × 900 = 390, 6 × 390 = 2340; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Sechsecks sein. Und dies ist das genauere Verfahren, denn nach der Methode bei einem gleichseitigen Dreieck hat er das Sechseck geteilt und seinen Flächeninhalt festgestellt. So steht es auch in der ausführlichen Darstellung Herons.\*)

Ein gleichseitiges und gleichwinkliges Siebeneck, in dem 18 jede Seite = 10 Fuß; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache 10 so: 10 × 10 = 100, immer 43 × 100 = 4300, ½ × 4300 = 358⅓; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Siebenecks sein.\*\*)

Ein gleichseitiges und gleichwinkliges Achteck, in dem 19 jede Seite = 10 Fuß; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache 15 so:  $10 \times 10 = 100$ ,  $29 \times 100 = 2900$ ,  $\frac{1}{6} \times 2900 = 483\frac{1}{3}$ ; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Achtecks sein.\*\*\*)

Ein gleichseitiges und gleichwinkliges Neuneck, in dem 20 jede Seite = 10 Fuß; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so:  $10 \times 10 = 100$ ,  $51 \times 100 = 5100$ ,  $\frac{1}{8} \times 5100 = 637\frac{1}{3}$ ; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Neunecks sein.†)

Ein gleichseitiges und gleichwinkliges Zehneck, in dem 21 jede Seite = 10 Fuß; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so: 10 × 10 = 100, 15 × 100 = 1500 Fuß, ½ × 1500 25 = 750 Fuß; so viel wird der Flächeninhalt des Zehnecks sein. ††)

Ein gleichseitiges und gleichwinkliges Elfeck, in dem 22

- \*) Heron,  $M \epsilon \tau \varrho \iota \kappa \dot{\alpha}$  I 19, berechnet das Sechseck aus dem gleichseitigen Dreieck, ebenso Stereometr. II 36, 8—9, wo der Flächeninhalt des Dreiecks wie hier  $= (\frac{1}{3} + \frac{1}{10}) s^2$  gerechnet wird.
  - \*\*) Diophantus II S. 18, 24. \*\*\*) Ebd. II S. 19, 4.

<sup>†)</sup> Ebd. II S. 19, 17. ††) Ebd. II S. 19, 25.

δῶν υπγ C. 17 ἔσται ποδῶν] A, ποδῶν ἔσται C. 18 ἰσογώνιον] A, ἰσόγωνον C. 21 γίνονται (alt.)] comp. C, γίνεται A. 22 ἐνναγώνου] C, ἐνναγωνίου A. 23 δεκαγώνιον] C, δεκάγωνον A. 26 πόδες] C, om. A. 28 ἐνδεκαγώνιον] C, ἐν-δεκάγωνον A.

23

ξκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ῖ· εύρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
ποίει οὕτως· τὰ ῖ ἐφ' ἐαυτά· γίνονται ῷ· ταῦτα ἐπὶ
τὰ ξς· γίνονται πόδες ,ςχ. τούτων τὸ ζ'· γίνονται πόδες Μμβ L' γ' μβ'· τοσούτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδὸν
τοῦ ἐνδεκαγώνου.

Δωδεκαγώνιον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, οδ έκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν  $\bar{\iota}$  εύρε $\bar{\iota}$ ν αὐτοῦ τὸ έμβα-δόν. ποίει οὕτως τὰ  $\bar{\iota}$  έφ' έαυτά γίνονται  $\bar{\varrho}$  ταῦτα ἀεὶ ἐπὶ τὰ  $\bar{\mu}$ ε γίνονται  $\bar{\delta}$ Φ' ὧν τὸ δ' γίνονται  $\bar{\iota}$ αρκε τοσούτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δωδεκαγώνου. 10

Αρχιμήδης μὲν οὖν ἐν τῆ τοῦ κύκλου μετρήσει δείκνυσιν, ὡς τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου ἴσα γίνεται ὡς ἔγγιστα δεκατέσσαρσι κύκλοις. ὥστε, ἐὰν δοθῆ ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν τ, δεήσει τὰ τ ἐφ' ἑαυτὰ ποιήσαντα καὶ τὰ γινόμενα ἐπὶ 10 τὰ τα, καὶ τούτων τὸ ιδ' γίνονται οῆ L' ιδ' τοσούτων ἀποφαίνεσθαι χρὴ τοῦ κύκλου τὸ ἐμβαδόν.

Προσθήκη Πατρικίου λαμπροτάτου θεωρήματος.

Παραληφθέντος χωρίου ἄνισα πλάτη ἔχοντος καὶ εἰς μῆκος πολλαπλάσιον ἐκτεινομένου, ἐκί τι μέρος καλάτους ποδῶν ζ, προιόντα πάλιν ποδῶν ε̄, ἔτι προιόντα ποδῶν γ̄, εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως σύνθες τοῦς γ̄ τόπους γίνονται τ̄ε τούτων κράτει τὸ

<sup>3</sup> τὰ] C, om. A. πόδες] C, om. A. 6 δωδεκαγώνιον] C, δωδεκάγωνον Α. τε] Α, om. C. 9 τὰ] C, om. A. γίνονται

jede Seite = 10 Fuß; zu finden seinen Flächeninhalt. Mache so:  $10 \times 10 = 100$ ,  $66 \times 100 = 6600$  Fuß,  $\frac{1}{7} \times 6600$  Fuß =  $942\frac{1}{2}\frac{1}{13}\frac{1}{42}$  Fuß; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Elfecks sein.\*)

- Ein gleichseitiges und gleichwinkliges Zwölfeck, in dem 28 jede Seite = 10 Fuß; zu finden dessen Flächeninhalt. Mache so: 10 × 10 = 100, immer 45 × 100 = 4500, ½ × 4500 = 1125; so viel Fuß wird der Flächeninhalt des Zwölfecks sein.\*\*)
- Die Vielecke aber, die nicht gleichseitig und gleich- 24 winklig sind, werden gemessen, indem sie in Dreiecke aufgeteilt werden. Die krummlinigen aber der ebenen Figuren, so weit sie gemessen werden können, haben wir im vorhergehenden der Reihe nach erklärt.\*\*\*)
- Archimedes nun beweist in der Kreismessung,†) daß 11 25 Quadrate des Durchmessers des Kreises = 14 Kreisen mit großer Annäherung. Wenn also der Durchmesser des Kreises gegeben ist = 10 Fuß, muß man rechnen: 10 × 10 × 11:14 =  $78\frac{1}{2}\frac{1}{14}$ ; zu so viel muß man den Flächeninhalt 20 des Kreises angeben.††)

Zusatz eines Theorems von dem hochedlen Patrikios.

Wenn ein Raum vorgelegt wird mit ungleichen Breiten 26 und zu einer vielfachen Länge ausgedehnt, für einen Teil der Breite = 7 Fuß, weiterhin dagegen = 5 Fuß und noch 26 weiterhin = 3 Fuß, seinen Flächeninhalt zu finden. Mache so:

\*) Diophantus II S. 20, 8. \*\*) Ebd. II S. 20, 12. \*\*) = Heron, Merquad S. 66, 1—5. †) Prop. 2. †) Prop. 2.

<sup>(</sup>alt.)] comp. C, γίνεται Α. 10 δωδεκαγώνου] C, δωδεκαγωνίου Α. 11—15 om. C. 16 Pro titulo praemittit Άρχιμήδους Α. 20 ποιήσαντα] ΑC, εστίδ. ποιήσαι. γινόμενα] C, γενόμενα Α. 21 γίνονται] comp. C, λαβόντα γίνεται δὲ Α. ιδ΄] Hultsch, ι΄ C, om. Α. τοσούτων] C, τοσούτων ποδῶν Α. 22 τοῦ κύκλου τὸ ἐμβαδόν] C, τὸ ἑμβαδὸν τοῦ κύκλου Α. 24 χωρίου] C, χώρου Α. 25 ἐπί] C, ὡς είναι ἐπί Α. μέρος] Α, μέρους C. 26 ποδῶν (alt.)] C, πόδας Α. προιόντα (alt.)] Α, προιόντος C. 27 ποδῶν] C, πόδας Α. 28  $\overline{\gamma}$ ] Α, τρεῖς C.

τρίτον μέρος γίνονται  $\bar{\epsilon}$  ταῦτα έπὶ τὸ μῆκος, εἰσὶ δὲ τοῦ μήκους πόδες  $\bar{\kappa}$ , γίνονται  $\bar{\varrho}$  τοσούτων έσται τὸ  $\bar{\iota}$  μβαδὸν τοῦ ἀνισοπλατοῦς χωρίου.

Πεπλήρωται ή τῶν ἐπιπέδων κατὰ ἔκθεσιν "Ηρωνος μέτρησις.

Προσθήκη Μακαρίου λαμπροτάτου θεωρήματος.

28 Εἰ ἀπὸ ἐμβαδοῦ τινος θέλω συστήσασθαι τρίγωνον ἰσόπλευρον, ποιῶ οὕτως τριαχοντάχις τὸ προβληθὲν 15 ἐμβαδόν, καὶ τῶν γινομένων λαβὼν μερίδα ιγ' τὸν ἐφ' ἑαυτὴν πολυπλασιασμὸν τῆς τοῦ τριγώνου πλευρᾶς εἶναι ἡγοῦμαι εἶτα τούτου τὸν τετραγωνισμὸν ποιῶν σαφῶς ἔχω τὸν ἀριθμὸν τῆς πλευρᾶς τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου.

29 Τοῦ αὐτοῦ.

30

"Ετι τριγώνου Ισοπλεύρου ήμιν προβεβλήσθω κάθετος ἔχουσα μονάδας ξ πρὸς τοῖς κ. ἐὰν ἀπὸ ταύτης
θέλω εὐρεῖν τὸ ποσὸν μιᾶς ἐκάστης πλευρᾶς, ποιῶ
οὕτως τὴν κάθετον ἀεὶ ἐπὶ τὰ δύο εἶτα τῶν γινομένων μερίδα γ΄ λαμβάνων προστίθεμαι ταῖς κατὰ τὴν 36
κάθετον μονάσι καὶ οὕτως ἀποφαίνομαι τὴν πλευρὰν
τοῦ τριγώνου, πόσων ἐστὶ μονάδων.

Παντός τριγώνου σκαληνοῦ όξυγωνίου αί περὶ τὴν

1 είσὶ] Α, ἔστι C. 2 πόδες] Α, ποδῶν C. τὸ] C, ποδῶν τὸ Α. 4 χωρίου] C, χώρου Α. 5 δεήση] C, δεήσει Α.

29

addiere die 3 Strecken, macht 15;  $\frac{1}{3} \times 15 = 5$ ,  $5 \times \text{Länge}$  oder  $5 \times 20 \text{ Fuß} = 100$ ; so viel wird der Flächeninhalt sein des Raumes von ungleicher Breite.

Wenn man aber die Breiten desselben Raumes für mehrere 27 5 Strecken nehmen muß, weil er für mehrere Strecken verschiedentlich ungleich ist, so muß man die Breiten addieren, und, so viel Mal man sie nimmt, einen so großen Teil der Summe muß man nehmen und mit der Länge multiplizieren. Wenn man z.B. 5 mal mißt, muß man  $\frac{1}{5}$  der Summe nehmen, wenn 7 mal,  $\frac{1}{7}$ , und so weiter das Ergebnis mit der Länge multiplizieren, wie vorhin gesagt.

Hiermit ist die Vermessung der ebenen Figuren nach Herons Darstellung zu Ende.

Zusatz eines Theorems von dem hochedeln Makarios.

Wenn ich aus irgendeinem Raum ein gleichseitiges Drei- 28 eck machen will, mache ich so: 30 mal den gegebenen Raum, 1/13 davon setze ich — dem Quadrat der Dreieckseite.\*) Dann ziehe ich daraus die Quadratwurzel und habe genau die Zahl der Seite des gleichseitigen Dreiecks.

Von demselben.

30

Ferner sei die Höhe eines gleichseitigen Dreiecks uns gegeben = 26. Wenn ich daraus die Größe einer jeden Seite finden will, mache ich so: immer 2 × die Höhe, dann nehme ich vom Produkt <sup>1</sup>/<sub>3</sub> und addiere es zu den Einheiten <sup>26</sup> der Höhe und gebe so an, wie viel Einheiten die Dreieckseite hat.\*\*)

In einem beliebigen ungleichseitigen spitzwinkligen Drei- 30 eck sind die Quadrate der beiden den spitzen Winkel um-

\*) Nach der S. 385 Anm.\* angeführten Formel: Dreieck =  $(\frac{1}{3} + \frac{1}{10})s^{\frac{1}{5}}$ .

\*\*) Nach der ungenauen Formel  $s = h + \frac{2h}{3}$ , also  $\sqrt{3} = \frac{6}{5}$ .

διαφόρως] Α, διαφόρους C. 7 συνθήσας] ΑC. 8 συντεθέντων] Α, συντιθέντων C. 13—p. 890, 14 C, om. A. 17 έαυτην] έαυτη C.

ο δρθήν δύο πλευραί της λοιπης της ύποτεινούσης μείζονές είσιν έφ' έαυτας πολυπλασιαζόμεναι.

καί παντός τριγώνου σκαληνοῦ ἀμβλυγωνίου αί περί την δρθην γωνίαν δύο πλευραί της λοιπης της ύποτεινούσης ήττονές είσι πολυπλασιαζόμεναι πρός s έαυτάς.

καί παντός τριγώνου όρθογωνίου αί περί την όρθήν γωνίαν δύο πλευραί τῆ λοιπῆ τῆ ὑποτεινούση ἴσαι είσιν έφ' έαυτας πολυπλασιαζόμεναι.

παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντη τρίγωνον μεταλαμβανόμεναι.

καί παντός κύκλου ή περίμετρος της διαμέτρου τριπλάσιός έστι καὶ έφέβδομος.

22 SV

1

# Εύκλείδου εύθυμετοικά.

15

Τῶν εὐθυμετρικῶν διαστημάτων μέτρα έστὶ τάδε\* δάκτυλος, παλαιστής, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, στάδιον, μίλιον τούτων δὲ έλάχιστόν ἐστι δάκτυλος. έχει μέν δ παλαιστής δακτύλους  $\overline{\delta}$ , οὐγγίας  $\overline{\gamma}$ , στάς γ, δακτύλους ιβ, ούγγίας θ, δ δε πούς έχει παλαιστάς δ, δακτύλους τς, ούγγίας ιβ. ὁ πῆχυς ἔχει

Εlδέναι χρή, δτι δ δάκ- C τυλος πρῶτός ἐστιν καὶ **ώσπερ μονάς. ὁ παλ**αιστής δακτύλους ἔχει δ. ὁ ποὺς όργυιά, ἄκενα, πλέθρον, ε ἔχει παλαιστάς δ. ό πῆχυς έχει πόδα α ζ΄, τουτέστι παλαιστάς 5, δακτύλους κδ. τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α και πόδα α, δ έστι πόή δὲ σπιθαμή ἔχει παλαι- 10 δας β ζ΄, παλαιστάς τ, δακτύλους μ. ή όργυιὰ έχει  $βήματα β καὶ πόδα <math>\overline{\alpha}$ ,  $\overline{\delta}$ έστι πήχεις δ, τουτέστι πόδας ε, παλαιστάς αδ, πόδα α ζ΄. τὸ βῆμα ἔχει 16 δακτύλους ςς. ή ἄκενα

schließenden Seiten größer als das Quadrat der übrigen, gegenüberliegenden.

Und in einem beliebigen ungleichseitigen stumpfwinkligen Dreieck sind die Quadrate der beiden den stumpfen Winkel umschließenden Seiten kleiner als das Quadrat der übrigen, gegenüberliegenden.

Und in einem beliebigen rechtwinkligen Dreieck sind die Quadrate der beiden den rechten Winkel umschließenden Seiten gleich dem Quadrat der übrigen, gegenüberliegenden.

In jedem Dreieck sind die zwei Seiten in jeder beliebigen Kombination größer als die übrige.

Und in jedem Kreis ist der Umkreis =  $3\frac{1}{7}$  des Durchmessers.

### Längenmaße des Eukleides.

Für die Längenstrecken gibt es folgende Maße: Zoll, Handbreit, Spanne, Fuß, Elle, Schritt, Klafter, Akena, Plethron, Stadion, Meile; und von diesen ist das kleinste der Zoll. Der Handbreit = 4 Zoll = 3 Unzen, die Spanne = 3 Handbreiten = 12 Zoll breiten = 16 Zoll = 12 Unzen. Die Elle = 1½ Fuß. Der

Man muß wissen, daß der Zoll das erste ist und gegewissermaßen die Einheit. Der Handbreit — 4 Zoll. Der 5 Fuß = 4 Handbreiten. Die Elle  $= 1\frac{1}{8}$  Fuß = 6 Handbreiten = 24 Zoll. Der Schritt= 1 Elle 1 Fuß  $= 2\frac{1}{4}$  Fuß — 10 Handbreiten — 40 Zoll.  $= 9 \text{ Unzen, der Fu} = 4 \text{ Hand-}_{10} \text{ Die Klafter} = 2 \text{ Schritt 1 Fu}$ = 4 Ellen = 6 Fuß = 24Handbreiten — 96 Zoll. Die

l δρθήν] scrib. δξεῖαν. 4 δοθήν] scrib. άμβλείαν. 8 τη λοιπη-ίσαι] της λοιπης της ύποτεινούσης ίσα C. 13 ×αl] ()αl C. 14 τριπλάσιός] scrib. τριπλασία.

<sup>15</sup> hab. ASV. 1-p. 892, 9 om. A.

<sup>5</sup> ἄκενα] S, ἄκαινα V. 9 οὐγγίας Γο SV, ut solent. 15 πόδα] π.SV, ut semper.

C fol. 13r.

<sup>2</sup> και ώσπες] scripsi, ώσπες nal C. 3 παλαιστής] -η- θ corr. C. 4 6] spat. uac. initio lineae C. 6 πόδα] πόδας C. 8 xð] δ' C. τδ] ()δ C. 11 n om. init. lin. C. δογηά C. 15 η om. init. lin. C.

87

 $πήχεις <math>\overline{\beta}$ ,  $πόδας \overline{\gamma}$ .  $\dot{\gamma}$   $\dot{\delta}\varrho$ γυιὰ έχει πήχεις δ, πόδας ς. ή ἄχενα έχει πήχεις ς β, πόδας τ. τὸ δὲ πλέθρον γεις ξε β, πόδας ο. τὸ στάδιον έχει πλέθοα 5, δο $γυιὰς \overline{\varrho}, πήχεις \overline{\upsilon}, πόδας$ 📆. τὸ μίλιον ἔχει στάδια ματκόν μίλιον έχει πόδας ,ξυ τὸ καλούμενον παρ' αὐτοῖς.

έχει δργυιάν αω΄, δ έστι βήματα τέσσαρα, τουτέστι πήχεις 5 παὶ πόδα α, τουτέστι πόδας τ, παλαιστάς τὸ εὐθυμετρικὸν ἔχει πή- s μ, δακτύλους ρξ. τὸ πλέθρον έχει ἀκένας ῖ· γίνον- $\tau \alpha i \quad \delta \rho \gamma v i \alpha i \quad i \in \pi \delta \delta \epsilon_S \quad \overline{\delta}$ τουτέστι βήματα μ ἢ πήχεις ξς καὶ ποὺς ᾱ πόδας ζ L', πόδας όφ, τὸ δὲ Ῥω- 10 ο, παλαιστάς υ. τὸ στάδιον έχει πλέθοα 5, ἀκένας ξ, δργυιάς ο, βήματα  $\overline{\sigma\mu}$ ,  $\pi\eta\gamma\epsilon\iota\varsigma\ \overline{\upsilon}$ ,  $\pi\delta\delta\alpha\varsigma\ \overline{\chi}$ .  $\dot{\tau}\dot{o}$ μίλιον έχει στάδια ζ ήμισυ. 15 πλέθρα με, ἀχένας υν, ὀργυιάς ψν, βήματα αω, πή- $\chi \varepsilon \iota \varsigma \ \overline{\gamma}, \pi \delta \delta \alpha \varsigma \ \overline{\delta \varphi}.$ 

To  $\tilde{v}$   $\tilde{v}$ 2 στερεός. εὐθυμετρικός μέν έστιν δ έχων μῆκος καλ πλάτος τούτου δε το μηκος καταμετρεῖται. έπίπεδος δέ έστιν δ έχων μῆκος ποδὸς α, πλάτος ποδὸς α΄ τούτου δὲ τὰ ἐπίπεδα σχήματα καταμετρεῖται. ὁ δὲ στεφεὸς ποὺς ἔχει μῆκος ποδὸς α, πλάτος ποδὸς α, πάχος ποδός α τούτου δε τὰ στερεὰ σχήματα καταμετρεῖται. χωρεί δε δ στερεός πούς κεράμιον  $\overline{\alpha}$ , μοδίους  $\overline{\gamma}$ , εκαστος

μόδιος ἀπὸ ξεστῶν Ἰταλικῶν ἀριθμῷ τς. Τοιγώνου Ισοπλεύρου το έμβαδον εύρεῖν. την πλευρὰν ἐφ' ἐαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ τζ· ὧν λ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. ἄλλως δὲ πάλιν τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν καὶ

<sup>3</sup> ἄκενα] S, ἄκαινα  $\nabla$ .  $\pi \hat{\eta}$  - 6 γίνονται ὀργυιαλ]  $\Gamma'$  ὀργι

Schritt = 2 Ellen = 3 Fuß. Die Klafter = 4 Ellen = 6Fuß. Die Akena =  $6\frac{3}{3}$  Ellen = 10 Fuß. Und das Plethron == 100 Fuß. Das Stadion == 6 Plethren = 100 Klafter = 400 Ellen = 600 FuB. Die Meile =  $7\frac{1}{2}$  Stadien = 4500Fuß, die römische Meile aber, 10 nen = 100 Klafter = 240 die bei ihnen so heißt, = 5400 Fuß.

Akena =  $1\frac{9}{3}$  Klafter = 4 Schritt = 6 Ellen 1 Fuß = 10 Fu $\beta = 40$  Handbreiten = 160 Zoll. Das Plethron als Längenmaß =  $66\frac{y}{3}$  Ellen s = 10 Akenen = 16 Klafter 4 FuB = 40 Schritt = 66Ellen 1 Fuß = 100 Fuß = 400 Handbreiten. Das Stadion = 6 Plethren = 60 AkeSchritt = 400 Ellen = 600Fuß. Die Meile =  $7\frac{1}{9}$  Stadien = 45 Plethren = 450Akenen = 750 Klafter =15 1800 Schritt = 3000 Ellen = 4500 FuB.

Vom Fuß aber gibt es 3 Arten: Längenmaß, Quadrat- 2 fuß, Kubikfuß. Das Längenmaß hat 1 Fuß Länge, und darin wird die Länge angegeben. Der Quadratfuß aber hat 1 Fuß Länge, 1 Fuß Breite, und darin werden ebene Figuren an-5 gegeben. Der Kubikfuß aber hat 1 Fuß Länge, 1 Fuß Breite, 1 Fuß Dicke, und darin werden körperliche Figuren angegeben; der Kubikfuß faßt 1 Keramion, 3 Modien, jeder Modius zu 16 italischen Xesten.

Den Flächeninhalt eines gleichseitigen Dreiecks zu finden. 3 10 Seite Seite, dies 13, davon 10 sei der Flächeninhalt.

 $<sup>\</sup>chi_{\text{EIS}}$ ] corr. ex  $\overset{0}{\pi}$   $\nabla$ ,  $\overset{0}{\pi}$  S. C. 9 ποὺς] πο C.
 γιὰς C. 15 όρ Γ C. 12 de-7 πλέθοα ξ] S, πο ξ<sup>7</sup> V. 8 ē] post ras. 1 litt. S, ēγ V.

<sup>2</sup> καὶ πλάτος] corruptum, ποδὸς α' Hultsch. 3 τούτου] 4 πλάτος] V, πλάτους SV, τούτφ Hultsch. 👌 S, om. V. τούτου δε scripsi, ταῦτα μέν SV, τούτω μέν Hultsch.

<sup>6</sup> πάχος] π S, om. V. 7 ποδὸς ᾶ] om. V. τούτω Hultsch. 9 Ίταλικῶν] -τ- e corr. in scrib. S.

τῆς βάσεως τὸ L' ἐφ' ἑαυτό ΰφειλον ἀπὸ τῶν συναχθέντων καὶ τῶν καταλειφθέντων ποίει πλευρὰν τετοαγωνικήν ἔστω ἡ κάθετος.

- 4 'Εὰν δὲ ζητήσωμεν ἄλλου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν οίουδηποτοῦν, πάντοτε ποίει τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθε- ε τον ὧν ᠘' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- Τετραγώνου Ισοπλεύρου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν καὶ ἔξεις τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν δὲ τὴν διαγώνιον τοῦ αὐτοῦ τετραγώνου, δὶς τὸ ἐμβαδόν ὧν πλευρὰ τετραγωνική.
- Τετραγώνου έτερομήκους τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐπὶ τὴν πλευράν ἔστω τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν δὲ τὴν διαγώνιον τοῦ αὐτοῦ ἑτερομήκους, ἑκάστην πλευρὰν ἐφ' ἑαυτὴν μίξας ὧν πλευρὰ τετράγωνος ἔστω ἡ διαγώνιος.
- 7 Πενταγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἐαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ε̄· ὧν γ΄ ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- Εξαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ ς̄ ὧν γ΄ καὶ ι΄ ἔσται τὸ ἐμβαδόν.
- 9 Έπταγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' 10 ἐαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ μγ. ὧν ιβ΄ ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 10 'Οκταγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ ἑαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ κθ ἀν τ΄ ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 11 Ένναγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ ἑαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ να ὧν η' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 12 Δεκαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ ῑε. ὧν L' ἔσται τὸ ἐμβαδόν. ἄλλως δὲ πάλιν τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ λη ὧν ε΄ ἔστω τὸ ἐμβαδόν. αὕτη ἡ ἀκριβεστέρα ἐστίν.
- 18 Ένδεκαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' 30 ἐαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ ξ̄ς ὧν ζ΄ ἔστω τὸ ἐμβαδόν.

Und wieder auf andere Weise: Seite  $\times$  Seite,  $\frac{1}{2}$  Grundlinie  $\times \frac{1}{2}$  Grundlinie, ziehe dies von dem vorigen Produkt ab, nimm von dem Rest die Quadratwurzel; dies sei die Höhe.

Wenn wir aber den Flächeninhalt eines anderen, beliebigen 4 5 Dreiecks suchen, mache immer Grundlinie > Höhe; die Hälfte davon sei der Flächeninhalt.

Den Flächeninhalt eines gleichseitigen Vierecks zu finden. 5 Seite × Seite, so wirst du den Flächeninhalt haben. Wenn du aber die Diagonale desselben Vierecks finden willst, nimm 10 2 × Flächeninhalt, davon die Quadratwurzel.

Den Flächeninhalt eines länglichen Vierecks zu finden. Sei- 6 te > Seite, dies sei der Flächeninhalt. Wenn aber die Diagonale desselben länglichen Vierecks, nimm die Summe der Quadrate jeder Seite; davon die Quadratwurzel sei die Diagonale.

Den Flächeninhalt eines Fünfecks zu finden. Seite  $\times$  7 Seite, dies  $\times$  5, davon  $\frac{1}{3}$  sei der Flächeninhalt.

Den Flächeninhalt eines Sechsecks zu finden. Seite  $\times$  8 Seite, dies  $\times$  6, davon  $\frac{1}{3}\frac{1}{10}$  wird der Flächeninhalt sein.

Den Flächeninhalt eines Siebenecks zu finden. Seite  $\times$  9 20 Seite, dies  $\times$  43, davon  $\frac{1}{12}$  sei der Flächeninhalt.

Den Flächeninhalt eines Achtecks zu finden. Seite  $\times$  10 Seite, dies  $\times$  29, davon  $\frac{1}{6}$  sei der Flächeninhalt.

Den Flächeninhalt eines Neunecks zu finden. Seite  $\times$  11 Seite, dies  $\times$  51, davon  $\frac{1}{8}$  sei der Flächeninhalt.

Den Flächeninhalt eines Zehnecks zu finden. Seite × 12 Seite, dies × 15, die Hälfte davon wird der Flächeninhalt sein. Und wieder auf andere Weise: Seite × Seite, dies × 38, davon ½ sei der Flächeninhalt. Dies ist die genauere.

Den Flächeninhalt eines Elfecks zu finden. Seite  $\times$  Seite, 18 so dies  $\times$  66, davon  $\frac{1}{2}$  sei der Flächeninhalt.

<sup>1</sup> συναχθέντων] SV, ἐπισυναχθέντων Α. 6 [] S,  $\overline{\nu}$  [ V,  $\tilde{\eta}$ μισυ Α. 19 ἔσται] SV, ἐστι Α. 21 ἔστω] V, corr. ex ἔσται m. 1 S, ἔσται Α. 22 τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν] Α, εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν SV. 23  $\mathfrak{s}'$ ] SV, τὸ  $\mathfrak{s}'$  Α. ἔστω] SV, ἐστι Α. 25  $\mathfrak{\eta}'$ ] SV, τὸ  $\mathfrak{\eta}'$  Α. ἔστω] SV, ἐστι Α. 27 []  $\overline{B}$  SV,  $\tilde{\eta}$ μισυ Α. ἔσται] SV, ἐστι Α. 29  $\overline{\lambda}\overline{\eta}$ ] SV,  $\tilde{\iota}$  αῦτη — ἐστίν] SV, om. A. 31  $\mathfrak{s}'$ ] AV, postea ins. m. 1 S.

- 14 Δωδεκαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἐαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ με· ὧν δ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 15 Κύκλου ἀπὸ τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν.
  ποίει τὴν διάμετρον ἐφ' ἑαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ ια. ὧν
  ιδ΄ ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 16 Κύκλου τὴν περίμετρον εὐρεῖν. τὴν διάμετρον τριπλασίασον καὶ πρόσβαλε τὸ ζ΄ τῆς διαμέτρου καὶ ἔξεις τὴν περίμετρον. ἄλλως δὲ πάλιν τὴν διάμετρον ἐπὶ τὰ κβ πολυπλασιάσας μέριζε ὧν ζ΄.
- 17 'Απὸ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίει τὴν 10 περίμετρον ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ̄. ὧν πη' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 18 'Απὸ περιμέτρου καὶ διαμέτρου, τουτέστιν ἐὰν μίξω τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον, τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. ποίει οὕτως ἀπὸ διαμέτρου καὶ περιμέτρου χωρίσαι 15 τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον ποιῶ οὕτως τὰς ἀμφοτέρας φωνὰς ἐπὶ τὰ ξ καὶ μέριζε ὁν κθ΄ ἔξεις τὴν διάμετρον καὶ τὰ ὑπολειφθέντα ἔστω ἡ περίμετρος. τὸ ῆμισυ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὸ L΄ τῆς περιμέτρου πολυπλασίασον, καὶ ἔξεις τὸ ἐμβαδόν.

# Περί ήμιχυχλίων.

19 Το ἐμβαδον εύρεῖν ἀπὸ τῆς διαμέτρου. τὴν διάμετρον ἐφ' ἑαυτήν ταῦτα ιᾶ· ὧν κη' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.

20 Τὴν περίμετρον εύρεῖν. τὴν διάμετρον ἐπὶ τὰ κβ πολυπλασίαζε καὶ μέριζε. ὧν ιδ΄ ἔστω ἡ περίμετρος. 26

21 'Απὸ τῆς περιμέτρου εύρεῖν τὴν διάμετρον. τὴν περίμετρον ἐπὶ τὰ ιδ' ὧν κβ' ἔστω ἡ διάμετρος.

<sup>2</sup>  $\xi$  otw] SV,  $\xi$  oti A. 9  $\xi$ '] SV;  $\tau$  ò  $\xi$ ' A. 11  $\pi\eta$ '] SV,  $\tau$  ò  $\pi\eta$ ' A. 13  $\tau$  ov  $\tau$   $\xi$  or 14  $\tau$  equiparties of SV, om. A.

Den Flächeninhalt eines Zwölfecks zu finden. Seite  $\times$  14 Seite, dies  $\times$  45, davon  $\frac{1}{4}$  sei der Flächeninhalt.

Den Flächeninhalt eines Kreises aus dem Durchmesser zu 15 finden. Mache Durchmesser × Durchmesser, dies × 11, 5 davon 14 sei der Flächeninhalt.

Den Umkreis eines Kreises zu finden.  $3 \times Durchmesser$  16  $+\frac{1}{7}$  Durchmesser; so wirst du den Umkreis haben. Und wieder auf andere Weise:  $22 \times Durchmesser$ , davon  $\frac{1}{7}$ .

Aus dem Umkreis den Flächeninhalt zu finden. Mache 17 10 Umkreis  $\times$  Umkreis, dies  $\times$  7, davon  $\frac{1}{88}$  sei der Umkreis.

Aus dem Umkreis und dem Durchmesser, d. h. wenn ich 18 Durchmesser und Umkreis addiere, den Flächeninhalt zu finden. Mache so: aus Durchmesser + Umkreis sind der Durchmesser und der Umkreis zu scheiden. Ich mache so: beide 16 Ansätze × 7, davon ½9; so wirst du den Durchmesser haben; der Rest sei der Umkreis. ½ Durchmesser × ½ Umkreis; so wirst du den Flächeninhalt haben.

#### Von Halbkreisen.

Den Flächeninhalt aus dem Durchmesser zu finden. Durch19
20 messer × Durchmesser, dies × 11, davon 18
21 sei der Flächeninhalt.

Den Umkreis zu finden. Durchmesser  $\times$  22, davon  $\frac{1}{14}$  20 sei der Umkreis.

Aus dem Umkreis den Durchmesser zu finden. Umkreis 21 14, davon  $\frac{1}{22}$  sei der Durchmesser.

<sup>15</sup> οῦτως] οῦτως τὸ ῆμισυ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὸ ῆμισυ τῆς περιμέτρου πολυπλασίασον καὶ ἔξεις τὸ ἐμβαδόν Α. περιμέτρου] περιμέτρου, τουτέστιν ἐὰν μίξης τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον Α. 16 ποιδ] SV, ποίει Α. 17 τὰ] scripsi, τῶν ASV. 18 ἔστω] SV, ἔστιν Α. 19 τὸ (pr.)—20 ἐμβαδόν] SV, οm. Α. 21 Περὶ ἡμικυκλίων] Α, οm. SV. 23 ιᾶ] SV, ἐνδεκάκις Α. 25 ιδ΄] SV, τὸ ιδ΄ Α. 26 ᾿Απὸ—27 διάμετρος] SV, οm. Α. 27 περίμετρον] περίμετο S. ἡ] Hultsch, om. SV

- 22 'Απὸ περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εύρεῖν. τὴν περίμετρον ἐφ' ἐαυτήν ταῦτα ἐπὶ τὰ  $\bar{\zeta}$  ὧν μδ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 23 'Απὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τὴν περίμετρον εύρεῖν. ποίει τὸ ἐμβαδὸν ἐπὶ τὰ μο καὶ μέριζε ὧν ζ΄ καὶ τῶν γενα- ε μένων λάμβανε πλευρὰν τετραγωνικήν ἔστω ἡ περίμετρος.
- 24 Απὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τὴν διάμετρον εὑρεῖν. ποίει τὸ ἐμβαδὸν ἐπὶ τὰ πη καὶ μέριζε ὧν ια΄ καὶ τῶν συν-αχθέντων λάμβανε πλευρὰν τετραγωνικήν ἔστω ἡ 10 διάμετρος.

28 ACS

## "Ηρωνος είσαγωγαί.

'Η πρώτη γεωμετρία, καθώς ήμᾶς ο παλαιὸς διδάσκει λόγος, τὰ περί τὴν γεωμετρίαν καὶ διανομάς κατησχολείτο, ύθεν καὶ γεωμετρία έκλήθη. ή γάρ 15 τῆς μετρήσεως ἐπίνοια παρ' Αλγυπτίοις ηὑρέθη διὰ την του Νείλου ἀνάβασιν πολλά γάρ φανερά ὅντα χωρία πρὸ τῆς ἀναβάσεως τῆ ἀναβάσει ἀφανῆ ἐποίει, πολλά δὲ μετά τὴν ἀπόβασιν φανερά ἐγίνετο, καὶ οὐκέτι ήν δυνατὸν εκαστον διακρίναι τὰ ἴδια. έξ οὖ ἐπενό- 20 ησαν οί Αλγύπτιοι τήνδε την μέτρησιν της απολειπομένης ἀπὸ τοῦ Νείλου γῆς. χοῶνται δὲ τῆ μετρήσει πρὸς έχάστην πλευρὰν τοῦ χωρίου ὅτε μὲν τῷ καλουμένω σχοινίω, ότε δε καλάμω, ότε δε πήγει, ότε δε καὶ έτέροις μέτροις. χρειώδους δὲ τοῦ πράγματος τοῖς 25 άνθρώποις ὑπάρχοντος ἐπὶ πλέον προήχθη τὸ γένος, ώστε καὶ ἐπὶ τὰ στερεὰ σώματα χωρῆσαι τὴν διοίκησιν των μετρήσεων καί των διανομών.

<sup>2</sup>  $\mu\delta'$ ] SV, τὸ  $\mu\delta'$  A. 5 γεναμένων] SV, γενομένων A.

Aus dem Umkreis den Flächeninhalt zu finden. Umkreis 22 V Umkreis, dies × 7, davon ¼ sei der Flächeninhalt.

Aus dem Flächeninhalt den Ümkreis zu finden. Flächen- 28 inhalt >< 44, davon \( \frac{1}{7} \), nimm die Quadratwurzel des Ergebsisses; dies sei der Umkreis.

Aus dem Flächeninhalt den Durchmesser zu finden. 24 Flächeninhalt × 28, davon 11; nimm die Quadratwurzel des Ergebnisses; dies sei der Durchmesser.

### Herons Einleitung.

28

Die erste Geometrie beschäftigte sich, wie der alte Be- 1 richt uns belehrt, mit Vermessung und Verteilung des Landes, weshalb sie eben Landmessung benannt wurde. Der Gedanke der Vermessung kam nämlich bei den Ägyptern auf wegen des Steigens des Nils; denn viele Grundstücke, die 15 vor dem Steigen sichtbar waren, machte er durch das Steigen unsichtbar, und viele wurden nach seinem Sinken sichtbar, und es war nicht mehr möglich für den einzelnen das seinige zu unterscheiden; daher erfanden die Ägypter die genannte Vermessung des vom Nil verlassenen Landes. Sie gebrauchen 20 die Vermessung für jede Seite des Grundstücks bald mit dem sogenannten Schoinion, bald mit MeBrute, bald mit Elle, bald auch mit anderen Maßen. Und da die Sache den Menschen von Nutzen war, wurde die Art weiter gefördert, so daß das Verfahren der Vermessungen und Verteilungen sich auch auf die Körper erstreckte.

<sup>8</sup> διάμετρον] Α, περίμετρον SV. 9 έμβαδο/ S. καὶ (pr.)] ΑV, om. S. ια'] Α, τ V, τ seq. ras. 1 litt. S. 16 ηθρέθη] S, εὐρέθη ΑC. 17 φανερὰ ὅντα χωρία] SC, χωρία φανερὰ ὅντα Α. 18 τῆ] 'ἐπίνοια παρ' αἰγυπτίοις εὐρέθη' τῆ S. ἐποίει] ΑS, ποιεῖ C. 19 δὲ] ΑS, δὲ καὶ C. ἐγίνετο] ΑS, ἐγένετο C. 20 διακρίνειν C. ἐξ οὐ] ΑS, διὰ τοῦτο C. 21 την] ΑC, om. S. ἀπολειμένης C. 22 ἀπὸ] ΑS, διὰ C, ὑπὸ Hultsch. χρᾶται C. 24 σχοινίφ] SC, σχοῖ Α. καλάμφ] ΑS, καὶ καλάμφ C. 25 τοῦ πράγματος] ΑS, πραγματείας C. 26 ἀνθρώποις] ἀνοῖς ΑS. γένος] γεγονός ΑCS, mg. γρ. τὸ γένος S; cfr. Μετρικά p. 2, 7.

3

Είς οὖν τὸν περὶ τῶν μετρήσεων λόγον ἀναγκαϊόν ἐστιν εἰδέναι τὴν τῶν μέτρων ἰδέαν, πρὸς ὁ βούλεταί τις ἀναμετρεῖν, καὶ ἐκάστου σχήματος τὸ εἶδος, καὶ πῶς δεῖ ἀναμετρεῖν. ὑποδείξομεν ὅὲ πρῶτον τὴν τῶν μέτρων ἰδέαν.

### Περὶ εὐθυμετρικῶν.

Εύθυμετοικόν μέν οὖν έστι πᾶν τὸ κατὰ μῆκος μόνον μετρούμενον, ὥσπερ έν ταῖς σκουτλώσεσιν οί στροφίολοι καὶ έν τοῖς ξυλικοῖς τὰ κυμάτια, καὶ ὅσα πρὸς μῆκος μόνον μετρεῖται.

10

- Έστι τῶν μέτρων εἶδη τάδε δάκτυλος, παλαιστής, διχάς, σπιθαμή, πούς, πυγών, πῆχυς, βῆμα, ξύλον, ὀργυιά, κάλαμος, ἄκενα, ἄμμα, πλέθρον, Ιούγερον, στάδιον, δίαυλον, μίλιον, σχοῖνος, παρασάγγης [ἐλάχιστον δὲ τούτων ἐστὶ δάκτυλος, καὶ πάντα τὰ ἐλάττονα μόρια 16 καλεῖται].
- δ O μὲν οὖν παλαιστης ἔχει δακτύλους  $\overline{\delta}$ , ή δὲ διχὰς ἔχει παλαιστὰς  $\overline{\beta}$ , δακτύλους  $\overline{\eta}$ .
- $^{6}$   $^{'}$ Η σπιθαμή ἔχει παλαιστὰς  $\overline{\gamma}$ , δακτύλους  $^{1}$ 6 καλ  $^{1}$ 6 καλ  $^{1}$ 6 ξυλοπριστικός πῆχυς.
- 7 O ποὺς ὁ μὲν βασιλικὸς καὶ Φιλεταίρειος λεγόμενος ἔχει παλαιστὰς  $\overline{\delta}$ , δακτύλους  $\overline{\iota}$ ς,  $\delta$  δὲ Ἰταλικὸς ποὺς ἔχει δακτύλους  $\overline{\iota}$ γ΄.
- 8 ΄Η πυγων έχει παλαιστάς ε, δακτύλους κ.
- 9 Ὁ πῆχυς ἔχει παλαιστὰς ζ, δακτύλους κδ [καλεῖται 16 δὲ καὶ ξυλοπριστικὸς πῆχυς].
- 10 Το βημα έχει πηχυν α β, παλαιστάς τ, δακτύλους μ.
- 11 To  $\xi \dot{\nu} \lambda o \nu$   $\xi \chi \varepsilon \iota$   $\pi \dot{\eta} \chi \varepsilon \iota \varsigma \bar{\gamma}$ ,  $\pi \dot{\sigma} \dot{\sigma} \alpha \varsigma \bar{\delta} \dot{L}'$ ,  $\pi \alpha \lambda \alpha \iota \sigma \tau \dot{\alpha} \varsigma \bar{\iota} \bar{\eta}$ ,  $\delta \alpha \kappa \tau \dot{\nu} \lambda o \nu \varsigma \bar{\sigma} \bar{\beta}$ .
- 12 'H δργυιὰ ἔχει πήχεις  $\overline{\delta}$ , πόδας Φιλεταιρείους  $\overline{\varsigma}$ , so Ἰταλικοὺς  $\overline{\zeta}$  ε΄.

3

Für die Lehre von den Vermessungen nun ist es not- 2 wendig zu kennen die Art der Maße, wonach man messen will, die Form jeder Figur, und wie man messen soll. Zuerst werden wir die Art der Maße angeben.

### Von Längenmaßen.

Gradlinig meßbar ist alles, was nur der Länge nach gemessen wird, wie bei den Kleiderbesätzen die Franzen, beim Holzwerk die Leisten, und was sonst nur in die Länge gemessen wird,

Von den Maßen gibt es folgende Arten: Zoll, Handbreit, 4 Zeigefingeröffnung, Spanne, Fuß, Pygon, Elle, Schritt, Holz, Klafter, Rute, Akena, Amma, Plethron, Jugerum, Stadion, Doppelstadion, Meile, Schoinos, Parasang [das kleinste davon ist der Zoll, und alle kleineren werden Teile genannt].

Der Handbreit nun hat 4 Zoll, die Zeigefingeröffnung 5 aber hat 2 Handbreiten, 8 Zoll.

Die Spanne hat 3 Handbreiten, 12 Zoll; sie wird auch 6 Holzsägerelle genannt.

Der sogenannte königliche und Philetaireische Fuß hat 7 4 Handbreiten, 16 Zoll, der italische Fuß aber hat 13 Zoll.

Die Pygon hat 5 Handbreiten, 20 Zoll.

Die Elle hat 6 Handbreiten, 24 Zoll [sie wird auch 9 Holzsägerelle genannt].

Der Schritt hat  $1\frac{3}{3}$  Elle, 10 Handbreiten, 40 Zoll. 10 Das Holz hat 3 Ellen,  $4\frac{1}{3}$  Fuß, 18 Handbreiten, 72 Zoll. 11

Die Klafter hat 4 Ellen, 6 Philetaireische Fuß,  $7\frac{1}{5}$  italische. 12

31 levalinoùs C, ut semper in seqq.

<sup>1</sup> των μετρήσεων] S, της μετρήσεως AC. λόγον] AS, λόγον 11 "Eori] 4 δεί AS, δη C. πρώτου CS, om. A ×αl C. 12 Ante δογυιά add. ή m. 2 C. 14 έλάχιστον -16 καλεϊται] A, om. CS. 18 έχει] S, om. AC. β] AC, δ S. 20 6] deleo, cfr. lin. 26. 19 καλείται-20 πήχυς] S, om. AC. 21 Φιλεταίφειος] Β, φιλεταίφιος Α.C. 24 ή] δ C. παλαιστάς] π S, nodas C. dantolous x] om. C. 25 ezei] om. C. naletrai-26 και ξυλοποιστικός] Α, Ιτταλικός С. 26 πηχυς] om. S. #] S, w' AC. 27  $\tau \delta - \overline{\mu}$ ] post oß lin. 29 ponit C.  $\delta L'$ ] om. C. 30 Dileraigelous S, mileraiglous AC, ut semper

- 13 Ὁ κάλαμος ἔχει πήχεις ς β, πόδας Φιλεταιρείους ι, Ἰταλικοὺς ιβ.
- 14 Τὸ ἄμμα ἔχει πήχεις  $\bar{\mu}$ , πόδας Φιλεταιφείους  $\bar{\xi}$ , Τταλιχούς  $\bar{o\beta}$ .
- 16 Το πλέθοον ἔχει ἀκένας ῖ, πήχεις ξ̄ς β, πόδας Φιλεταιρείους μὲν ρ̄, Ἰταλικοὺς δὲ ρ̄κ [ἡ δὲ ἄκενα ἔχει πόδας Φιλεταιρείους ῖ ἥτοι δακτύλους ρ̄ξ].
- 16 Το Ιούγερον ἔχει πλέθοα β, ἀκένας π, πήχεις ολγ γ΄, πόδας Φιλεταιρείους μεν μήκους σ, πλάτους ǫ, 'Ιταλικούς δε μήκους πόδας σμ, πλάτους οπ [ώς γίνεσθαι εμβαδούς εν τετραγώνφ β, ηω].
- 17 Τὸ στάδιον ἔχει πλέθρα  $\bar{z}$ , ἀκένας  $\bar{\xi}$ , πήχεις  $\bar{v}$ , πό-δας Φιλεταιρείους μὲν  $\bar{\chi}$ , Ἰταλικοὺς δὲ  $\bar{\psi}\bar{x}$ .
- 18 Τὸ δίαυλον ἔχει στάδια β, πλέθρα ιβ, ἀκένας ρκ, πήχεις ω, πόδας Φιλεταιρείους μὲν ,ασ, Ἰταλικοὺς δὲ πόδας ,αυμ.
- 19 Τὸ μίλιον ἔχει στάδια ζ̄ L΄, πλέθρα με, ἀκένας νν, πήχεις γ̄, πόδας Φιλεταιρείους μὲν δφ, Ἰταλικοὺς δὲ εν.
- 20 Ἡ σχοῖνος ἔχει μίλια δ, σταδίους λ.
- 21 Ὁ παρασάγγης ἔχει μίλια δ, σταδίους λ. ἔστι δὲ τὸ μέτρον Περσιχόν.
- 22 ['Αλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεσιν· τὴν δὲ νῦν κρατοῦσαν δύναμιν ἐν τοῖς προοιμίοις τοῦ λόγου ὑπετάξαμεν].
- <sup>CS</sup> Τὰ μὲν οὖν εὐθυμετρικὰ εἴδη εἰσὶν τα, δάκτυλος, οὐγκία, παλαιστής, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, ὀργυιά, ἄκενα, πλέθρον, στάδιον ἐλάχιστον δὲ τούτων ἐστὶ δάκτυλος, καὶ πάντα τὰ ἐλάττονα μόρια καλεῖται.

<sup>1</sup> β] S, ω' AC. 3 πήχυς C. 5 β'] S, ω' AC. 6 ή— 7 φξ ] A, om. CS. 8 πήχυς C. 9 μὲν μήκους] S, μήκους

Die Rute hat  $6\frac{2}{3}$  Ellen, 10 Philetaireische Fuß, 12 ita- 13 lische.

Das Amma hat 40 Ellen, 60 Philetaireische Fuß, 72 14 italische.

Das Plethron hat 10 Akenen,  $66\frac{3}{3}$  Ellen, 100 Phile- 15 taireische Fuß und 120 italische [Die Akena aber hat 10 Philetaireische Fuß oder 160 Zoll].

Das Iugerum hat 2 Plethren, 20 Akenen, 133\frac{1}{3} Ellen, 16 Philetaireische Fuß in Länge 200, in Breite 100, italische 10 aber in Länge 240, in Breite 120 [so daß es im Quadrat 28800 Quadratfuß werden].

Das Stadion hat 6 Plethren, 60 Akenen, 400 Ellen, 17 600 Philetaireische Fuß und 720 italische.

Das Doppelstadion hat 2 Stadien, 12 Plethren, 120 18 15 Akenen, 800 Ellen, 1200 Philetaireische Fuß und 1440 italische.

Eine Meile hat 7½ Stadien, 45 Plethren, 450 Akenen, 19 3000 Ellen, 4500 Philetaireische Fuß und 5400 italische.

Die Schoinos hat 4 Meilen, 30 Stadien.

Der Parasang hat 4 Meilen, 30 Stadien; es ist ein per- 21 sisches Maß.

[Dies ist nach der alten Darstellung; die heute gelten- 22 den Werte haben wir in der Einleitung dieser Schrift aufgeführt].

Die Arten der Längenmaße nun sind 11: Zoll, Unze, 23 Handbreit, Spanne, Fuß, Elle, Schritt, Klafter, Akena, Plethron, Stadion; das kleinste von diesen ist der Zoll, alle kleineren werden Teile genannt.

μὲν Α, μὲν λ' μήκους C.  $\overline{\sigma}$ ] AC,  $\overline{\pi}$   $\overline{c}$  S. πλάτους  $\overline{\varrho}$ ] om. CS, πλάτους δὲ  $\overline{\varrho}$  A. 10 μήκους πόδας  $\overline{\mu}$   $\overline{\pi}$  S, πόδας μήκους C, τὸ μὲν μῆκος πόδας A. πλάτους  $\overline{\pi}$  πόδας C, πλεύ $\overline{\varrho}$ ου  $\overline{\pi}$  S, τὸ δὲ πλάτος A.  $\dot{\overline{\omega}}$ ς  $\overline{-11}$   $\ddot{\overline{\rho}}$ ,  $\overline{\eta}$  $\overline{\omega}$ ] A, om. CS. 12 πήχυς C. 14 στάδια $\overline{-\iota}$  $\overline{\rho}$ ] SC (σταδίους C), πλέδ $\overline{\varrho}$ α  $\overline{\iota}$  $\ddot{\overline{\rho}}$  ήτοι στάδια  $\overline{\overline{\rho}}$  A. 17  $\overline{v}\overline{v}$ ]  $\overline{v}\overline{v}$ , δργυιὰς  $\overline{\psi}\overline{v}$  βήματα  $\overline{\alpha}\overline{\omega}$  A. 19 δὲ] om. C. 20 ή] om. C. 21 δ] om. C. 23 Άλλὰ $\overline{-25}$  ὑπετάξαμεν A, om CS. Hic des. A fol. 131°. 27 οὐγκία] S, οὐγγία C, ut solet. σπησαμή C.

- cs 24 'Η οὐγκία ἔχει δακτύλους α γ'.
  - 25 'O παλαιστής έχει δακτύλους  $\overline{\delta}$ , οὐγκίας  $\overline{\gamma}$ .
  - 26 'Η σπιθαμή ἔχει παλαιστάς γ, δακτύλους ιβ.
  - 27 'Ο πούς ἔχει παλαιστάς δ, δακτύλους τς.
  - 28 'Ο πῆχυς ἔχει παλαιστὰς ς, δακτύλους κδ.
  - 29 Το βημα έχει παλαιστάς τ, δακτύλους μ.
  - 30 ή δργυιὰ ἔγει δακτύλους ζε, πόδας ξ.
  - 31 Ἡ ἄχενα ἔχει δακτύλους οξ, πόδας ῖ Φιλεταιρείους·
    καλεῖται δὲ ρωμαϊστὶ περτίκα.
  - 32 Το πλέθρον ἔχει τὸ Ἑλληνικὸν πόδας ρ̄ τὸ μῆκος 10 καὶ τὸ πλάτος πόδας ρ̄ ἐν τετραγώνφ.
  - 88 Το ἰούγερον ἔχει τὸ Ἑλληνικὸν τὸ μὲν μῆκος πόδας σμ, τὸ δὲ πλάτος πόδας οπ, ὡς γίνεσθαι ἐμβαδοὺς ἐν τετραγώνφ πόδας β ηω.

15

- 34 Το στάδιον ἔχει πλέθοα ς, ἀπένας ξ.
- 35 Το μίλιον ἔχει πόδας  $\bar{\epsilon}$ , βήματα  $\bar{\beta}$ , ἀκένας  $\bar{\varphi}$ .
- 36 'Η οὐγκία ἔγει ἐν τετραγώνω δάκτυλον α β θ'.
- 37 Ὁ παλαιστής ἔχει ἐν τετραγώνῷ δακτύλους ῑς, ὁ δὲ στερεὸς παλαιστής ἔχει οὐγκίας κ̄ς, δακτύλους ξ̄δ.
- 38 Ἡ δὲ τετράγωνος σπιθαμὴ ἔχει οὐγκίας πα, δακτύ- 20 λους ρμδ ἡ δὲ στερεὰ σπιθαμὴ ἔχει οὐγκίας ψκθ, δακτύλους σψκη.
- 89 Ὁ ποὺς ὁ τετράγωνος ἔχει οὐγκίας ρμό, δακτύλους σνς, στερεὸς δὲ οὐγκίας σψκη, δακτύλους ,δης.
- 40 Ο δὲ στεφεὸς πῆχυς ἔχει οὐγκίας ,εωλβ, παλαιστὰς 25 σις, δακτύλους α ,γωκδ.
- 41 Τὸ βῆμα ἔχει ἐν τετραγώνφ παλαιστὰς ǫ, οὐγκίας , δακτύλους ,αχ.

<sup>1</sup> δακτύλους] comp. S, δάκτυλου C. 2 οὐγκίας] Γο S. 4 δακτύλους] comp. e corr. in scrib. S. 5 ἔχει] S, om. C. 8 ἄκαινα mg. m. rec. C. Φιλεταιρείους] φιλεταιρίους C, Ιταλι-

|   | Die Unze hat 1½ Zoll.                               | 24 |
|---|-----------------------------------------------------|----|
|   | Der Handbreit hat 4 Zoll, 3 Unzen.                  | 25 |
|   | Die Spanne hat 3 Handbreiten, 12 Zoll.              | 26 |
|   | Der Fuß hat 4 Handbreiten, 16 Zoll.                 | 27 |
| 5 | Die Elle hat 6 Handbreiten, 24 Zoll.                | 28 |
|   | Der Schritt hat 10 Handbreiten, 40 Zoll.            | 29 |
|   | Die Klafter hat 96 Zoll, 6 Fuß.                     | 30 |
|   | Die Akena hat 160 Zoll, 10 Philetaireische Fuß; sie | 31 |
|   | wird lateinisch Pertica genannt.                    |    |
| 0 | Das griechische Plethron hat 100 Fuß Länge und 100  | 32 |
|   | Eug Busite in One land                              |    |

10 Fuß Breite im Quadrat.

Das griechische Jugerum hat 240 Fuß Länge, 120 Fuß 33 Breite, so daß es im Quadrat 28800 Quadratfuß wird.

Das Stadion hat 6 Plethren, 60 Akenen. 34

Die Meile hat 5000 Fuß, 2000 Schritt, 500 Akenen. 15 35

Die Unze hat im Quadrat 1 3 1 Zoll.

Der Handbreit hat im Quadrat 16 Zoll, der Kubik- 37 Handbreit hat 27 Unzen, 64 Zoll.

Die Quadratspanne hat 81 Unzen, 144 Zoll, die Kubik- 38 20 spanne aber hat 729 Unzen, 1728 Zoll.

Der Quadratfuß hat 144 Unzen, 256 Zoll, der Kubikfuß 39 aber 1728 Unzen, 4096 Zoll.

Die Kubikelle\*) hat 5832 Unzen, 216 Handbreiten, 40 13824 Zoll.

Der Schritt hat im Quadrat 100 Handbreiten, 900 Un- 41 zen, 1600 Zoll.

\*) Vor δ δὲ Z. 25 fehlt wahrscheinlich: δ τετράγωνος πήχυς έχει ούγκίας τκό, δακτύλους φος (Hultsch, Metrol. scriptt. I p. 185).

<sup>12</sup> πόδας] π S, ποδῶν C. 13 πόδας] π S, om. C. xoùs 8. 14 πόδας] π 8, om. C. β] S, μυριάδας β' C. 17 🗚] S, &'] C, om. S. 19 στεφεός Hultsch (στεφεά), έτεφος 20 σπηθαμή С. obyxlas] To S. ovyxlas To S. 21 στερεά] Hultsch, έτέρα SC. σπηθαμή С. ούγκίας] Γο 8. ψ×θ] C, ×θ S. 23 ovyxlas To S. 24 oregeds] Hultsch, στεφεάς SC. ούγκίας] Γο S. 25 δε δ- e corr. in scrib. S. ούγκίας] Γο S. 26 σις ] C, τς S. α] S, α C 27 οθγκίας] Γο S.

5

- 42 Ἡ τετράγωνος ὀργυιὰ ἔχει πόδας λ̄ς, ἡ δὲ τετράγωνος ἄχενα ἔχει πόδας ο̄.
- <sup>8</sup> 43 To  $\mu$ iλιον ἔχει σταδίους  $\bar{\zeta}$  L'.
  - 44 'Η σχοῖνος ἔχει σταδίους μη.
  - 45 Ο παρασάγγης έχει σταδίους ξ.
  - 46 Ο σταθμός ἔχει σταδίους π.
  - 47 'Ο 'Ολυμπιακός άγων ἔχει ἱπποδρόμιον ἔχον σταδίους η, καὶ τούτου ἡ μὲν πλευρὰ ἔχει σταδίους γ καὶ πλέθρον α, τὸ δὲ πλάτος πρὸς τὴν ἄφεσιν στάδιον α καὶ πλέθρα δ΄ ὁμοῦ πόδες ,δω. καὶ πρὸς τῷ ἡρώω τῷ 10 λεγομένῳ Ταραξίππου κάμπτοντες τρέχουσιν οἱ μὲν ἡλικιῶται πάντες σταδίους ς̄, αἱ συνωρίδες αἱ μὲν πωλικαὶ κύκλους γ̄, αἱ δὲ τέλειαι η̄, ἄρματα τὰ μὲν πωλικὰ κύκλους η̄, τὰ δὲ τέλεια κύκλους ιβ̄.
  - 48 Το οὖν δεδηλωμένον ἐπεὶ τοσοῦτον ἔχει, ἀναγκαῖόν 16 ἐστι τῶν μέτρων δηλῶσαι μεθόδους, οἱ πόσοι πήχεις πόσας δύνανται ὀργυιὰς ποιεῖν, οὕτως ἡ ὀργυιὰ ἡ εὐθυμετρικὴ ἔχει δακτύλους ς̄ς, πόδας ϛ̄, πήχεις δ̄, σπιθαμὰς η̄.
  - 49 "Ακενα εὐθυμετρική ἔχει δακτύλους οξ, πόδας τ, 20 πήχεις ξ β, παλαιστάς μ, σπιθαμάς τη γ', ὀργυιὰν α β.
  - 50 Πλεθοία εὐθυμετοική ἔχει δακτύλους  $\overline{\alpha \chi}$ , πόδας  $\overline{\varrho}$ , πήχεις  $\overline{\xi}$ ς  $\overline{\theta}$ , παλαιστάς  $\overline{\upsilon}$ , σπιθαμάς  $\overline{\varrho \lambda \gamma}$   $\gamma'$ , δργυιάς  $\overline{\iota}$ ς  $\overline{\theta}$ , ἀκένας  $\overline{\iota}$ .
  - 51 Πλινθίον εὐθυμετρικὸν ἔχει δακτύλους ,βυ, πόδας 25 ρν, πήχεις ρ, παλαιστὰς χ, σπιθαμὰς σ, ὀργυιὰς κε, ἀκένας ῖε, πλέθρον α L'.
  - 52 Στάδιον εὐθυμετρικὸν έχει δακτύλους , θχ, πόδας

<sup>2</sup> ē] Letronne, ē στεφεούς CS, φ΄ Φιλεταιφείους Hultsch. 3 sqq. om. C. 7 sqq. u. H. Schöne, Jahrb. d. arch. Inst. XII

Die Quadratklafter hat 36 Fuß, die Quadratakena aber 42 100 Fuß.

| Die Meile hat $7\frac{1}{9}$ Stadien. | 43 |
|---------------------------------------|----|
| Die Schoinos hat 48 Stadien.          | 44 |
| Der Parasang hat 60 Stadien.          | 45 |
| Der Stathmos hat 20 Stadien.          | 46 |

Der Olympische Spielplatz hat eine Rennbahn zu 8 Sta- 47 dien; deren Seite hat 3 Stadien 1 Plethron, die Breite aber am Ablauf 1 Stadion 4 Plethren; zusammen 4800 Fuß.

- 10 Indem sie au dem nach Taraxippos benannten Heroon umbiegen, laufen alle gleichaltrigen Pferde 6 Stadien, die Gespanne von jungen Pferden 3 Umläufe, die von erwachsenen 8, die Wagen mit jungen Pferden 8 Umläufe, die mit erwachsenen 12 Umläufe.
- Nachdem nun die Auseinandersetzung so weit vorge- 48 schritten ist, ist es notwendig für die Maße Methoden anzugeben, wie viel Ellen wie viel Klaftern machen können, folgendermaßen: die Klafter als Längenmaß hat 96 Zoll, 6 Fuß, 4 Ellen, 8 Spannen.

Eine Akena als Längenmaß hat 160 Zoll, 10 Fuß,  $6\frac{3}{3}$  49 Ellen, 40 Handbreiten,  $13\frac{1}{3}$  Spannen,  $1\frac{3}{3}$  Klafter.

Eine Plethre als Längenmaß hat 1600 Zoll, 100 Fuß, 50  $66\frac{2}{3}$  Ellen, 400 Handbreiten,  $133\frac{1}{3}$  Spannen,  $16\frac{2}{3}$  Klaftern, 10 Akenen.

Ein Plinthion als Längenmaß hat 2400 Zoll, 150 Fuß, 51 100 Ellen, 600 Handbreiten, 200 Spannen, 25 Klaftern, 15 Akenen, 12 Plethron.

Ein Stadion als Längenmaß hat 9600 Zoll, 600 Fuß, 52

p. 150 et O. Schroeder, Pindari carm. p. 54. 7 άγὰν] Schöne, om. S. 8 μὲν] scripsi, μία S. 10 όμοῦ] addidi, om. S. ἡρώω τῷ] scripsi, ἐωτικῷ S, ἡρίω τῷ Schöne. 11 Ταραξίππον] O. Crusius, παρεξίππω S, ταραξίππω Schöne. κάμπτοντες] addidi, om. S. τρέχονσιν] -ρ- e corr. in scrib. S. 12 κέλητες πάντες Schöne. σταδίονς] κύκλονς Schroeder. αί (pr.)] Schöne, αὶ τέλειαι S. μὲν] Schroeder, μὲν ἡλικιῶται S. 13 τὰ] Schöne, om. S. 16 δηλῶσαι] δηλώσει S. 22 πλεθρία] inauditum, 27 ἀκεν S.

- 8  $\overline{\chi}$ ,  $\pi \eta \chi \epsilon \iota \varsigma \overline{\upsilon}$ ,  $\pi \alpha \lambda \alpha \iota \sigma \tau \dot{\alpha} \varsigma$ ,  $\overline{\beta \upsilon}$ ,  $\sigma \pi \iota \vartheta \alpha \mu \dot{\alpha} \varsigma \overline{\omega}$ ,  $\delta \varrho \gamma \upsilon \iota \dot{\alpha} \varsigma \overline{\varrho}$ ,  $\delta \kappa \dot{\epsilon} \upsilon \alpha \varsigma \overline{\xi}$ ,  $\pi \lambda \dot{\epsilon} \vartheta \varrho \alpha \overline{\varsigma}$ ,  $\pi \lambda \iota \upsilon \vartheta \iota \alpha \overline{\delta}$ .
- 68 Μίλιον εὐθυμετρικὸν ἔχει δακτύλους ζ , β, πόδας , δφ, πήχεις , γ, παλαιστὰς α , η, σπιθαμὰς , ςτοε, ὀργυιὰς ψν, ἀκένας υν, πλέθρα με, πλινθία λ, στάδια ζ L'. σφασί δὲ καὶ τὸ βῆμα ἔχειν πήχεις β, ὡς καὶ ἐν τούτφ ἐπίστασθαι.
- 54 Εἰ δὲ θέλεις εἰς τὰ μέτρα παρεμβαλεῖν τι, σχοῖνος εὐθυμετρικός, ἢν οἱ Αἰγύπτιοι πλειονεσ προσαγορεύουσιν + ὁ παρασάγγης ἔχει δακτύλων κη μυριάδας ,η 10 γίνονται πήχεις α ,β, πόδες α ,η, σπιθαμαὶ β ,δ, παλαισταὶ ζ ,β, δργυιαὶ ,γ, ἄκεναι ,αω, πλέθρα οπ, πλινθία οκ, στάδια λ, μίλια δ.
- Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν ὀνομασίας.
- 16 Πᾶν τάλαντον ὶδίας ἔχει μνᾶς ξ̄, ἡ δὲ μνᾶ στα- 16 τῆρας πε, ὁ δὲ στατὴρ δραχμάς, αι εἰσιν ὁλκαί, δ̄ ἔχει οὖν τὸ τάλαντον μνᾶς μὲν ξ̄, στατῆρας δὲ σ̄φ, δραχμὰς δὲ σ̄ς. ἡ δὲ δραχμὴ ὀβολοὺς ἔχει ς̄, ὁ δὲ ὀβολὸς χαλ-κοῦς η̄ ἔχει οὖν ἡ δραχμὴ χαλκοῦς μη̄.
- Το 'Αττικον τάλαντον Ισοστάσιον μέν τῷ Πτολε- 10 μαικῷ καὶ 'Αντιοχικῷ καὶ Ισάριθμον ἐν πᾶσι, δυνάμει δὲ τοῦ μὲν Πτολεμαικοῦ κατὰ τὸ νόμισμα τετραπλάσιον, ἐπίτριτον δὲ τοῦ 'Αντιοχικοῦ, τῷ δὲ Τυρίῷ ἴσον. ἀναλόγως δὲ τῷ περὶ τὸ τάλαντον εἰρημένη διαφορῷ καὶ τάλλα παραληφθήσεται μνᾶ τε γὰρ μνᾶς καὶ στατὴρ 16 στατῆρος καὶ δραχμὴ δραχμῆς ταὐτὰ διοίσει, ὅσην αἰρεῖ ἐπὶ τοῦτο διαφοράν.
- 67 Οίδα δὲ καὶ ξυλικόν ἐν Αντιοχεία τάλαντον ἔτεφον,

<sup>3</sup>  $\delta \alpha \times \tau v^{\lambda} \leq \beta S$ . 4  $\overline{\alpha}_{,H} S$ . 6  $\dot{\omega}_{S}$ —7  $\dot{\epsilon}\pi i \sigma \tau \alpha \sigma \theta \alpha i$ ] corrupta. 9  $\pi \lambda \epsilon_{i} \circ \nu \epsilon_{S}$ ] uocabulum Aegyptiorum corruptum;

400 Ellen, 2400 Handbreiten, 800 Spannen, 100 Klaftern, 60 Akenen, 6 Plethren, 4 Plinthien.

Eine Meile als Längenmaß hat 72000 Zoll, 4500 Fuß, 53 3000 Ellen, 18000 Handbreiten, 6375 Spannen,\*) 750 5 Klaftern, 450 Akenen, 45 Plethren, 30 Plinthien, 7½ Stadien. Man sagt auch, daß der Schritt 2 Ellen hat . . .

Wenn du aber zwischen die Maße etwas einschieben 64 willst, so hat die Schoinos als Längenmaß, von den Ägyptern πλειονεσ genannt, . . . . der Parasang hat 288 000 Zoll, d.h. 10 12 000 Ellen, 18 000 Fuß, 24 000 Spannen, 72 000 Handbreiten, 3000 Klaftern, 1800 Akenen, 180 Plethren, 120 Plinthien, 30 Stadien, 4 Meilen.

Von der Benennung der Maße und Gewichte.

Jedes Talent hat 60 Minen, die Mine 25 Stateren, der Sta16 ter 4 Drachmen, auch Holkai benannt. Das Talent hat also
60 Minen, 1500 Stateren, 6000 Drachmen. Die Drachme
aber hat 6 Obolen, der Obol 8 Chalkoi; also hat die Drachme
48 Chalkoi.

Das attische Talent entspricht in Gewicht und Einteilung 56 vollkommen dem Ptolemäischen und Antiochischen, an Wert aber ist es in Geld das vierfache des Ptolemäischen, <sup>4</sup>/<sub>3</sub> des Antiochischen, dem Tyrischen aber gleich. Und entsprechend dem beim Talent angegebenen Unterschied kann auch das übrige bestimmt werden; denn zwischen Mine und Mine, Stater und Stater, Drachme und Drachme wird derselbe Unterschied sein, den du für dies wählst.

Ich kenne aber auch in Antiocheia ein anderes Talent, 57

\*) Müßte sein 6000 Spannen.

cfr. Hultsch, Scriptt. metrol. II p. 110, 1 signes. 10 Ante ò lacuna est.  $\Delta_{/}^{\alpha} \bar{\kappa}_{1} \bar{\mu}_{1}$  S. 11 yivortai] comp. S.  $\pi^{\chi}$  S.  $\pi$  S.  $\sigma \pi^{\beta}$  S.  $\pi \alpha \lambda \alpha_{1} \sigma \tau \alpha_{2} \bar{\kappa}_{3} \bar{\kappa}_{4} \bar{\kappa}_{5} \bar{\kappa}_{5}$ 

- ο ὁ μνᾶς μὲν ἰδίας ἔχει ξ̄, έξαπλάσιον δὲ σχεδὸν τῷ τοῦ νομίσματος ἀριθμῷ· τό τε ἐν ᾿Αλεξανδρεία ξυλικὸν τῷ πέμπτῷ διαφέρει πρὸς τὸ προειρημένον ἐπιχώριον περιττεῦον.
- 58 Τὸ δὲ παρ' Ὁμήρφ τάλαντον ἴσον ἐδύνατο τῷ μετὰ ταῦτα Δαρεικῷ ἄγει οὖν τὸ χρυσοῦν τάλαντον 'Αττικὰς δραχμὰς δύο, γράμματα 5, τετάρτας δηλαδὴ τέσσαρεις.
- 69 Οὐ λανθάνει δέ με καὶ τῶν δραχμῶν εἶναι πλείους διαφοράς τήν τε γὰρ Αἰγιναίαν καὶ τὴν Ῥοδίαν μνᾶν 10 τῆς Πτολεμαικῆς εἶναι πενταπλάσιον, έξαπλασίαν δὲ τὴν νησιωτικὴν οὕτω προσαγορευομένην.
- 60 Τη οὖν 'Αττική πρός τε σταθμὸν καὶ νόμισμα χρηστέον Ισοδύναμος γάρ ἐστι καὶ ἰσοστάσιος τῆ 'Ιταλική μναι στατήρων ἐστὶν κε, ἡ δὲ 'Ιταλική λίτρα στα- 15 τήρων κδ· αί δὲ λοιπαὶ μναι διάφοροι.
- 61 'Η λίτρα ποιεῖ οὐγγίας ιβ καὶ ἡ οὐγγία δραχμὰς η̄, ἡ δὲ δραχμὴ γραμμάτων ἐστὶ τριῶν, τὸ γράμμα ὁβολοὶ β̄. πάλιν τὸ γράμμα ψεμμῶν τριῶν, ὁ θέρμος κερατίων β̄, ὡς εἶναι τὴν λίτραν δραχμῶν ς̄ς, αῖ ποιοῦσι 20 κεράτια καψκη. γίνεται οὖν τὸ τάλαντον λιτρῶν ξ̄β L' ἐν νομίσματι· τὸ δὲ ξυλικὸν ἐν 'Αντιοχεία τάλαντόν ἐστι λιτρῶν τοε.
- 62 Διαιρεῖται δὲ ἐκ περιουσίας καὶ τὸ δηνάριον κατὰ 'Ρωμαίους εἰς μέρη ,ασνβ' ἔχει γὰρ μέρη ιβ, νούμμους 16 δ, ἀσσάρια ις ὁ δὲ νοῦμμος οὐγγίαν ἔχει τῷ σταθμῷ. τὸ ἀσσάριον διαιρεῖται εἰς τε L' καὶ γ' καὶ δ' καὶ ς' καὶ η' καὶ δ' καὶ ι' καὶ ια' καὶ ιβ' καὶ ις' καὶ ιη' καὶ κδ' καὶ λς' καὶ μ' καὶ ν' καὶ οβ', τὰ δὲ μέρη ταῦτα ἰδίας ὀνομασίας ἔχει παρὰ τοῖς 'Ρωμαίοις λογισταῖς. 30

für Holz, das 60 Minen hat, an Geldwert aber ungefähr das sechsfache ist; und das Holztalent in Alexandreia ist 5 größer als das vorhergenannte lokale.

Das Talent bei Homer aber galt so viel als der spätere 58 5 Dareikos; ein Goldtalent gilt also 2 attische Drachmen, 6 Grammata und natürlich 4 Quarten.

Es ist mir nicht entgangen, daß es auch bei den Drachmen 59 mehrere Unterschiede gibt; denn sowohl die Äginetische als die rhodische Mine ist das fünffache der Ptolemäischen, und 10 die sogenannte insulare ist 6 mal so groß.

Die attische muß man nun für Gewicht und Geldwert 60 benutzen; denn an Wert und Gewicht ist sie der italischen Mine gleich; sie hat 25 Stateren, das italische Liter aber 24 Stateren; die übrigen Minen aber sind abweichend.

Das Liter macht 12 Unzen, die Unze 8 Drachmen, und 61 die Drachme ist 3 Gramm, das Gramm 2 Obolen. Wiederum ist das Gramm 3 Psemmen, der Thermos 2 Keratia, folglich das Liter 96 Drachmen, d. h. 1728 Keratia. Das Talent wird also an Geldwert =  $62\frac{1}{2}$  Liter; das antiochische Holztalent aber ist = 375 Liter.

Auch der römische Denar wird noch in 1252 Teile geteilt; er hat nämlich 12 Teile, 4 Nummi, 16 As; der Nummus hält an Gewicht eine Unze. Der As wird geteilt in  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{9}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{11}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{18}$   $\frac{1}{24}$   $\frac{1}{36}$   $\frac{1}{40}$   $\frac{1}{50}$   $\frac{1}{72}$ , und diese Teile haben 25 bei den römischen Berechnern besondere Namen.

<sup>10</sup> Alysivéav C. 2 τε] C, δè Hultsch. 11 έξαπλάσιον Hultsch. 15 fortv ] C, d' fortv Hultsch. 14 Ιτταλική C. *ἰτταλικὴ* C. 16 διάφοροι] Hultsch, διάφοραι C. 25 ασνβ] supra scr. C. 21 lite@v] Hultsch, lite@g comp. C. μέρη ιβ] C, τροπαικά β' Salmasius. C, αρνβ Salmasius. 26 οδηγίαν] Salmasius, οδηγίας C. 28 xal & Hultsch, 9' C.

C

## Περί μέτρων.

- 68 'Ο ἀμφορεὺς παρ' ἐνίοις λέγεται μετρητής ἔχει οὖν ἡμιαμφόρια δύο, ἃ καλοῦσί τινες κάδους, Ῥωμαῖοι δὲ οὕρνας βρόχους δὲ ἔχει δ, χόας η, οὓς δὴ κογγία λέγουσι, κάβους δὲ ἡμεῖς. ὁ δὲ χοῦς χωρεῖ ξέστας ς, τος τὸν ἀμφορέα εἶναι ξεστῶν μη. ὁ δὲ ἀντιοχικὸς μετρητής τοῦ Ἰταλικοῦ ἐστι διπλάσιος καὶ ς΄.
- 64 Ὁ ξέστης διαιρεῖται εἰς κοτύλας β, ἡ κοτύλη εἰς δξύβαφα β, τὸ ὀξύβαφον εἰς κυάθους γ, ὁ κύαθος εἰς μύστρια δ, ὰ δὴ λίστρια ὀνομάζουσιν, ὁ μύστρος ἤτοι 10 τὸ λίστριον εἰς κοχλιάρια δύο. ὁ ξέστης ἀναλύεται εἰς κοχλιάρια ਓ, καὶ τὰ ἐλαιρὰ παραπλησίως, πλὴν ὅτι ἀπὸ τοῦ καλουμένου κεντιναρίου τὴν ἀρχὴν ἔχει. ἔστι δὲ ὁ μετρητὴς ἐλαιρὸς δυνατὰ ἔχων ῖς, καὶ καλεῖται ὁ μο εκ ταῖς.
- 65 Ό μόδιος ἔχει ἡμιέκτα δύο, τὸ ἡμίεκτον χοίνικας δ̄, ὁ χοῖνιξ ξέστας β̄, ὡς τὸν μόδιον εἶναι ξέστας ῑς̄. καὶ τὰ λεπτὰ δὲ μέτρα τῶν ξηρῶν ὁμοίως τοῖς τῶν ὑγρῶν. ὁ Πτολομαικὸς δὲ μέδιμνος ἡμιόλιός ἐστι τοῦ ἀττικοῦ καὶ συνέστηκεν ἐξ ἀρταβῶν μὲν τῶν παλαιῶν κ̄ρ̄. ἡν γὰρ ἡ ἀρτάβη μοδίων δ̄ L΄, νῦν δὲ διὰ τὴν Ρωμαικὴν χρῆσιν ἡ ἀρτάβη χρηματίζει γ̄ γ΄.
- 66 Ό κόρος ὁ Φοινικικὸς καλούμενος σάτων ἐστὶ λ, τὸ σάτον μοδίου τὸ ς΄. ὁ χοῦς τὸ ἑξάξεστον μέτρον τὸ μὲν τοῦ οἴνου σταθμῷ ἐστιν Α ð, τὸ δὲ τοῦ μέλιτος εξ Α ῑε΄ καὶ πάσης ὕλης σταθμὸς διάφορος. ἡ οὐγγία τοῦ πεπέρεος κόκκους ἔχει ῦ, ἡ δὲ λίτρα ὑφ' εν j̄ε.

## "Ηρωνος μετρικά.

67 Τὸ Ιούγερον ἔχει ἀχαίνας σ, γεϊχῶν ποδῶν , βυ· μήχους γὰρ ἔχει ἀχαίνας χδ, διαιρεῖται δὲ εἰς π μέρη εο

63

67

## Von Maßen.

Die Amphora wird bei einigen Metretes genannt; sie hat 2 Halbamphoren, die einige Kadi nennen, die Römer aber Urnen; sie hat 4 Brochoi, 8 Choes, die jene Congia 5 nennen, wir aber Kaboi. Der Chus aber enthält 6 Xesten, so daß eine Amphora = 48 Xesten ist. Der antiochische Metretes aber ist 2½ des italischen.

Der Xestes wird geteilt in 2 Kotylen, die Kotyle in 2 64 Oxybapha, das Oxybaphon in 3 Kyathoi, der Kyathos in 10 4 Mystria, die man Listria nennt, der Mystros oder das Listrion in 2 Kochliaria. Der Xestes reduziert sich somit auf 96 Kochliaria, und die Ölmaße ähnlich, nur daß sie vom sogenannten Centinarium ausgehen. . . . .

Der Modius hat 2 Hemihekta, das Hemihekton 4 Choi- 65 nikes, der Choinix 2 Xesten, so daß der Modius 16 Xesten beträgt. Und auch die kleinen Maße von trocknen Sachen entsprechen denen der flüssigen. Der Ptolemäische Medimnos aber ist 1½ des attischen und besteht aus 2 alten Artaben; die Artabe war nämlich = 4½ Modien, jetzt aber 20 gilt die Artabe wegen des römischen Gebrauchs 3½.

Der sogenannte phönikische Koros ist = 30 Sata, das 66 Saton ½ Modius. Der Chus zu 6 Xesten ist von Wein an Gewicht 9 Liter, von Honig 15 Liter; und von jedem Stoff ist das Gewicht verschieden. Eine Unze Pfeffer hat 400 26 Körner, das Liter zusammen 5000.

## Herons Vermessungslehre.

Das Jugerum hat 200 Akainen, 2400 Feldfuß; denn in der Länge hat es 24 Akainen, und es wird geteilt in 20

1 sqq. C fol. 109°, om. S. 4 δη Hultsch, δὲ C. 7  $l\tau$  ταλικοῦ C. 8 κοτύλους C. 14 έλαιφὸς—15 ταῖς] corrupta. 17 χοῖνυξ C. ξέστας (alt.)] ξεστῶν Hultsch. 18 ξυρῶν C. 21 μοδίων] Hultsch, μόδια C. 23 Φοινικος C. 24 μοδίου τὸ] μο τὸ C, μόδιος α΄ Hultsch. ἐξάξεστον] Hultsch, ἐξαξ? C (-ξ euan.). 25 σταθμῷ] Hultsch, σταθμῶν C. Δ] Hultsch,  $\mathfrak{D}$  C.  $\mathfrak{D}$  C,  $\iota$  τὸ δὲ τοῦ έλαίου  $\mathfrak{A}$   $\mathfrak{D}$  Hultsch. 26  $\mathfrak{A}$  Hultsch,  $\mathfrak{D}$  C. 27 δὲ] δὲ  $\mathfrak{D}$  C. In  $\mathfrak{F}$  des. C fol. 110° med. 28 sqq. V f. 13°.

ν ἀνὰ ιβ· γίνονται πόδες σμ· πλάτους δὲ ἔχει δώδεκα ἀκαίνας· γίνονται πόδες σκ. ἐὰν δὲ τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος, γίνονται πόδες β΄, ηω. ἡ ἄκαινα πόδας ἔχει ιβ· γίνονται παλαισταὶ μη. ὁ ποὺς ἔχει παλαιστὰς δ, δακτύλους ῑς. ὁ πῆχυς ὁ εὐθυμετρικὸς ἔχει πόδα ἕνα ε L΄· ὁ πῆχυς ὁ λιθικὸς ἔχει ὁμοίως πόδα α L΄, δακτύλους κδ.

έὰν τὸ πλάτος τοὺς κδ ἐπὶ τοὺς κδ, γίνονται δάκτυλοι σος τούτους ἐπὶ τὸ πάχος γίνονται ἀγελαῖοι δάκτυλοι α γωκδ, ξέσται ὑγοοὶ μη, ξηροὺς δὲ χωρεῖ 10 μοδίους Ἰταλικοὺς λε ἐπὶ λε γίνονται ασκε καὶ ταῦτα πολυπλασίασον ἐνδεκάκις γίνονται α γυοε.

"Εστι δὲ ἡ λιπαρὰ γῆ ἐν σπόρου καὶ γεωμένων ἡ μετόν ταύτη μετρεῖται ἰούγερα ο γεϊκὸν εν τῆς με- 16 ὑετόν ταύτη μετρεῖται ἰούγερα ο γεϊκὸν εν τῆς με- 16 ὑετόν ταύτη μετρεῖται ἰούγερα ο γεϊκὸν εν τῆς με- 16 λαγγέου καὶ λιπαρᾶς καὶ τῆς ποταμοχόου ταύτης μιᾶς έκατοστῆς ἡ γεωμετρία ἐν ἰσότητι μετρεῖ ἰούγερα ο ρεϊκὸν εν, τῆς δὲ ὑπογέου ῆτοι βαθυγέου μετρεῖ ἰούγερα ο ρῶς γεϊκὸν εν, τῆς δὲ ἐρυθρᾶς ἤτοι κοκκίνου μετρεῖ ἰούγερα ο ρῶν γεϊκὸν εν, τὴν δὲ ὑπὸ ποταμοῦ ἐπιψαμμιζομένην μετρεῖ ἰούγερα ο γεϊκὸν εν, τὴν δέ γε τραχεῖαν καὶ ἀμμώδη μετρεῖ ἰούγερα ο γεϊκὸν εν. ἄμπελον νεοκέντου μετρεῖ ἰούγερα ο γεϊκὸν εν. ἔμπελον νεοκέντου μετρεῖ ἰούγερα ο γεϊκὸν εν. ἔρρουν ἔρρειθρον γερεῖ ἰούγερα ο γεϊκὸν εν. ἔρρουν ἔρρειθρον γερεῖ ἰούγερα ο γεϊκὸν εν. ἔνουτρόγεων μετρεῖ ἰούγερον ἔχει πήχεις ολγ γ΄.

24 1 Εύρελν δύο χωρία τετράγωνα, ὅπως τὸ τοῦ πρώτου

SV

<sup>1</sup> δώδεκα] Hultsch,  $\Delta$  V. 2 ἀκενας V. 3  $\ddot{\beta}$ ,  $\bar{\eta}\bar{\omega}$ ] Hultsch,  $\bar{\beta}\bar{\omega}$  V. ἄκενα V. 4  $\bar{\mu}\bar{\eta}$ ] Hultsch,  $\bar{\mu}$  V. 9  $\bar{\phi}\bar{o}\bar{s}$ ]

Teile zu 12; gibt 240 Fuß; in der Breite aber hat es 12 Akainen; gibt 120 Fuß. Länge × Breite, gibt 28800.\*) Die Akaina hat 12 Fuß = 48 Handbreiten. Der Fuß hat 4 Handbreiten, 16 Zoll. Die Elle für gradlinige Messung hat 1½ Fuß, die Elle für Steine ebenfalls 1½ Fuß, 24 Zoll. Breite 24 × 24 = 576 Zoll: dies × Dicke = 13824

Breite  $24 \times 24 = 576$  Zoll; dies  $\times$  Dicke = 13824 Kubikzoll, 48 Xesten von Flüssigkeiten, von trocknen Sachen aber hält es 35 italische Modien.  $35 \times 35 = 1225$ ,  $1225 \times 11 = 13475.**$ 

Die fette Ackererde ist die bei allen geschätzte schwarze 68 Erde, die das Regenwasser behält; so werden von der schwarzen und fetten Erde 100 Jugera gerechnet auf 1 Ackersteuerportion; und wenn die angeschwemmte Erde davon 100 beträgt, berechnet die Landmessung gleichmäßig 100 16 Jugera auf 1 Steuerportion; von der unterhalb oder tiefgelegenen Erde aber betragen 125 Jugera 1 Steuerportion; und von der roten oder scharlachfarbigen betragen 125 Jugera 1 Steuerportion; von der harten aber betragen 133 Jugera 1 Steuerportion, von der durch einen Fluß mit Sand 20 bedeckten betragen 108 Jugera 1 Steuerportion, von der felsigen und sandigen aber betragen 250 Jugera 1 Steuerportion. Von neubepflanztem Rebenland betragen 100 Jugera 1 Steuerportion, von bewässertem und kanalisiertem betragen 2 Jugera 1 Steuerportion; von salpeterhaltiger 25 Erde sind 100 Jugera 1 Portion; von Heuwiese sind 100 Jugera 1 Portion. Ein Jugerum hat 133\frac{1}{3} Ellen.\*\*\*)

Zu finden zwei viereckige Flächenräume der Art, daß 24 1

<sup>\*)</sup> Dieses Stück ist mir unverständlich.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Absatz ist ganz unklar.

<sup>\*\*\*) 68</sup> ist sachlich und namentlich sprachlich sehr unsicher und unklar.

Hultsch,  $\overline{\varphi o \beta}$  V. 11  $\mu o \delta i o v_s$ ] scripsi,  $\mu$   $\overline{v}$  V. 13  $\overline{\epsilon} \sigma v_s$   $\delta \epsilon$ ] corr. ex  $\overline{\epsilon} \sigma v_s$  V.  $\epsilon v_s - \gamma \epsilon \omega \mu \epsilon v_s \omega v_s$  Corrupta. 15  $\tau \alpha v_s \tau_s$  Hultsch. 20  $\overline{\varrho \times s}$ ] corr. ex  $\overline{\varrho \times s}$  V. 25  $\overline{\beta}$ ] corruptum,  $\overline{\sigma}$  susp. Hultsch. 27 In  $\gamma$  des. V fol. 14. 28 sqq. S f. 28. V f. 10.

- ἐμβαδὸν τοῦ τοῦ δευτέρου ἐμβαδοῦ ἔσται τριπλάσιον.
   ποιῶ οὕτως: τὰ γ κύβισον: γίνονται κζ: ταῦτα δίς: γίνονται νδ. νῦν ἄρον μονάδα α. λοιπὸν γίνονται νγ. ἔστω οὖν ἡ μὲν μία πλευρὰ ποδῶν νγ, ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ ποδῶν νδ. καὶ τοῦ ἄλλου χωρίου οὕτως: θὲς ε ὁμοῦ τὰ νγ καὶ τὰ νδ. γίνονται πόδες ρζ: ταῦτα ποίει ἐπὶ τὰ γ ... λοιπὸν γίνονται πόδες τιη. ἔστω οὖν ἡ τοῦ προτέρου πλευρὰ ποδῶν τιη, ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ ποδῶν γ τὰ δὲ ἐμβαδὰ τοῦ ένὸς γίνεται ποδῶν ∑υδ καὶ τοῦ ἄλλου ποδῶν , βωξβ.
- Εύρεῖν χωρίον χωρίου τῆ περιμέτρω ἴσον, τὸ δὲ ἐτῶν ἔρ. λοιπὸν γίνονται πόδες ἔρ. ἄρον μονάδα α. λοιπὸν γίνονται πόδες ἔρ. ἄρον μονάδα α. λοιπὸν γίνονται πόδες ἔρ. τοσούτου ἐκάστη τῶν περιμέτρων τῶν β παραλλήλων πλευρῶν. διαστεῖλαι 15 οὖν τὰς πλευρὰς. ποιῶ οὕτως. θὲς τὰ δ. ἄρον μονάδα α. λοιπὸν ρ. ἡ μία οὖν πλευρὰ ποδῶν ρ. ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ οὕτως. τῶν ἔρ ἄρον τὰ ρ. λοιπὸν μένουσι πόδες ἔ. τοῦ δὲ ἐτέρου χωρίου ποίει οὕτως. τὰ δ ἐφ' ἐαυτά. γίνονται πόδες ῖε. τοσούτων ἔστω ἡ πρώτη πλευρά, ποδῶν ῖε. ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ οὕτως ἄρον τὰ πλευρά, ποδῶν ῖε. ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ οὕτως ἄρον τὰ πλευρά, ποδῶν ῖε. ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ οὕτως ἄρον τὰ πλευρά, ποδῶν ῖε. ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ οὕτως ἡ πρώτη πλευρά, ποδῶν ῖε. ἡ δὲ ἐτέρα πλευρὰ οὕτως ἡ ἄλλη

<sup>1</sup> τοῦ τοῦ] scripsi, τοῦ SV. 2 γίνονται] V, comp. S. 3 γίνονται] V, comp. S. μονάδα]  $\mu$  SV. γίνονται] comp. SV. 4 ποδῶν]  $\pi$  S.  $\overline{\nu\gamma}$ ] S,  $\nu\varsigma'$  V. 6 πόδες]  $\pi$  S. 7 Post  $\overline{\gamma}$  lac. indicauit Hultsch; suppl. γίνονται  $\overline{\tau\kappa\alpha}$  άρον τὰ  $\overline{\gamma}$ . γίνονται] comp. S, ut semper. πόδες]  $\pi$  S. 8 τοῦ προτέρον] scrib. προτέρα. ποδῶν]  $\pi$  S, ut semper. 9 ποδῶν (alt.)]  $\pi$  S, om. V. 12 τοῦ έμβαδοῦ] S, om. V. 14 λοιπὸν] V, λοῖ S; item lin. 17

der Flächeninhalt des ersteren dreimal so groß ist als der des zweiten. Ich mache so:  $3^3 = 27$ ,  $2 \times 27 = 54$ ,  $54 \div 1 = 53$ . Es sei also die eine Seite = 53 Fuß, die andere



= 54 Fuß. Und den des anderen Flächenraums so: 53 + 54 = 107 Fuß, 3 × 107 [= 321, 321 ÷ 3] = 318. Es sei also die eine Seite = 318 Fuß, die andere = 3 Fuß; der Flächeninhalt aber des einen wird = 954 Fuß, der des anderen 2862 Fuß.

Zu finden einen Flächenraum, dessen Umkreis dem eines 2 anderen gleich ist, der Flächeninhalt aber 4 mal so groß. Ich mache so:  $4^3 = 64$  Fuß,  $64 \div 1 = 63$  Fuß; so viel ist jeder Umkreis, aus 2 der parallelen Seiten zusammengesetzt. Man hat dann die Seiten zu sondern. Ich mache so:  $4 \div 1$ 



= 3; die eine Seite ist also = 3 Fuß. Die andere Seite so: 15 63 ÷ 3 = 60. Bei dem anderen Flächenraum mache so: 4 × 4 = 16 Fuß, 16 ÷ 1 = 15 Fuß; so viel sei die erste Seite. Die andere Seite aber so: 63 ÷ 15 = 48 Fuß; es

<sup>18</sup>  $loi\pi \delta v$ ] sic S. 21 loi S. 22  $\pi o \delta \bar{\omega} v \bar{\iota} \bar{\varepsilon}$ ] del. Hultsch. 23  $loi\pi \delta v$ ] sic S.

Heronis op. vol. IV ed. Heiberg.

πλευρὰ ποδῶν  $\overline{\mu\eta}$  τὸ δὲ έμβαδὸν τοῦ ένὸς ποδῶν  $\overline{\psi x}$  καὶ τοῦ ἄλλου ποδῶν  $\overline{\varrho \pi}$ .

Τρίγωνον δρθογώνιον, οὖ ἔστω ἡ περίμετρος πο- 15 δῶν ν διαχωρίσαι τὰς πλευρὰς ἀπ' ἀλλήλων. ποιῶ οὕτως κατὰ τὴν Πυθαγορικὴν μέθοδον ἐπεί ἐστι τὸ παρὰ Πυθαγόρου πρῶτον τρίγωνον δρθογώνιον ηὑρημένον τὸ γ' δ' ε', ποίει κοινωνοὺς τοὺς γ' ὁ πρῶτος ποδῶν γ, ὁ δεύτερος ποδῶν δ, ὁ γ' ποδῶν ε, κοινὰ 10 δὲ αὐτοίς τὰ πάντα ἔστω ποδῶν ν. ἔστω οὖν τῷ μὲν πρώτφ ποδῶν ιβ Ĺ', τῷ δὲ δευτέρφ ποδῶν ις β, τῷ δὲ τρίτφ ποδῶν κ L' γ' ὁμοῦ ἔστω τὰ πάντα ποδῶν ν, ὅ ἐστι περίμετρος τοῦ τριγώνου.

Τοιγώνου δοθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ε̄ εὑοεῖν 26 τὰς πλευράς. ποιῶ οὕτως σκέψαι τὰ ε̄ ἐπί τινα ἀριθ-

 $<sup>2 \</sup>overline{\varrho \pi}$ ]  $\varrho$ - ins. m. 1 S. In  $\overline{\varrho \pi}$  des. V. 3 sqq. S f.  $29^{\tau}$ . 6 γίνεται] comp. S, ut semper. 10 γίνονται] comp. S, ut semper. 14 Seq. έξης ή καταγραφή S (figura f.  $29^{\tau}$ ). 17 τδ] corr. ex τὰ (?) S. 19 ε΄, ποίει] scripsi, έποίει S. τοὺς] addidi, om. S. δ πρῶτος] sc. κοινωνός. 21 τὸ μὲν πρῶτον? (et 22 τὸ δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον). 22 ποδῶν]  $\pi$  S,

sei die andere Seite = 48 Fuß; der Flächeninhalt aber des einen ist = 720 Fuß, der des anderen = 180 Fuß.\*)

Ein Quadrat, dessen Flächeninhalt + Umkreis = 896 Fuß; 8 den Flächeninhalt vom Umkreis zu sondern. Ich mache so:

5 allgemein  $\frac{1}{2} \times 4 = 2$  Fuß,  $2 \times 2$ = 4 Fuß, 4 + 896 = 900 Fuß,  $\sqrt{900}$ = 30 Fuß.  $\frac{1}{2} \times 4 = 2$ ,  $4 \div 2 = 2$ ,  $30 \div 2 = 28.**$ ) Also ist der Flächeninhalt =  $28^2 = **$ ) 784 Fuß, der Um10 kreis = 112 Fuß. 784 + 112 = 896
Fuß; so viel sei Flächeninhalt + UmUmkreis.\*\*\*)



Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Umkreis = 50 Fuß; 4 die Seiten voneinander zu sondern. Ich mache so nach der



Es sei also die erste Seite =  $12\frac{1}{3}$  Fuß, die zweite =  $16\frac{9}{3}$  Fuß, die dritte =  $20\frac{1}{2}\frac{1}{3}$  Fuß; und die Summe aller sei = 50 Fuß, was Umkreis des Dreiecks ist.†)

Der Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks = 5 Fuß; 5 zu finden die Seiten. Ich mache so: suche das Produkt von

- \*) Über diese zwei Aufgaben der unbestimmten Analytik sowie über 3—13 s. Bibliotheca mathem. VIII (1907—8) S. 118 ff.
- \*\*) Nach  $\bar{\beta}$  Z. 10 fehlt: ταῦτα ἀπὸ τῶν  $\bar{\lambda}$ , nach  $\bar{\chi}\bar{\eta}$  Z. 10: ἔστω ἡ πλευρὰ ποδῶν  $\bar{\chi}\bar{\eta}$ . Da aber Z. 11—14 zeigen, daß der Verf. ohne Verständnis exzerpiert, ist nichts zu ändern.
- Es ist die Auflösung der unreinen quadratischen Gleichung  $x^2 + 4x \div 896 = 0$ .
  - $1) \ 8x + 4x + 5x = 12x = 50.$

ut semper.  $\delta \hat{\epsilon}$ ] om. S 26  $\hat{\epsilon}\pi i \tau i \nu \alpha$ ]  $\hat{\epsilon}\pi i$  (corr. ex  $\hat{\epsilon}\pi i$ )  $\tau i \nu \alpha$  S.

κὸν τετράγωνον ἔχοντα ζ, ἵνα πολυπλασιασθέντα τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν ποιήση. πολυπλασιασθέντα δὲ ἐπὶ τὸν λς γίνονται πόδες ρπ, καὶ ἔσται τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδόν, οὖ ἐστιν ἡ κάθετος ποδῶν θ̄, ἡ δὲ βάσις ποδῶν μ̄, ἡ δὲ ὑποτείνουσα πο- ε δῶν μ̄α. καὶ τὰ ρπ μερίζω παρὰ τὸν ε̄, καὶ λς ἐστιν, μήκει δὲ εξ. λαβὲ τὸ ς΄ τῶν πλευρῶν, τουτέστι τῶν θ̄ γίνεται ποὺς ᾱ ζ΄ καὶ τῶν μ̄ τὸ ς΄ γίνεται ποδῶν ς̄ ζ΄ γ΄ ἡ ὑποτείνουσα. τὸ οὖν ἐμβαδὸν ποδῶν ε̄.

Τρίγωνον δρθογώνιον, οὖ ἡ κάθετος ποδῶν τῶ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν τῶ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν τῶ. γίνεται τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ς̄ς. ταῦτα μερίσαι εἰς ἄνδρας τῶ ἐκάστῷ πόδας ϛ̄ ἐν ὁρθογωνίοις τριγώνοις. ποιῶ οὕτως μέρισον τὸν ς̄ς εἰς ϛ̄ γίνονται πόδες τ̄ς ὧν ιδ πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν δ. ἄρτι λαμβάνω τῆς καθέτου τὸ δ΄ γίνονται πόδες γ̄ καὶ τῆς βάσεως τὸ δ΄ γίνονται πόδες δ̄ καὶ τῆς ὑποτεινούσης τὸ δ΄ γίνονται πόδες ε̄ καὶ ἔσται τ̄ς τρίγωνα ἔχοντα τὴν μὲν κάθετον ποδῶν γ̄, τὴν δὲ βάσιν ποδῶν δ̄, τὴν δὲ 20 ὑποτείνουσαν ποδῶν ε̄, τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν ς̄.

Τοίγωνον δοθογώνιον, οὖ ή κάθετος ποδῶν τὰ [τὸ ἐμβαδὸν ς̄ς̄] εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν βάσιν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν. ποιῶ οὕτως προστιθῶ τοῖς τὰ τῆς καθέτου τὸ γ΄ γίνονται πόδες δ̄ ὁμοῦ γίνονται πόδες τ̄ς τοσούτων 25 ἔστω ἡ βάσις, ποδῶν τ̄ς. πάλιν προστιθῶ τῆς βάσεως τὸ δ΄ γίνονται πόδες δ̄ ὁμοῦ γίνονται πόδες κ΄ ἔστω ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν κ. τὸ ἐμβαδὸν ἔστω ποδῶν ς̄ς.

<sup>1</sup> τετράγωνον] corr. ex τετραγώνου S. πολυπλασιασθέντα] scripsi, πολυπλασιασθέν S. τριγώνου] -ου e corr. S. 2 τὸ ἐμβαδὸν] scripsi, τοῦ ἐμβαδοῦ S. 6 τὸν] scripsi, τῶν S.

5 und einer Quadratzahl, die 6 enthält, der Art, daß es den Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks bilden kann.

5 × 36 = 180 Fuß, was der Flächeninhalteines rechtwinkligen
5 Dreiecks ist, dessen Kathete = 9 Fuß, die Grundlinie = 40 Fuß, die Hypotenuse = 41 Fuß. 180  $: 5 = 36, \sqrt{36} = 6. \text{ Nimm } \frac{1}{6} \text{ der Seiten}, \frac{1}{6} × 9 = 1\frac{1}{2} \text{ Fuß}, \frac{1}{6}$ 

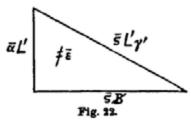

 $10 > 40 = 6\frac{3}{3}$  Fuß, die Grundlinie,  $\frac{1}{6} > 41 = 6\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ , die Hypotenuse. Der Flächeninhalt ist folglich 5 Fuß.

Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Kathete — 12 Fuß, 6 die Grundlinie — 16 Fuß, die Hypotenuse — 20 Fuß; der

Flächeninhalt = 96 Fuß. Dies an 16

Männer zu verteilen, jedem 6 Fuß in
der Gestalt rechtwinkliger Dreiecke.

Ich mache so: 96:6=16 Fuß, 16

= 4 Fuß. 1/4 der Kathete = 3 Fuß,
1/4 der Grundlinie = 4 Fuß, 1/4 der

Hypotenuse = 5 Fuß; und es entstehen 16 Dreiecke, deren Kathete

3 Fuß die Grundlinie = 4 Fuß die I

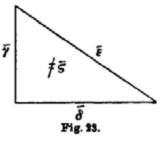

= 3 Fuß, die Grundlinie = 4 Fuß, die Hypotenuse = 5 Fuß, und der Flächeninhalt = 6 Fuß.

Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Kathete = 12 Fuß, 7

so der Flächeninhalt = 96 Fuß; zu finden dessen Grundlinie und Hypotenuse. Ich mache so: ½ × 12 der Kathete = 4, 12 + 4 = 16 μ. Fuß; so viel sei die Grundlinie. ½ so der Grundlinie = 4, 16 + 4 = 20 Fuß; es sei die Hypotenuse = 20 Fuß. Der Flächeninhaltsei 96 Fuß.



<sup>7</sup>  $\tilde{\epsilon}$  scripsi,  $\tilde{\epsilon}$  canlaslova S. 8 ylverai nods] compp. S, ut semper. 10 In  $\tilde{\epsilon}$  des. f. 29°, seq.  $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\eta}$  S (fig. f. 30°). 15  $\tau$  dr] scripsi,  $\tau$   $\tilde{\omega}$  S. 22  $\tau$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\eta}$  S (fig. f. 30°). 15  $\tau$  dr] scripsi,  $\tau$   $\tilde{\omega}$  S. 22  $\tau$  drawov ded deviation  $\tilde{\epsilon}$  scripsi,  $\tau$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$  delends. 27 yivov $\tau$  a (alt.)] yivov S.

"Εὰν δὲ τριγώνου ὀρθογωνίου δοθείσης τῆς βάσεως ποδῶν κδ ζητοῦμεν τὴν κάθετον καὶ τὴν ὑποτείνουσαν, ποιῶ οὕτως. ὕφειλον τῆς βάσεως τὸ δ΄. γίνονται πόδες ς. λοιπὸν μένουσι πόδες τῆς βάσεως τὸ δ΄. γίνονται επόδες ς. λοιπὸν πρόσθες τῆς βάσεως τὸ δ΄. γίνονται επόδες ς. ὁμοῦ πρόσθες τῆς βάσεως τὸ δ΄. γίνονται επόδες λ. ἔστω ἡ ὑποτείνονσα ποδῶν λ. τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν σις. ἐὰν δὲ θέλης ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης εὑρεῖν τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον, ποίει οὕτως. ἐάν ἐστιν ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν λ, ὕφειλον τὸ ε΄ μέρος τῶν λ. γίνονται ς. λοι- 10 πὸν μένουσι πόδες κδ. ἔστω ἡ βάσις ποδῶν κδ. πάλιν ἀπὸ τῶν κδ ποδῶν τῆς βάσεως ὕφειλον τὸ δ΄. γίνονται κόδες ς. λοιπὸν μένουσι πόδες τῆ. ἔστω ἡ κάθετος ποδῶν τῆς.

Τριγώνου δρθογωνίου τὸ έμβαδὸν μετὰ τῆς περι- 15 μέτρου ποδών σπ. αποδιαστείλαι τας πλευράς και εύ**φείν τὸ ἐμβαὄόν. ποιῶ οὕτως ἀεὶ ζήτει τοὺς ἀπαρτί**ζοντας αριθμούς απαρτίζει δε τον σπ ο δίς τον ομ.  $\delta$   $\delta'$   $\tau \dot{o} \nu$   $\overline{o}$ ,  $\delta$   $\epsilon'$   $\tau \dot{o} \nu$   $\overline{\nu} \dot{s}$ ,  $\delta$   $\xi'$   $\tau \dot{o} \nu$   $\overline{\mu}$ ,  $\delta$   $\eta'$   $\tau \dot{o} \nu$   $\overline{\lambda} \dot{\epsilon}$ ,  $\delta$  $\iota'$  τὸν  $\overline{x\eta}$ ,  $\delta$   $\iota\delta'$  τὸν  $\overline{x}$ . ἐσκεψάμην, ὅτι  $\delta$   $\overline{\eta}$  καὶ  $\lambda$ ε 20 ποιήσουσι τὸ δοθὲν ἐπίταγμα. τῶν σπ τὸ η΄ γίνονται πόδες λε. διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν η. λοιπὸν μένουσιν 5 πόδες. τὰ οὖν λε καὶ τὰ 5 όμοῦ γίνονται πόδες μα. ταῦτα ποίει ἐφ' ἐαυτά γίνονται πόδες αχπα. τὰ λε ἐπὶ τὰ ζ. γίνονται πόδες δι. ταῦτα ποίει 25 ἀεὶ ἐπὶ τὰ  $\overline{\eta}$ . γίνονται πόδες  $\overline{\alpha \chi \pi}$ . ταῦτα ἇρον ἀπὸ τῶν αγπα λοιπὸν μένει α ών πλευρά τετραγωνική γίνεται α. ἄρτι θές τὰ μα καὶ ἄρον μονάδα α. λοιπόν μ. ων L' γίνεται π. τοῦτό ἐστιν ἡ κάθετος, ποδών π. καί θές πάλιν τὰ μα καί πρόσθες α γίνονται πόδες so μβ. ὧν L' γίνεται πόδες πα. ἔστω ἡ βάσις ποδῶν

Wenn wir aber in einem rechtwinkligen Dreieck, dessen 8 Grundlinie gegeben ist = 24 Fuß, die Kathete und die Hypo-

tenuse suchen, mache ich so:

\[ \frac{1}{4} \sum \text{Grundlinie} = 6, 24 \div 6 \]

\[ \begin{align\*} 5 = 18 \text{ FuB}; \text{ es sei die Kathete} \]

\[ = 18 \text{ FuB}. \text{ Wiederum } \frac{1}{4} \sum \frac{1}{4} \text{ } \sqrt{\text{\gamma}} \]

\[ \text{Grundlinie} = 6, 24 + 6 = 30 \]

\[ \text{FuB}; \text{ es sei die Hypotenuse} \]

\[ = 30 \text{ FuB}. \text{ Der Flächeninhalt} \]

\[ = 216 \text{ FuB}. \text{ Wenn du aber} \]

\[ \text{aus der Hypotenuse die Grund-} \]

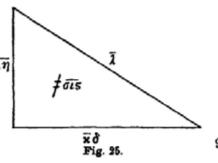

linie und die Kathete finden willst, mache so: es sei die Hypotenuse = 30 Fuß;  $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ ,  $30 \div 6 = 24$ ; es sei die Grundlinie = 24 Fuß. Wiederum  $\frac{1}{4} \times 24$  Fuß der Grundis linie = 6 Fuß,  $24 \div 6 = 18$  Fuß; es sei die Kathete = 18 Fuß. Der Flächeninhalt aber ist = 216 Fuß.

Der Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks + der 10 Umkreis = 280 Fuß; die Seiten auszusondern und den

Flächeninhalt zu finden. Ich mache so so: suche immer die Faktoren; es ist aber  $280 = 2 \times 140 = 4 \times 70 = 5 \times 56 = 7 \times 40 = 8 \times 35 = 10 \times 28 = 14 \times 20$ . Ich finde, daß 8 und 35 die Forderung erfüllen werden.  $\frac{1}{8} \times 280 = 35$  Fuß. Nimm immer  $8 \div 2 = 6$  Fuß. 35 + 6 = 41 Fuß,  $41 \times 41 = 1681$  Fuß.  $35 \times 6 = 210$  Fuß,

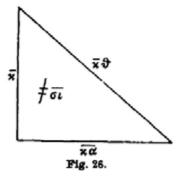

210 Fuß  $\times 8 = 1680$  Fuß;  $1681 \div 1680 = 1$ ,  $\sqrt{1} = 1$ . Darauf so  $41 \div 1 = 40$ ,  $\frac{1}{2} \times 40 = 20$ ; das ist die Kathete, = 20 Fuß. Wiederum 41 + 1 = 42 Fuß,  $\frac{1}{2} \times 42$  Fuß = 21 Fuß; es sei

<sup>18</sup>  $\overline{\sigma}\overline{\pi}$ ] del. S. δ δls τὸν] scripsi, διακοσιοστοδγδοηκοστο-δυαστὸν S. 20 τὸν  $\overline{x}$ ] corr. ex τὸ  $\overline{x}$  S. η' καὶ λε' S. 21 ποιήσωσι S. 28 μονάδα]  $\overline{\mu}$  S. 29  $\overline{\eta}$ ] seq. spat. 1 litt. S.

- 8 xα. καὶ θὲς τὰ λε καὶ ἄρον τὰ ς. λοιπὸν μένουσι πόδες κθ. ἄρτι θὲς κάτὴν θετον ἐπὶ τὴν βάσιν. ὧν L' γίνεται πόδες σι. καὶ αἱ τρεῖς πλευραὶ περιμετρού- γίνονται πόδες σπ.
- Τριγώνου δρθογωνίου τὸ έμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου ποδών σο άποδιαστείλαι τὰς πλευράς καὶ τὸ έμβαδόν. ποιώ ούτως άελ ζήτει τοὺς ἀπαρτίζοντας άριθμούς, ώς και έπι τοῦ πρώτου άπαρτίζει μονάδας τὸν σο ὁ δὶς τὸν ρλε, ὁ γ΄ τὸν ς, ὁ ε΄ τὸν νδ, ὁ 5΄ 10 τὸν  $\overline{\mu \epsilon}$ ,  $\delta$   $\vartheta'$  τὸν  $\overline{\lambda}$ ,  $\delta$   $\iota'$  τὸν  $\overline{\kappa \zeta}$ . ἐσκεψάμην, ὅτι  $\overline{\varsigma}$  καὶ με ποιήσει τὸ ἐπιταχθέν. τὸ ς' τῶν σο γίνονται με πόδες, διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν 5. λοιπὸν δ. τὰ με καὶ τὰ δ όμοῦ σύνθες γίνονται μθ. ταῦτα ποιήσομεν έφ' έαυτά γίνονται πόδες βυα καὶ τὰ με 15 ποίησον ἐπὶ τὰ  $\overline{\delta}$  γίνονται πόδες  $\overline{\rho\pi}$ . ταῦτα διὰ παντὸς ποίει ἐπὶ τὰ  $\overline{\eta}$ . γίνονται πόδες  $\overline{\alpha v \mu}$ . ἇρον αὐτὰ άπὸ τῶν βυα. λοιπὸν μένουσιν Σξα. ὧν πλευρά τετραγωνική γίνεται ποδών λα. άρτι θές τὰ μθ καί άρον τὰ λα' γίνονται πόδες τη' ὧν L' γίνεται πόδες 20 θ. ἔστω ή κάθετος ποδών θ. καὶ θὲς τὰ μθ καὶ τὰ  $\overline{\lambda \alpha}$ .  $\delta \mu o \overline{v}$   $\overline{\pi}$  ylvovtal  $\pi o \delta \epsilon_S$ .  $\delta v \perp '$  ylvetal  $\overline{\mu}$ .  $\xi \sigma \tau \omega \dot{\eta}$ βάσις ποδών μ. καὶ θὲς τὰ με καὶ ἄρον τὰ δ. λοιπὸν μένουσι πόδες μα' έστω ή ύποτείνουσα ποδῶν μα. τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν ῷπ. ἄρτι σύνθες ὁμοῦ τὰς γ πλευ- 25 ράς καὶ τὸ ἐμβαδόν γίνονται πόδες σο.
- 12 Τοιγώνου δοθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν μετὰ τῆς πεοιμέτρου ποδῶν ος ἀποδιαστεῖλαι τὰς πλευρὰς καὶ τὸ
  ἐμβαδόν. ποίει οὕτως σκέπτου τὸν ἀπαρτίζοντα ἀριθμόν ἐσκεψάμην, ὅτι ὁ ε καὶ ὁ κ τὸ ἐπιταχθὲν ποιήσου- so
  σιν. τὸ ε΄ τῶν ος γίνονται πόδες κ. διὰ παντὸς λάμ-

die Grundlinie = 21 Fuß.  $35 \div 6 = 29$  Fuß. Mache dann Kathete  $\times$  Grundlinie, davon  $\frac{1}{2} = 210$  Fuß. Und die drei Seiten herumgemessen betragen 70 Fuß; 70 + Flächeninhalt = 280 Fuß.

In einem rechtwinkligen Dreieck Flächeninhalt + Um- 11 kreis = 270 Fuß; die Seiten und den Flächeninhalt auszusondern. Ich mache so: suche immer die Faktoren, wie auch in dem ersten Beispiel; es ist  $270 = 2 \times 135 = 3 \times 90$  =  $5 \times 54 = 6 \times 45 = 9 \times 30 = 10 \times 27$ . Ich finde, daß 6 und 45 die Forderung erfüllen werden.  $\frac{1}{6} \times 270$  = 45 Fuß. Nimm immer  $\frac{\mu\alpha}{6 \div 2 = 4}$ . 45 + 4 = 49,  $\frac{\pi}{6}$ 

 $49 \times 49 = 2401 \text{ FuB};$   $45 \times 4 = 180 \text{ FuB};$  $15 \text{ immer } 180 \times 8 = 1440$  μα <del>μα</del> <del>μα</del> <del>μα</del> <del>μα</del> **μα μα μα μα** 

Fuß.  $2401 \div 1440 = 961$ ;  $\sqrt{961} = 31$  Fuß. Nimm dann  $49 \div 31 = 18$  Fuß,  $\frac{1}{2} \times 18 = 9$  Fuß; es sei die Kathete = 9 Fuß. 49 + 31 = 80 Fuß,  $\frac{1}{2} \times 80 = 40$ ; es sei die Grundlinie = 40 Fuß.  $45 \div 4 = 41$  Fuß; es sei die Hypotenuse = 41 Fuß. Der Flächeninhalt aber = 180 Fuß. Addiere dann die 3 Seiten und den Flächeninhalt; gibt 270 Fuß.

In einem rechtwinkligen Dreieck der Flächeninhalt + der 12 Umkreis = 100 Fuß; die Seiten und den Flächeninhalt auszusondern. Mache so: untersuche die Faktoren; ich finde, daß 5 und 20 die Forderung erfüllen werden. \(\frac{1}{5} \times 100\)

<sup>9</sup>  $\mu o \nu \acute{a} \delta \alpha \varsigma$ ] S, corruptum, an  $\mu \grave{e} \nu o \acute{b} \nu$ ? 10  $\tau \acute{o} \nu$  (pr.)] scripsi,  $\tau \check{o} \nu$  S.  $\acute{o} \delta l \varsigma \tau \check{o} \nu$ ] scripsi,  $\acute{o} \nu \alpha \sigma \tau \check{o} \nu$  S.  $\tau \acute{o} \nu$  (tert. et quart.)] scripsi,  $\acute{\pi}$  S. 11  $\tau \acute{o} \nu$  (ter)  $\acute{\pi}$  S. 29 scr.  $\tau o \acute{\nu} \varsigma$   $\acute{a} \pi \alpha \varrho \tau i \zeta o \nu \tau \alpha \varsigma$   $\acute{a} \varrho \iota \partial \mu o \acute{\nu} \varsigma$ ? 30  $\acute{\epsilon}$   $\acute{\kappa} \alpha \grave{l} \acute{o} \varkappa$  S.

- δρανε δυάδα τῶν ε. λοιπὸν μένουσι γ. τὰ οὖν γ καὶ τὰ κ σύνθες τὰς γ πλευρὰς καὶ τὰ ή γ γίνονται πόδες πν. γίνονται πόδες πν. γίνονται πόδες νίνονται πόδες πν. γίνονται πόδες νίνονται πόδες καὶ τὰ ή γίνονται πόδες νίνονται πόδες πλ. λοιπὸν μένουσι πόδες μθ. ὧν ε πλευρὰ τετραγωνική γίνεται ποδῶν ζ. λοιπὸν μένουσι πόδες πάλιν τὰ κν καὶ πρόσθες τὰ ζ. ὁμοῦ γίνονται πόδες λ. ὧν Γ΄ γίνεται ιε. ἔστω ἡ βάσις ποδῶν ιε. καὶ θὲς τὰ κ καὶ δρου τὰ ν. λοιπὸν μένουσι πόδες ιζ. ἔστω 10 ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν ιζ. τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν ξ. δμοῦ σύνθες τὰς γ πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν γίνονται πόδες φ.
- Τριγώνου δρθογωνίου τὸ έμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου ποδών - ἀποδιαστεϊλαι τὰς πλευράς καὶ τὸ 15 έμβαδόν. ποιῶ οὕτως έσχεψάμην, ὅτι ὁ ε̄ καὶ ὁ τη ποιήσει τὸ ἐπιταχθέν, οὕτως τὸ ε΄ τῶν ς γίνονται πόδες τη. διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν ε΄ μένουσι  $\overline{y}$  . σύνθες τὰ  $\overline{i\eta}$  καὶ τὰ  $\overline{y}$  . γίνονται πόδες  $\overline{\kappa\alpha}$ . ταῦτα έπὶ τὰ ȳ. γίνονται πόδες νδ. ταῦτα πάντοτε ποίει ἐπὶ 10 τὰ η' γίνονται πόδες υλβ. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν υμα. λοιπὸν  $\overline{\vartheta}$ . ὧν πλευρὰ τετραγωνική γίνεται ποδῶν  $\overline{\gamma}$ . θές τὰ πα καὶ ἄρον τὰ γ. λοιπὸν τη ών ζ γίνεται πόδες θ. ἔστω ή κάθετος ποδῶν θ. καὶ θὲς πάλιν τὰ πα καὶ πρόσθες τὰ γ. όμοῦ γίνονται πόδες κδ. ὧν ζ΄ 15 γίνεται ιβ: ἔστω ή βάσις ποδών ιβ. καὶ θὲς πάλιν τὰ τη και άρον τὰ ψ. λοιπὸν τε. ἔστω ή ὑποτείνουσα ποδῶν τε. τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν νδ. ὁμοῦ σύνθες τὰς γ πλευράς και τὸ έμβαδόν· γίνονται πόδες G.

<sup>2</sup> γίνονται πόδες] Γ/ π corr. ex o η in scrib. S. έφ' έαυτά]

= 20 Fuß. Nimm immer  $5 \div 2 = 3$ . 3 + 20 = 23,  $23 \times 23 = 529$ .  $20 \times 3 = 60$  Fuß; dies immer  $6 \times 8 = 480$  Fuß. 529  $\div 480 = 49$  Fuß,  $\sqrt{49}$ = 7,  $[23 \div 7] = 16$ .  $\frac{1}{2}$   $\times 16 = 8$ ; es sei die Kathete = 8 Fuß. Wie-10 derum 23 + 7 = 30 Fuß,

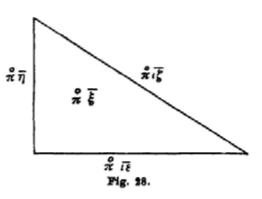

1 × 30 = 15; es sei die Grundlinie = 15 Fuß. 20 ÷ 3 = 17 Fuß; es sei die Hypotenuse = 17 Fuß. Der Flächeninhalt aber = 60 Fuß. Addiere die 3 Seiten und den Flächeninhalt; gibt 100 Fuß.

In einem rechtwinkligen Dreieck der Flächeninhalt + der 13 Umkreis = 90 Fuß; die Seiten und den Flächeninhalt auszusondern. Ich mache so: ich finde, daß 5 und 18 die

Forderung erfüllen werden, folgendermaßen:  $\frac{1}{5} \times 90$ 

50 = 18 Fuß. Nimm immer  $5 \div 2 = 3$ , 18 + 3 = 21,  $[21 \times 21 = 441]$ .  $18 \times 3 = 54$  Fuß. Nimm immer  $8 \times 54 = 432$ .  $441 \div$ 

25 432 = 9,  $\sqrt{9} = 3$  Fuß.  $21 \div 3 = 18$ ,  $\frac{1}{2} \times 18 = 9$  Fuß; es sei die Kathete

9 Fuß. Nimm wiederum 21 + 3 = 24 Fuß, ½ × 24 = 12; es sei die Grundlinie = 12 Fuß. Wiederum 18 ÷ 3
 30 = 15; es sei die Hypotenuse = 15 Fuß. Der Flächeninhalt aber = 54 Fuß. Addiere die 3 Seiten und den Flächeninhalt; gibt 90 Fuß.

 $<sup>\</sup>xi \varphi^{\varepsilon}_{,}$  S. 5  $\mu \dot{\varepsilon} \nu o \nu \sigma i$ ] scripsi,  $\mu \dot{\varepsilon} \nu \varepsilon i$  S. 6 Post  $\bar{\xi}$  aliquid deest. 9  $\pi \alpha i$   $\partial \dot{\varepsilon}_{S}$ ]  $\pi \dot{\alpha} \partial \varepsilon_{S}$  S. 16  $\bar{i}\bar{\eta}$ ] scripsi,  $\bar{\eta}'$  S. 19 Post  $\bar{\pi}\bar{\alpha}$  deest aliquid. 20  $\bar{\gamma}$ ]  $\gamma'$  S.  $\bar{\nu}\bar{\delta}$ ] scripsi,  $\bar{\xi}\bar{\delta}$  S.

"Έν τῷ δοθέντι τριγώνῷ εὐρεῖν τὸ ἐγγραφόμενον τετράγωνον. ποιῶ οὕτως ἐὰν ἔχη τὴν κάθετον ποδῶν κα καὶ τὴν βάσιν ποδῶν κα καὶ τὴν βάσιν ποδῶν κα καὶ τὴν κάθετον ε πολυπλασιάζω, τὰ καὶ ἐκαθέτον ε πολυπλασιάζω, τὰ καὶ ἐπὶ τὰ κη γίνονται πόδες ড়πη καὶ σύνθες βάσιν καὶ κάθετον ὁ μοῦ γίνονται πόδες ἰθ.

ἄρτι μερίζω τῶν ড়πη τὸ μθ΄ γίνονται πόδες ἰβ.
ἔσται ἐκάστη πλευρὰ ποδῶν ιβ.

15 "Εστω τετράγωνον καὶ ἐχέτω τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ῷ΄ 10 τούτου τὰς πλευρὰς εύρήσομεν. ποιῶ οὕτως λαμβάνω τῶν ῷ πλευρὰν τετραγωνικὴν ποδῶν ῖ ἔστω ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου.

16 "Εστω έτερόμηκες καὶ έχέτω τὸ μῆκος ποδῶν η, τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν μ̄. τούτου πλευρὰν εῦρομεν. λαμ- 15 βάνω τῶν μ̄ τὸ η΄. γίνονται πόδες ε̄. ἔσται τὸ πλευ- ρὸν ποδῶν ε̄.

17 "Εστω τετράγωνον καὶ ἐχέτω ἐκάστην πλευρὰν ἀνὰ ποδῶν δ, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος εύρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. εύρεθήσεται ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου, ὅση νο ἐστὶν ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου.

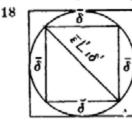

Fig. 34.

"Εστω τετράγωνον καὶ ἐχέτω ἐκάστην πλευρὰν ἀνὰ ποδῶν δ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος' εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως' πολυπλασιάζω τὰ δ 25 ἐφ' ἐαυτά' γίνονται ῖς. ταῦτα δίς' γίνονται λβ. τούτων λαμβάνω πλευρὰν

ή διάμετρος τοῦ κύκλου. πόδες ε L' ιδ' τοσούτου ἔστω

<sup>15</sup> ευρομεν] (h. e. ευρίσκομεν) an ευρήσομεν?

15

16

Zu finden das in einem gegebenen Dreieck eingeschrie- 14 bene Quadrat. Ich mache so: es habe die Kathete = 21 Fuß,

die Grundlinie — 28 Fuß, die Hypotenuse — 35 Fuß, und es sei ein s Quadrat eingeschrieben; zu finden dessen Seiten. Ich mache so: Grundlinie × Kathete, d. h. 21 × 28 = 588 Fuß; Grundlinie + Kathete = 49 Fuß. Dann 588:49 = 12 Fuß; 10 es wird jede Seite = 12 Fuß sein.\*)

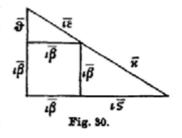

ŧē

Fig. 31.

Es sei ein Quadrat, und es habe den Flächeninhalt =  $100 \, \text{FuB}$ ; wir wollen dessen Seiten finden. Ich mache so:  $\sqrt{100} = 10^{-7}$  Fuß; so viel sei die Seite des Quadrats.

Es sei ein Rechteck, und es habe die Länge = 8 Fuß, den Flächeninhalt = 40 Fuß; wir

finden dessen Seite. Ich nehme  $\frac{1}{8} > 40 = 5$  Fuß; es wird die Seite = 5 Fuß sein.

Es sei ein Quadrat, und es habe jede Seite = 4 Fuß, und es sei ein Kreis darin eingeschrieben; zu finden dessen Durchmesser Der Durchmesser



Es sei ein Quadrat, und es habe jede Seite = 4 Fuß, und es sei ein Kreis dar- 5 um umgeschrieben; zu finden dessen so Durchmesser. Ich mache so: 4 > 4 = 16, 2 > 16 = 32,  $\sqrt{32} = 5\frac{1}{2}\frac{1}{14}$  Fuß; so groß sei der Durchmesser des Kreises.



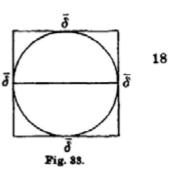

<sup>\*)</sup> Formel (a und b sind die Katheten): x - ab : a + b.

 $<sup>\</sup>overline{\eta}$  S. 17 seq.  $\xi\xi\tilde{\eta}_S$   $\dot{\eta}$  καταγραφή S (fig. f. 32\*). 20 In διάμετρον des. fol.  $32^{r}$ .

 $^{S}$  "Εστω τετράγωνον έτερόμηκες καὶ έχέτω τὸ μῆκος ποδῶν  $\overline{\delta}$ , τὴν δὲ πλευρὰν ποδῶν  $\overline{\gamma}$ , καὶ έγγεγράφθω κύκλος εύρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. καὶ εύρεθήσεται τοσούτου, ὅσου τοῦ έτερομήκους ἐστὶν ἡ πλευρά, ποδῶν  $\overline{\gamma}$ .

Τοίγωνον ὀρθογώνιον, οὖ ἡ πρὸς ὀρθὰς ποδῶν γ̄, ἡ δὲ βάσις ποδῶν δ̄, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν ε̄ τοῦ ἐγγραφομένου τετραγώνου εἰπεῖν τὰς πλευράς. ποιῶ οὕτως τὴν πρὸς ὀρθὰς πολυπλασιάζω ἐπὶ τὴν βάσιν γίνονται πόδες ῑρ καὶ συντιθῶ τὰς πλευράς, τὰ γ̄ 10 καὶ τὰ δ̄ γίνονται ξ΄ καὶ λαμβάνω τῶν ῑρ τὸ ζ΄ γίνεται ᾱ L΄ ζ΄ ιδ΄.

21 Τριγώνου δρθογωνίου ή κάθετος ποδῶν τε, ή δὲ βάσις ποδῶν κ, ή δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν κε, καὶ μετὰ β πόδας ἄλλο τρίγωνον περιγεγράφθω. ζητῶ αὐτοῦ 16 τὰς πλευράς. ἔστι δὲ ἡ μὲν κάθετος αὐτοῦ ποδῶν κα β, ή δὲ βάσις ποδῶν κη L΄ δ΄ η΄, ή δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν λς θ΄. προσλαμβάνουσιν αἱ ἔξω τὰς αὐτὰς ψήφους καὶ γ΄ θ΄ αὐτῶν.

22 "Εστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἤχθω 10 κάθετος ἡ ΒΔ. ἡ μὲν ΑΔ ἐπὶ τὴν ΓΔ πολυπλασιαζομένη ποιεῖ, ὅσον ἡ ΒΔ ἐφ' ἐαυτήν, ἡ δὲ ΑΔ ἐπὶ τὴν ΓΑ πολυπλασιαζομένη τοσοῦτον ποιεῖ, ὅσον ἡ ΑΒ ἐφ' ἐαυτήν.



Τριγώνου ὀρθογωνίου 25 ή κάθετος ποδών κα, ή δὲ τοῦ ἐγγραφομένου τετραγώνου πλευρὰ ποδών ιβ΄ εὐρεῖν τὰς πλευράς. ποιῶ οὕτως αἴρω ἀπὸ τῶν 30 κα τὰ ιβ΄ λοιπὸν μένουσι

7

19

20

 $\overline{\delta}$ 

 $\bar{\delta}$ Fig. 85.

Es sei ein Rechteck, und es habe die Länge = 4 Fuß, die Seite = 3 Fuß, und es sei ein Kreis darin eingeschrieben; zu finden dess sen Durchmesser. Und er wird so groß gefunden werden, als die Seite des Rechtecks ist, d. h. -3 Fuß.

Ein rechtwinkliges Dreieck, dessen 10 Senkrechte = 3 Fuß, die Grundlinie = 4 Fuß, die Hypotenuse = 5 Fuß; die Seiten des eingeschriebenen Quadrats anzugeben. Ich mache so: Senkrechte  $\times$  Grundlinie = 12 Fuß, 3 + 4 der

die Kathete = 15 Fuß, die Grundlinie = 20 Fuß, die Hypotenuse = 25 Fuß, und in einem Abstand von 2 Fuß sei 20 ein anderes Dreieck umgeschrieben; ich suche dessen Seiten. Und es ist dessen Kathete = 212 Fuß, die Grundlinie =  $28\frac{1}{3}\frac{1}{4}\frac{1}{8}$  Fuß, die Hypotenuse =

36½ Fuß. Die äußeren Seiten ha-25 ben dieselben Werte  $+\frac{1}{3}\frac{1}{9}$  davon. Es sei  $AB\Gamma$  ein rechtwink-

liges Dreieck, und es sei B⊿ senkrecht gezogen.  $A\Delta \times \Gamma\Delta$  $= B\Delta^2$ ,  $A\Delta \times \Gamma A = AB^2$ .

In einem rechtwinkligen Dreieck die Kathete - 21 Fuß, die



- 8 πόδες δ. καὶ ποιῶ τὰ κα ἐπὶ τὰ ιβ· γίνονται πόδες συβ. ἄρτι μερίζω παρὰ τὰ δ· γίνονται πόδες κη· ἔστω ἡ βάσις, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ἔστω ποδῶν λε.
- Τρίγωνον Ισόπλευρον ἔχον ἐκάστην πλευρὰν ποδῶν λ̄, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τετράγωνου εὐρεῖν αὐτοῦ ε τὰς πλευρὰς οὕτως. ζητῶ τοῦ τριγώνου τὴν κάθετον γίνεται ποδῶν κ̄ς. μιξον μετὰ τῶν λ̄ ποδῶν τῆς πλευρᾶς γίνονται πόδες ν̄ς. καὶ ποιῶ τὴν πλευρὰν ἐπὶ τὴν κάθετου γίνονται πόδες ψ̄π. ἄρτι μερίζω παρὰ τὰ ν̄ς γίνονται πόδες ῖγ β ζ΄ ιδ΄ κα΄ τοσούτων ἔσται 10 τοῦ τετραγώνου ἡ πλευρά.
- 25 Όμοίως ἐπὶ παντὸς τριγώνου ἔχοντος ἐγγραφόμενον τετράγωνον ἰσχύει ἡ αὐτὴ μέθοδος τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον, καὶ μίξον βάσιν καὶ κάθετον, καὶ μέρισον τὸ ἐμβαδόν καὶ ἔξεις τὰς πλευρὰς τοσούτου.
- ΤΕστω τρίγωνον ὀρθογώνιον καὶ ἐχέτω τὴν κάθετον ποδῶν ς καὶ τὴν βάσιν ποδῶν η, τὴν δὲ ὑποτείνουσαν ποδῶν ι, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως συντιθῶ τὴν κάθετον καὶ τὴν βάσιν γίνονται πόδες ιδ. αἴρω ἀπὸ τούτων τὴν ὑπο- 10 τείνουσαν λοιπὸν μένουσι πόδες δ. ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν δ.
- 27 "Αλλως δὲ πάλιν εύρεῖν τὴν διάμετρον τοῦ ἐγγραφομένου κύκλου. ποιῶ οὕτως' τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν κδ' ταῦτα ποιῶ τετράκις' γίνονται κ πόδες ςς. ἄρτι σύνθες τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου' ὁμοῦ γίνονται πόδες κδ. ἄρτι μερίζω τῶν ςς ποδῶν τὸ κδ' γίνονται πόδες δ' ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν δ.

<sup>4</sup> τρίγωνον Ισόπλευρον έχου] scripsi, τριγώνου Ισοπλεύρου

die Seiten. Ich mache so:  $21 \div 12 = 9$  Fuß.  $21 \times 12 = 252$ ; 252 : 9 = 28 Fuß; dies sei die Grundlinie die Hypotenuse aber sei = 35 Fuß.

Ein gleichseitiges Dreieck, das jede Seite 5 = 30 Fuß hat, und darin eingeschrieben ein Quadrat; zu finden dessen Seiten, folgendermaßen: ich suche die Kathete des Dreiecks; sie ist = 26 Fuß; 26 + 30 der Seite = 56 Fuß. Seite × Kathete = 780 Fuß. Dann 780 10: 56 = 13\frac{2}{3}\frac{1}{7}\frac{11}{14}\frac{1}{21}\text{Fuß}; so viel wird die Seite des Quadrats sein.



Fig. 40.

Für ein beliebiges Dreieck mit einem eingeschriebenen 25 Quadrat ist ebenfalls dieselbe Methode gültig: Grundlinie Höhe, Grundlinie + Höhe, der Flächeninhalt damit geteilt; 15 so viel werden die Seiten sein.

Es sei ein rechtwinkliges Dreieck, und es habe
die Kathete = 6 Fuß, die
Grundlinie = 8 Fuß, die
Hypotenuse=10 Fuß, und
es sei ein Kreis eingeschrieben; zu finden dessen
Durchmesser. Ich mache
so: Kathete + Grundlinie
= 14 Fuß, 14 ÷ 10 der
Hypotenuse = 4 Fuß; es
sei der Durchmesser des
Kreises = 4 Fuß.

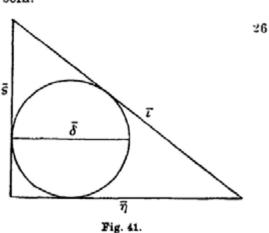

Auch auf andere Weise wiederum den Durchmesser des 27 so eingeschriebenen Kreises zu finden. Ich mache so: der Flächeninhalt des Dreiecks ist = 24 Fuß, 4 × 24 = 96 Fuß. Addiere dann die 3 Seiten des Dreiecks; gibt zusammen 24 Fuß. Dann  $\frac{1}{24}$  × 96 = 4 Fuß; es sei der Durchmesser des Kreises = 4 Fuß.

Exortos S. figura cap. 26 in cap. 27 repetitur.

Heronis op. vol. IV ed. Heiberg.

<sup>8</sup> 'E αν δὲ τρίγωνον ὀρθογώνιον ἦ, καὶ ἐμπεριγεγράφθω κύκλος, πόσου ἕξει τὴν διάμετρον; τοσούτου, ὅσου ἡ ὑποτείνουσα τοῦ τριγώνου.

Τοίγωνον ἰσοσκελὲς ἔχον τὰ σκέλη ἀνὰ ποδῶν τε καὶ τὴν βάσιν ποδῶν τη, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος εύ- 5 ρείν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν ρη ταῦτα ἐπὶ τὰ δ̄ γίνον-ται πόδες υλβ. ἄρτι σύνθες τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου γίνονται πόδες μη. ἄρτι μερίζω τὰ υλβ παρὰ τὸν μη γίνονται πόδες θ̄ ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύ- 10 κλου ποδῶν ð.

Τρίγωνον Ισοσκελές ἔχον τὰ σκέλη ἀνὰ ποδῶν ιξ καὶ τὴν βάσιν ποδῶν ιη, καὶ περιγεγράφθω κύκλος εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως τὸ πρῶτον σκέλος ἐφ' ἐαυτό, τουτέστι τὰ ιξ ἐπὶ τὰ ιξ γίνονται ις πόδες σκε. φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου τοσούτου ἐστί, ποδῶν ιβ. ἄρτι μερίζω τὸ ιβ΄ τῶν σκε γίνονται πόδες τη L΄ δ΄ ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου τοσούτου.

SS<sup>b</sup>V Εστω τρίγωνον Ισόπλευρον καὶ έχέτω έκάστην πλευ- 20

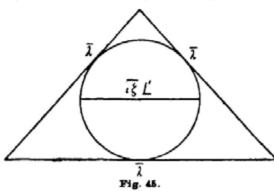

ρὰν ἀνὰ ποδῶν  $\bar{\lambda}$ , καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος εύρε $\bar{\iota}$ ν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως τὸ ἐμβαδόν ἐστι

Es sei ein rechtwinkliges Dreieck und darum umgeschrieben ein Kreis; wie groß wird dieser den Durchmesser haben? so groß als die 5 Hypotenuse des Dreiecks.

Ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Schenkel je = 15 Fuß, die Grundlinie = 18 Fuß, und es sei ein Kreis darin eingeschrieben; zu fin-

10 den dessen Durchmesser.
 Ich mache so: der Flächeninhalt des Dreiecks = 108
 Fuß, 108 × 4 = 432 Fuß.
 Addiere dann die 3 Seiten
 15 des Dreiecks; gibt 48 Fuß; dann ½ × 432 = 9 Fuß; es sei der Durchmesser des Kreises = 9 Fuß.

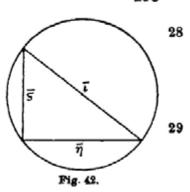

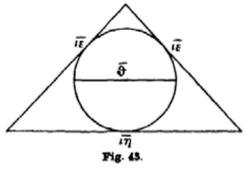

Ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Schenkel je = 15 30 20 Fuß, die Grundlinie = 18 Fuß, und es sei ein Kreis umge-

schrieben; zu finden dessen Durchmesser. Ich mache so: der erste Schenkel mit sich selbst multipliziert, d. h. 15 × 15 = 225 Fuß.

25 Es ist klar, daß die Höhe des Dreiecks = 12 Fuß ist. Dann \(\frac{1}{12} \times 225 \)

= 18\frac{1}{2}\frac{1}{4}\) Fuß; es sei der Durchmesser des Kreises so viel.

Es sei ein gleichseitiges Dreiso eck, und es habe jede Seite = 30 Fuß, und es sei darin ein Kreis ein-

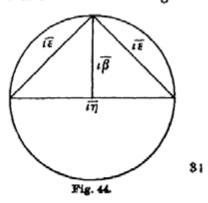

geschrieben; zu finden dessen Durchmesser. Ich mache so:

<sup>1</sup> έμπεριγεγράφθω] an περιγραφή? sed cfr. p. 428, 4. 2 τοσούτου, δσου] scripsi, τοσούτου δσου S. 9 νλβ] -λ- corr. ex μ in scrib. S. 14 διάμετο S. 20 sqq. habent practer Sf. 84° etiam S f. 7° (Sb) et V f. 6°. 21 έγγεγράφθω] post έγ- ras. Sb. 22 διάμετο S. In fig. 44 ad basim H L'Δ' S.

- 88° ν ποδών τς. ταῦτα ἐπὶ τὰ δ΄ γίνονται πόδες αφξ. ἄρτι σύνθες τὰς γ πλευράς γίνονται πόδες ς. ἄρτι μερίζω τῶν ,αφξ τὸ ς΄ γίνονται πόδες ιζ γ΄ τοσούτου ἡ διάμετρος τοῦ χύχλου.
  - 32 "Εστω τρίγωνον Ισόπλευρον καὶ ἐχέτω ἐκάστην πλευ- 5 ρὰν ἀνὰ ποδῶν λ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος' εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως' τὰ λ ἐφ' ἐαυτά' γίνονται ... φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου ἔσται ποδῶν π̄ς. ἄρτι μερίζω τῶν ... τὸ κς' γίνονται πόδες λδ L' η' ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου τοσούτων. 10
  - 33 "Εστω τρίγωνον όξυγώνιον, οὖ τὸ μικρότερον σκέλος ποδῶν τη καὶ τὸ μείζον ποδῶν τε καὶ ἡ βάσις ποδῶν τδ, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως φανερόν, ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν πδ. ταῦτα ἐπὶ τὰ δ΄ γίνονται 15 πόδες τλς. ἄρτι σύνθες τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου γίνονται πόδες μβ. νῦν μερίζω τῶν τλς τὸ μβ΄ γίνονται πόδες η. ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν η.
  - 34 Έστω τρίγωνον όξυγώνιον, οὖ τὸ μικρότερον σκέ- 30 λος ποδῶν τη καὶ τὸ μεῖζον ποδῶν τε καὶ ἡ βάσις ποδῶν τδ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος εύρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως τὸ μικρότερον σκέλος ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὰ τη ἐπὶ τὰ τε γίνονται πόδες ραε. φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν τβ. ἄρτι με- 35

<sup>1</sup>  $\overline{\tau_{Q}}$  S et seq. ras. 1 litt. S<sup>b</sup>,  $\overline{\tau_{QS}}$  V. 3  $\overline{q'}$ ] S<sup>b</sup>V,  $\overline{q}$  S.  $\overline{\iota_{Q}}$ ] SS<sup>b</sup>,  $\overline{\xi}$  V. 7 διάμετο S<sup>b</sup>. 8  $\dot{\eta}$ ] SS<sup>b</sup>, om. V. 9 ἔσται] Hultsch, ἔστω SS<sup>b</sup>V. γίνονται] comp. SS<sup>b</sup>, γίνεται V. 10 τοσούτων] S<sup>b</sup>V, om. S. 13 έγγεγοάφθω] S, έπιγεγοάφθω S<sup>b</sup>V. 17 νῦν μερίζω τῶν] S, τὰ S<sup>b</sup>V. τὸ μβ΄] S, εἰς τὰ  $\overline{\mu}$ β S<sup>b</sup>V.

der Flächeninhalt = 390 Fuß,\*) 390  $\times$  4 = 1560 Fuß. Addiere dann die 3 Seiten; macht 90 Fuß. 1560:90 =  $17\frac{1}{3}$  Fuß; so viel der Durchmesser des Kreises.

Es sei ein gleichseitiges Dreieck, 5 und es habe jede Seite = 30 Fuß, und es sei darum umgeschrieben ein Kreis; zu finden dessen Durchmesser. Ich mache so: 30 × 30 = 900. Es ist klar, daß die Höhe des Dreiecks = 26 Fuß\*\*) sein wird. Dann 900: 26 = 34½ % Fuß; es sei der Durchmesser des Kreises so viel.

Es sei ein spitzwinkliges Dreieck,
dessen kleinerer Schenkel = 13 Fuß,
der größere = 15 Fuß, die Grundlinie
15 = 14 Fuß, und es sei ein Kreis eingeschrieben; zu finden dessen Durchmesser. Ich mache so: es ist klar, daß
der Flächeninhalt des Dreiecks = 84
Fuß ist; 84 × 4 = 336 Fuß. Addiere
20 dann die 3 Seiten des Dreiecks; macht
42 Fuß. 336: 42 = 8 Fuß; es wird
der Durchmesser des Kreises = 8 Fuß sein.

Es sei ein spitzwinkliges Dreieck, dessen kleinerer Schenkel = 13 Fuß, der größere = 15 Fuß, die Grundlinie = 14 Fuß, und es sei ein Kreis umgeschrieben; zu finden dessen Durchmesser. Ich mache so: der kleinere Schenkel × der größere, d. h. 13 × 15 = 30 195 Fuß. Es ist klar, daß die Höhe

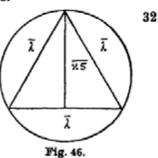

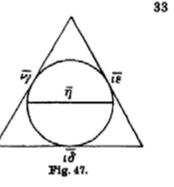



\*) 
$$\sqrt{8} = 1\frac{11}{15}$$
.  
\*\*)  $h = \sqrt{900 \div 225} = \sqrt{675}$ .  $26 \times 26 = 676$ .

18 διάμετο S. 19 μικοότεουν] S, μικούν S<sup>b</sup>V. 23 μεζον] μ S. 24 ή] om. V. μερίζω τῶν] S, μέρισον τὰ S<sup>b</sup>V. 88<sup>b</sup>∀ ρίζω τῶν ραε τὸ ιβ΄· γίνονται πόδες τς δ΄· τοσούτων ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου.

35 Εστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον καὶ ἐχέτω τὴν μίαν πλευρὰν ποδῶν τ καὶ τὴν βάσιν ποδῶν θ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν ποδῶν τζ, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος εὑ- 5 ρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως φανερόν, ὅτι



φομένου κύκλου ποδών  $\overline{\delta}$ . ταῦτα ἐπὶ τὰ  $\overline{\delta}$ . γίνονται πόδες  $\overline{\delta}$ . ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ ἐγγρα- 10 τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου πόδες  $\overline{\delta}$ . ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ ἐγγρα- 10 τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου δοδών  $\overline{\delta}$ .

Έστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον καὶ ἐχέτω τὸ μικρότερον σκέλος ποδῶν τὰ καὶ τὴν βάσιν ποδῶν ἢ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν ποδῶν τζ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως· τὸ μικρό- 15 τερον σκέλος ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὰ τὰ ἐπὶ τὰ τζ· γίνονται πόδες ρο. φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν  $\overline{\eta}$ . ἄρτι μερίζω τὸ  $\eta'$  τῶν  $\overline{\rho}$ ο γίνονται πόδες  $\overline{\kappa}$ α δ΄. ἔστω  $\eta$  διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν  $\overline{\kappa}$ α δ΄.

des Dreiecks = 12 Fuß ist;  $195:12=16\frac{1}{4}$  Fuß; so viel sei der Durchmesser des Kreises.

Es sei ein stumpfwinkliges Dreieck, und es habe die 35 eine Seite = 10 Fuß, die Grundlinie = 9 Fuß, die Hypostenuse = 17 Fuß, und es sei ein Kreis eingeschrieben; zu finden dessen Durchmesser. Ich mache so: es ist klar, daß der Flächeninhalt des Dreiecks = 36 Fuß ist; 36 × 4 = 144 Fuß. Addiere die 3 Seiten des Dreiecks; macht 36 Fuß; 144:36 = 4 Fuß; es sei der Durchmesser des eingeschrie-

10 benen Kreises = 4 Fuß.

Es sei ein stumpfwinkliges
Dreieck, und es habe den kleineren Schenkel = 10 Fuß, die
Grundlinie = 9 Fuß, die Hypo15 tenuse = 17 Fuß, und es sei ein
Kreis umgeschrieben; zu finden
dessen Durchmesser. Ich mache
so: der kleinere Schenkel × der
größere, d. h. 10 × 17 = 170
20 Fuß. Es ist klar, daß die Höhe
des Dreiecks = 8 Fuß ist. Dann

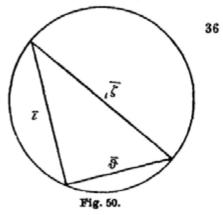

 $170:8 = 21\frac{1}{4}$  Fuß; es sei der Durchmesser des Kreises  $= 21\frac{1}{4}$  Fuß.

<sup>1</sup> τὸ ιβ'] corr. ex τὸ β' S, εἰς ιβ S<sup>b</sup>V. 2 Δμ S. 5 εγεγράφθω V. 9 μερίζω] S, μέρισον S<sup>b</sup>V. 10 Ante δ del. γ S<sup>b</sup>. έγγραφομένου] S, έπιγραφομένου S<sup>b</sup>V. 11 ποδῶν δ̄] π δ̄ S<sup>b</sup>V, om. S. 12 μικρότερον] S, μικρὸν S<sup>b</sup>V. 14 ποδῶν]  $\pi$  S<sup>b</sup>V, om. S. 17 ή] om. V. 19 des. S<sup>b</sup> f. 8<sup>τ</sup>, V f. 7<sup>τ</sup>. In fig. 50 angulus obtusus peripherism non tangit in S; eundem errorem habuit S<sup>b</sup>, sed corr. m. rec.

Τρίγωνον σκαληνόν, οὖ τὸ ἔλαττον σκέλος ποδῶν τη, τὸ δὲ μεῖζον ποδῶν τε, ἡ δὲ βάσις ποδῶν τδ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ κύκλος ἐφαπτόμενος τῶν η πλευρῶν εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποίει οὕτως ζήτει τοῦ σκαληνοῦ τριγώνου τὸ ἐμβαδόν καί ἐστιν, ὡς ε ἐμάθομεν, ποδῶν πδ. ταῦτα καθολικῶς ποιῶ δ΄ γίνονται πόδες τλς. καὶ σύνθες τὴν περίμετρον τοῦ τριγώνου γίνονται πόδες μβ. ἄρτι μερίζω τὰ τλς παρὰ τὸν μβ΄ γίνονται πόδες η΄ τοσούτων ποδῶν ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου.

38 "Εστω τρίγωνον σκαληνόν, οὖ τὸ ἔλαττον σκέλος ποδῶν τη καὶ ἡ βάσις ποδῶν τδ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν τε, καὶ περιγεγράφθω κύκλος εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως τὸ μικρότερον σκέλος ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὰ τη ἐπὶ τὰ τε γίνονται πόδες ραε. φανερόν, 16 ὅτι ἡ κάθετός ἐστιν τοῦ τριγώνου ποδῶν τβ. ἄρτι μερίζω τὸ ιβ΄ τῶν ραε. γίνονται πόδες το δ΄ ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου.

Δοθέντος κύκλου, οὖ ἡ διάμετρος ποδῶν ζ, ζητεῖς τὸ ἐξώτερον τετράγωνον τί φέρει. ποιῷ οὕτως τὰ ζ το ἐφ' έαυτά γίνονται πόδες μθ. θέλεις εὑρεῖν καὶ τοῦ ἐφ' έαυτά γίνονται πόδες μθ. ὧν ζ γίνεται πόδες ἐφ' έαυτά γίνονται πόδες μθ. ὧν ζ γίνεται πόδες ἐφ' έαυτά γίνονται πόδες μθ δ΄ καὶ τὸ κη΄ γίνονται πόδες κοῦν τῶν μθ δ΄ καὶ τὸ κη΄ γίνονται πόδες λη ζ΄ τοσούτου ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐγγραφο- 25

<sup>9</sup> τον] scripsi, των S. 19 οδ ή διάμετρος] scripsi, της διαμέτρου S. ο S. 23 έφ°/ S. 25 έμβαδο/ S.

Ein ungleichschenkliges Dreieck, dessen kleinerer Schen- 37 kel - 13 Fuß, der größere - 15 Fuß, die Grundlinie -

= 14 Fuß, und es sei darin ein Kreis eingeschrieben, der die 3 Seiten berührt; zu finden dessen
Durchmesser. Mache so:
suche den Flächeninhalt
des ungleichschenkligen
10 Dreiecks; er ist, wie wir
gelernt haben, = 84 Fuß.
Immer 84 × 4 = 336
Fuß. Addiere den Um-

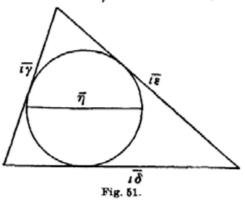

kreis des Dreiecks; macht 42. Dann 336:42 = 8 Fuß; 16 so viel Fuß sei der Durchmesser des Kreises.\*)

Es sei ein ungleichschenkliges
Dreieck, dessen kleinerer Schenkel

= 13 Fuß, die Grundlinie = 14
Fuß, die Hypotenuse = 15 Fuß,

und es sei ein Kreis umgeschrieben; zu finden dessen Durchmesser.
Ich mache so: der kleinere Schenkel × der größere, d. h. 13 × 15

= 195 Fuß. Es ist klar, daß die

Höhe des Dreiecks = 12 Fuß ist.
Dann 195: 12 = 16½ Fuß; dies sei der Durchmesser des Kreises.\*\*)

Gegeben ein Kreis, dessen Durchmesser = 7 Fuß; du suchst, wie viel so das äußere Quadrat beträgt. Ich mache so: 7 × 7 = 49 Fuß. Du willst auch den Flächeninhalt des eingeschriebenen Kreises finden. Ich mache so: 7 × 7 = 49 Fuß,  $\frac{1}{2}$  × 49 =  $24\frac{1}{2}$  Fuß,  $24\frac{1}{2}$  so  $\pm \frac{1}{4}$  × 49  $\pm \frac{1}{28}$  × 49 =  $38\frac{1}{2}$  Fuß; so

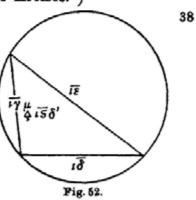

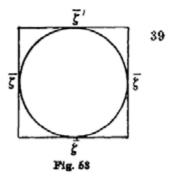

- s μένου χύκλου [ποδῶν λη L'] εἰς τὸ δοθέν μοι τετράγωνον.
- \*Αλλως δὲ πάλιν εύρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου ἀπὸ τετραγώνου. ποιῶ οὕτως τὰ ζ ἐφ' ἐαυτά γίνονται μθ. ὕφειλον τῶν μθ τὸ ζ' καὶ τὸ ιδ' γίνονται ῖ Ĺ' 5 λοιπὸν μένει λη Ĺ' τοσούτου ἔστω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. εἰ δὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου ποδῶν λη Ĺ', θέλεις εύρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἔξωθεν τετραγώνου, ποίει οὕτως τῶν λη Ĺ' τὸ δ' καὶ τὸ μδ' γίνονται πόδες ῖ Ĺ' ταῦτα σύνθες μετὰ τῶν λη Ĺ' γίνονται μθ. ἔστω τὸ ἐμ- 10 βαδὸν τοῦ ἔξωθεν τετραγώνου ποδῶν μθ. εἰ δὲ θέλεις εύρεῖν τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου ἀπὸ τῶν μθ, ποιεῖς τὰ μθ, ἀν πλευρὰ τετραγώνου ποδῶν ζ.
- 41 "Εστω κύκλος, οὖ ἡ διάμετρος ποδῶν πη καὶ ἡ 15 περίμετρος ποδῶν πη, τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν χις [τοῦ κύκλου τὴν μέθοδον ἐν τοῖς δηλουμένοις]. ἐξ αὐτοῦ θέλεις διελεῖν ὀκτάεδρον. ποιῶ οὕτως τῆς διαμέτρου τὸ L'. γίνονται πόδες ιδ. καὶ τὰ ιδ πολυπλασιάζω ἐπὶ τὰ ια. γίνονται πόδες ρνδ. τούτων τὸ L'. γίνονται πόδες 20 οζ. ταῦτα ὀκτάκις. γίνονται πόδες χις. ὅπερ ἔδει εὐρεῖν.
- Μέθοδος, ἐὰν θέλης ἀπὸ ἐμβαδοῦ χύκλου εύρεῖν περίμετρον. ποίει οὕτως ἐὰν ἔχη τὸ ἐμβαδὸν πόδας ονδ, ποιεῖς τὸ ἐμβαδὸν ἐπὶ τὰ πη γίνονται πόδες α γφυβ το τὸ ζ΄ γίνονται πόδες ,α λξς ὧν πλευρὰ τετραγωνική 35 γίνεται ποδῶν μδ. ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ.

<sup>1</sup> ποδῶν  $\overline{\lambda\eta}$  ['] deleo. εἰς τὸ δοθέν] scripsi, τοῦ δοθέντος S. μοι] corr. ex μου S. τετραγ S. 4 ἐφ<sup>ε</sup>, S. 8 θέλεις] scrib. καὶ θέλεις. 13 ποιεῖς] an δήσεις? 14 ἡ πλευρὰ] addidi, om. S. 16 τοῦ—17 δηλουμένοις] deleo. 19 ὀκτάεδρον] corruptum. 22 ἔδει] scripsi, δεί S. 27 seq. in extr. fol. 36 τέξ ἡ  $x^{\tau}$ / (fig. f. 37).

viel ist der Flächeninhalt des Kreises, der eingeschrieben ist in das mir gegebene Quadrat.\*)

Wiederum in anderer Weise den Flächeninhalt des Krei- 40 ses aus dem Quadrat zu finden. Ich mache so:  $7 \times 7 = 49$ ,

 $5\frac{1}{7} \times 49 + \frac{1}{14} \times 49 = 10\frac{1}{2}, 49 \div 10\frac{1}{2} = 38\frac{1}{3}$ ; so viel sei der Flächeninhalt des Kreises. Wenn aber der Flächeninhalt des Kreises =  $38\frac{1}{2}$  Fuß, und du den Flächeninhalt des äußeren Quadrats finden willst, mache so:  $\frac{1}{4} \times 38\frac{1}{2} + \frac{1}{44} \times 38\frac{1}{3} = 10\frac{1}{2}$  Fuß,  $38\frac{1}{2} + 10\frac{1}{2} = 49$ ; es sei der Flächeninhalt des äußeren Quadrats = 49 Fuß.\*) Wenn du aber aus den 49 Fuß

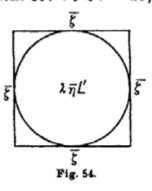

15 den Durchmesser des Kreises finden willst, nimmst du 1/49 = 7; es sei der Durchmesser des Kreises und die Seite des Quadrats = 7 Fuß.

Es sei ein Kreis, dessen Durchmesser 

28 Fuß, der Umkreis = 88 Fuß, der 
Flächeninhalt = 616 Fuß [siehe die Methode der Kreisberechnung in der vorhergehenden Darstellung]; du willst daraus ein Achtelsektor\*\*) entnehmen. Ich mache so: ½ > Durchmesser = 14 Fuß, 

14 > 11 = 154 Fuß, ½ > 154 = 77 Fuß. 

8 > 77 = 616 Fuß; was zu finden war.

Eine Methode, wenn du aus dem Flächeninhalt eines Kreises dessen Umkreis finden willst. Mache so: wenn der so Flächeninhalt = 154 Fuß, nimmst du 154 × 88 = 13552 Fuß; ½ × 13552 = 1936 Fuß, 1936 = 44 Fuß; es sei der Umkreis = 44 Fuß.\*)

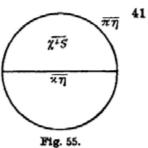

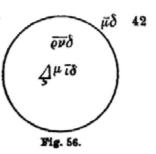

\*\*) Es handelt sich um die Berechnung eines solchen Ausschnitts, der als ein Dreieck behandelt wird. Z. 21 enthält die Probe; daher die Angabe des Flächeninhalts Z. 16.

<sup>\*)</sup>  $\pi = \frac{33}{7}$ .

- Εί δὲ θέλεις μίξαι τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον καὶ θέλεις ἀποδιαστεῖλαι τὴν διάμετρον ἀπὸ 
  τῆς περιμέτρου, ποιεῖς οὕτως ἐὰν ἔχωσι τὰ ἀμφότερα 
  πόδας νη, ποιεῖς πάντοτε τὰ νη ἐπὶ τὸν ζ΄ γίνονται 
  πόδες υξ. ἄρτι μερίζω ὧν κθ΄ γίνονται πόδες ιδ ε 
  ἔστω ἡ διάμετρος ποδῶν ιδ καὶ ἡ περίμετρος ποδῶν 
  μδ. ὁμοῦ γίνονται πόδες νη τοσούτων ἔστω ὁ κύκλος.
- Εἰ δὲ θέλεις εύρεῖν τὴν περίμετρον ἀπὸ τῆς διαμέτρου, ἐὰν ἔχη ἡ διάμετρος πόδας ιδ, ποιεῖς πάντοτε τὴν διάμετρον ἐπὶ τὰ κβ· γίνονται πόδες τη. ἄρτι 10 μερίζω ὧν ζ΄ γίνονται πόδες μδ· ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ.
- 45 "Αλλως δὲ πάλιν· ἐὰν ἔχη ἡ διάμετρος πόδας ιδ, πάντοτε ποίει τὴν διάμετρον τριπλασίονα· γίνονται μβ· καὶ τὸ ζ΄ τῆς διαμέτρου· γίνονται πόδες β. ταῦτα 16 πρόσθες τοῖς μβ· ὁμοῦ γίνονται μδ· ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ.
- ΥΕὰν μίξω τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου καὶ μίξας εὕρω τὰς ἀμφοτέρας τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου καὶ μίξας εὕρω τὰς ἀμφοτέρας ἀριθμὸν ἀπ' ἀλλήλων. ποιῶ οὕτως τὰ σιὰ πολυπλασιάζω ἐπὶ παντὸς ἀριθμοῦ καθολικῶς προστίθημι ωμα τονται γ , βχμη. τούτοις καθολικῶς προστίθημι ωμα τοτροῦ γίνονται γ , γυπθ. τούτων πάντοτε ποίει πλευρὰν τετραγωνικήν γίνονται πόδες ρπγ. καὶ ἀπὸ τούτων 25 ὕφειλον κθ καθολικῶς λοιπὸν ρνδ. ἀν ια γίνεται πόδες ιδ. τοσούτων ποδῶν ἔστω ἡ διάμετρος, ἡ δὲ

<sup>4</sup> τον] scripsi, των S. 5 κθ΄] κθ S. 16 γίνονται] sic S. 19 εθρω] scripsi, εύρον S. 20 άριθμον] scripsi, άριθμων S. 21 τὰ σιβ] scripsi, τὰς ιβ S. 27 ἡ δὲ περίμετρος] scripsi, τὴν δὲ περίμετρον S. fig. 57 in 44 et 45 repetit S.

Wenn du aber Durchmesser und Umkreis vereinigen willst und\*) den Durchmesser vom Umkreis aussondern willst, machst du so: wenn beide zusammen = 58 Fuß, nimmst du immer 7 × 58 = 406 Fuß. Dann teile ich:\*\*) ½9 × 406 = 14 Fuß; es\*\*\*) sei der Durchmesser = 14 Fuß und der Umkreis = 44 Fuß. 10 14 + 44 = 58 Fuß; so viel sei der Kreis.†)

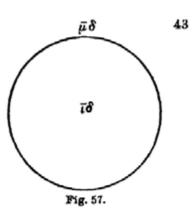

Wenn du aber aus dem Durchmesser den Umkreis fin- 44 den willst, nimmst du, wenn der Durchmesser = 14 Fuß, immer Durchmesser  $\times 22 = 308$  Fuß. Dann teile ich:\*\*)

15  $\frac{1}{2} \times 308 = 44$ ; es sei der Umkreis = 44 Fuß.\*\*\*)

Wiederum auf andere Weise: wenn der Durchmesser = 45 14 Fuß, nimm immer 3 × Durchmesser = 42 Fuß; ½ × Durchmesser = 2 Fuß; 42 + 2 = 44; es sei der Umkreis = 44 Fuß.\*\*\*)

Wenn ich Durchmesser, Umkreis und Flächeninhalt des 46 Kreises vereinige und nach der Vereinigung der beiden ††)
Benennungen sie = 212 Fuß finde, werden wir jede einzelne Zahl von den

25 immer bei jeder Zahl  $212 \times 154 = 32648$ ; dann allgemein 32648 + 841 = 33489; dann immer  $\sqrt{33489} = 183 \text{ Fuß}$ , und immer  $183 \div 29 = 154$ ;  $\frac{1}{11} \times 154 = 14 \text{ Fuß}$ ; †††) so viel Fuß 30 sei der Durchmesser, der Umkreis aber

andern aussondern.\*) Ich mache so:

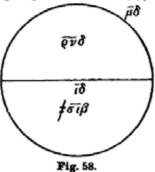

43 = XVII 72. \*) Unlogisch für: wenn du aus der Summe von Durchmesser und Umkreis usw. Eine ähnliche Unklarheit Z. 18 ff. \*\*) Ungenau für μερίζω τὸ κθ΄; vgl. Z. 11. \*\*\*) π = ½? . †) Verkehrt; τοσούτων—κύκλος Z. 7 sollte

fehlen. ††) Ungenau für: der drei. †††) Lösung der unreinen quadratischen Gleichung  $x^2 + \frac{58}{11}x - \frac{2968}{11} = 0$ .

- s περίμετρος ποδῶν μδ. φανερόν δέ, ὅτι τὸ ἐμβαδόν ἐστι ποδῶν ρνδ. ὁμοῦ σύνθες τὰ πάντα γίνονται ποδες σιβ.
- 47 'Εὰν δὲ θέλης καὶ ἐπὶ τῶν ζ εύρεῖν τὴν αὐτὴν μέθοδον, ποίει οὕτως μίξας τὴν διάμετρον καὶ τὴν ε περίμετρον καὶ τὸ ἐμβαδὸν ὁμοῦ γίνονται πόδες ξζ L'. ἀποδιαστήσομεν ἕκαστον ἀριθμὸν ἀπ' ἀλλήλων. ποιῶ οὕτως τὰ ξζ L' πολυπλασιάζω ἐπὶ τὰ ρνδ καθολικῶς ὁμοῦ γίνονται πόδες αποξε. τούτοις πάντοτε προστιθῶ ωμα όμοῦ γίνονται πόδες αποξε. τούτων ποιεῖς πλευ- 10 ρὰν τετραγωνικήν γίνονται πόδες οξ ἀπὸ τούτων ὕφειλον καθολικῶς κθ λοιπὸν μένουσιν οξ ὧν τὸ ια' γίνονται πόδες ζ. ἔστω ἡ διάμετρος ποδῶν ζ, ἡ δὲ περίμετρος ποδῶν κρ τὸ τὰ ἀμφότερα μίξας εὐρήσεις 15 πόδας ξζ L'.
- 18 Κύκλου ἡ διάμετρος ποδῶν κε. ἔτεμον βάσιν ποδῶν κδ. ζητῶ τὰς καθέτους. ποίει οὕτως. λαβὲ τῶν πόδες ἰβ. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά. γίνονται ὁμδ. ταῦτα ὕφειλον ἀπὸ τῶν ρνς δ΄. λοιπὸν ιβ δ΄. ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν γ ζ΄. δὲς τὰ ιβ ζ΄ καὶ τὰ γ ζ΄. γίνονται ὁμοῦ ις. ἔσται ἡ μείζων κάθετος ποδῶν ις. γίνονται ὁμοῦ ις. ἔσται ἡ μείζων κάθετος ποδῶν ις. γίνονται ὁμοῦ ις. ἔσται ἡ μείζων κάθετος ποδῶν ις.
- 49 Κύκλου ἡ διάμετρος ποδῶν κε. ἔτεμον εὐθεῖαν ποδῶν ις ζητῶ τὴν βάσιν. ποιῶ οὕτως τὴν εὐθείαν ἐφ' ἑαυτήν γίνονται πόδες σνς καὶ τὰ θ τὰ ὑπολει-

<sup>4</sup> nulla diuisio in S (sed me- lin. 1 in mg. transit; figg. 58

= 44 Fuß.\*) Und es ist klar, daß der Flächeninhalt = 154 Fuß ist. 14 + 44 + 154 = 212 Fuß.

Wenn du aber auch mit 7 dieselbe Methode anwenden\*\*) 47 willst, mache so: Durchmesser + Umkreis + Flächeninhalt

 $5 = 67\frac{1}{2}$ ; wir werden jede einzelne Zahl von den andern aussondern. Ich mache so: immer  $67\frac{1}{9} \times 154 = 10395$  Fuß; dann immer 10395 + 841 = 11236Fuß.  $\sqrt{11236} = 106$  Fuß. Allgemein 10  $106 \div 29 = 77, \frac{1}{11} \times 77 = 7$ ; es sei der Durchmesser = 7 Fuß, der Umkreis aber 22 Fuß. Und es ist klar, daß der Flächeninhalt =  $38\frac{1}{9}$  Fuß ist.

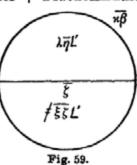

Wenn du beides \*\*\*) vereinst, wirst du finden 67½ Fuß.

Der Durchmesser eines Kreises = 25 Fuß. Ich schneide 48 eine Grundlinie ab = 24 Fuß; ich suche die Höhen. Mache so:  $\frac{1}{2} \times 25$  $=12\frac{1}{2},\ 12\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2} = 156\frac{1}{4}$  Fuß. Ebenso  $\frac{1}{2} \times Grundlinie = 12$  Fuß, 20  $12 \times 12 = 144$ ,  $156\frac{1}{4} \div 144 = 12\frac{1}{4}$ ,  $\sqrt{12\frac{1}{4}} = 3\frac{1}{2}$  Fuß.  $12\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2} = 16$ ; es wird die größere Höhe = 16 Fuß sein.  $12\frac{1}{9} \div 3\frac{1}{9} = 9$ ; die kleinere Höhe wird = 9 Fuß sein.

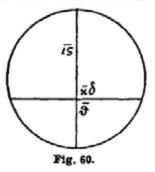

Der Durchmesser eines Kreises = 25 Fuß. Ich schneide 49 eine Gerade ab = 16 Fuß; ich suche die Grundlinie. Mache so: die Gerade mit sich selbst multipliziert = 256 Fuß;

\*)  $\pi = \frac{33}{7}$ . \*\*) D. h. dieselbe Aufgabe als in 46 so, einrichten, daß der Durchmesser = 7 wird.

\*\*\*) Ungenau für: die drei Zahlen. Vgl. S. 444, 19.

et 59 in fine cap. 47). 5 an μιξον? 9 arge] arge B.

<sup>13</sup> ζ-14 ποδών] addidi, om. 8. ξζ] -ζ corr. ex L in scrib. 8.

<sup>21</sup> ομδ] scripsi, ονς δ' · όμοίως καὶ τῆς βάσεως ομδ S. Fig. 60 in cap. 49 repetit S.

- πόμενα τῆς διαμέτρου ἐφ' ἐαυτά. γίνονται πα. σύνθες όμοῦ. γίνονται τλζ. καὶ τὰ κε τῆς διαμέτρου ἐφ' ἐαυτά. νίνονται χκε. ἀπὸ τούτων ἄρον τὰ τλζ. λοιπὸν σπη. ταῦτα δίς. γίνονται φος. ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνονται ποδῶν κδ.
- 50 "Αλλως δὲ πάλιν τὴν εὐθεῖαν ἐπὶ τὴν διάμετρον, τουτέστι τὰ τ̄ς ἐπὶ τὰ πε γίνονται υ. ἀπὸ τούτων ἄρον τὰ τ̄ς ἐφ' ἑαυτά γίνονται συς λοιπὸν ρμδ. ταῦτα τετράκις γίνονται φος ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ποδῶν κδ ἡ [δὲ] βάσις ποδῶν κδ.

10

51 Τμήμα μείζον ήμικυκλίου, οὖ ή μὲν διάμετρος ἤτοι βάσις ποδῶν τς καὶ ἡ κάθετος ποδῶν τς. ποίει τῆς βάσεως τὸ Δ΄ γίνονται πόδες η. ταῦτα ἐφ' ἐαυτάγινονται πόδες ξδ. ταῦτα μέρισον παρὰ τὴν κάθετον γίνονται δ΄ ἔστω ἡ λοιπὴ κάθετος τοῦ κύκλου τῆς 15 διαμέτρου τῶν κ ποδῶν δ. τὸ ἄρα ἐμβαδὸν τοῦ παντὸς κύκλου ποδῶν τιδ δ΄ κη΄. καὶ πάλιν μετροῦμεν τμῆμα ἔλαττον ἡμικυκλίου, οὖ ἡ διάμετρος ποδῶν τς, ἡ δὲ κάθετος ποδῶν δ΄ καὶ ἐστι ποδῶν μδ Δ΄ ιδ΄. λοιπὸν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος τμήματος ποδῶν σξθ Δ΄ κη΄. 20

<sup>1</sup> τῆς διαμέτρου] scripsi, τῷ κύκλω S. 2 τῆς διαμέτρου] scripsi, τοῦ κύκλου S. 6 τὴν διάμετρον] scripsi, τὸν κύκλον S. 8 έ $\varphi^{\varepsilon}$ / S. 10 δὲ] deleo. 16 ποδῶν] ππ S. 20 κη΄] immo ζ΄ ιδ΄. in κη΄ des. S fol. 38°, 6.

und der Rest des Durchmessers  $9 \times 9 = 81$ ; 256 + 81 = 337. 25 des Durchmessers  $\times 25 = 625$ ,  $625 \div 337 = 288$ ,  $2 \times 288 = 576$ ,  $\sqrt{576} = 24$  Fuß; es sei die Grundlinie = 24 Fuß.\*)

Und wiederum auf andere Weise: die Gerade  $\times$  Durchmesser, d. b. 16  $\times$  25 = 400. 16  $\times$  16 = 256, 400  $\div$  256 = 144; 4  $\times$  144 = 576,  $\sqrt{576}$ = 24 Fuß; die Grundlinie = 24 Fuß.\*\*)



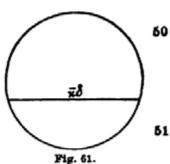

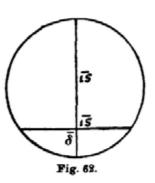

der Flächeninhalt des größeren Segments =  $269\frac{1}{2}\frac{1}{28}$  Fuß. ††)

- \*) Sehr umständlich nach der Formel  $d^2 = x^2 + y^2 = (\frac{1}{2}b)^2 + H^2 + (\frac{1}{2}b)^2 + h^2$  (d Durchmesser, b Grundlinie, H, h die beiden Höhen, x, y die beiden Katheten zur Hypotenuse d).
  - \*\*) Formel (s. die vorige Anm.):  $(\frac{1}{3}b)^2 = H \times (d \div H)$ .
  - \*\*\*)  $\pi = \frac{32}{7}$ .
  - †) Siehe XIX 1.
  - ++) Richtig ist  $269\frac{1}{2}\frac{1}{7}\frac{1}{14}$ .

## CORRIGENDA.

```
p. 172 in mg. ext. excidit numerus capituli 1.
p. 316, 21 in apparatu addendum: 21 ov C, Eregov ov A.
p. 318, 7
                                  : 7 πζ] C, γίνεται πζ΄ Α.
p. 342, 18 in mg. ext. excidit numerus paragraphi 21.
p. 366 ad paragr. 5 adscribendum in mg. ext.: AC.
p. 370 "
                                             " : AC.
    Praeterea codicibus ABCF denuo inspectis haec addo:
A γίνονται habet p. 292, 14, 28; 294, 3, 5, 18, 20, 27; 296, 1, 17,
  27 pr.; 298, 9, 10, 14, 31; 300, 20, 24; 302, 3, 5, 13, 17, 29, 31;
   304, 5, 13, 24; 306, 1, 21 pr., 22; 308, 1, 7, 19, 29; 310, 1, 20 pr.,
  21; 312, 4, 15 alt., 29; 314, 4, 16; 316, 2; 318, 1, 3 pr., 22, 26,
  27 alt.
  γίνεται p. 292, 1; 294, 5, 21; 296, 27 alt.; 298, 30; 300, 10, 12,
  23, 28; 302, 4, 6; 304, 7, 21, 23, 27, 36; 306, 11, 14, 21 alt.,
   24; 308, 3, 9, 12, 21, 31, 34; 310, 3, 15, 20, 23; 312, 3, 6, 9,
  15, 31; 814, 23, 30; 316, 1, 4, 6; 318, 3 alt., 27, 29.
  compendium 7 p. 291, 1; 292, 20, 29, 30; 294, 25, 29, 34; 296,
   2, 18, 23 bis, 24; 298, 11, 25; 300, 9, 11; 304, 1, 8, 10, 12, 14,
  17, 18; 306, 2, 4, 9, 10; 308, 18 bis; 310, 15, 16, 30, 31; 312,
  16, 19, 22; 314, 15 alt., 17, 20, 21, 28; 318, 6; 320, 17, 19.
B p. 408, 14 habet δνομασίαι.
C p. 96, 18 habet σώμτι τὰς pro σωματικάς.
  p. 100, 13 habet loyixỹ pro loyistixỹ.
  p. 108, 16 Olvoπίδης compendio obscuro scriptum.
  p. 110, 5 habet έπεισοδιωδεστούσα pro έπεισοδιώδης ούσα.
  p. 112, 9 habet ἐαυτὸν compendio scripto, non ἐαυτὴν.
  p. 134, 7 habet περιφερόγραμμ.
  p. 374, 1 pro μείζων habet μεζζον j ε΄, non μεζζόν έστι.
  p. 382, 13 pro γίνονται habet γίνεται ut A.
F p. 98, 17 habet κατά (compendio scriptum) ut C.
  p. 100, 5 pro alt. xal habet de xal ut C (corr. Martin).
  p. 100, 10 habet φρέατα, sed corr. ex φρέατι.
  p. 100, 14 habet zwelov pro zwelwv ut C (corr. Hultsch).
  p. 102, 4 pro δμμα τε habet μματί.
  p. 102, 5 pro μείουροι habet μύουροι ut C (corr. Martin).
   p. 144, 4 in apparatu delendum: μετοητώμεν F; habet μή
     ζητῶμεν.
```